

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

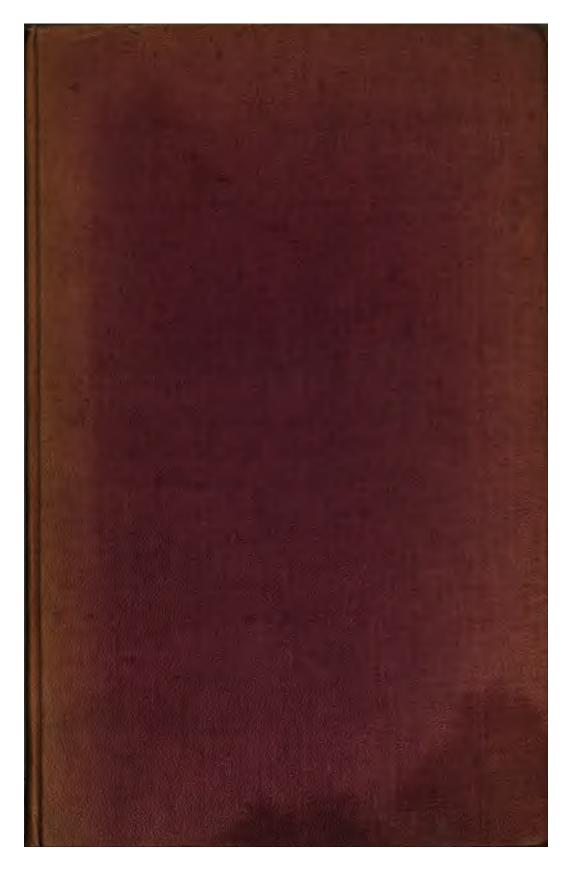





• •

. . . • 

### Das

### Königreich Böhmen.

Chrudimer Rreis.

. 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 ×

### Konigreich Bohmen;

statistisch = topographisch dargestellt

0 0 B

Johann Gottfried Sommer, Ehrenmitglieb ber Sefellichaft bes vaterlanbifden Dufeums.



Fünster Band. Chrubimer Kreis.

prag, in ber J. G. Calve'ichen Buchhandlung. 1837.

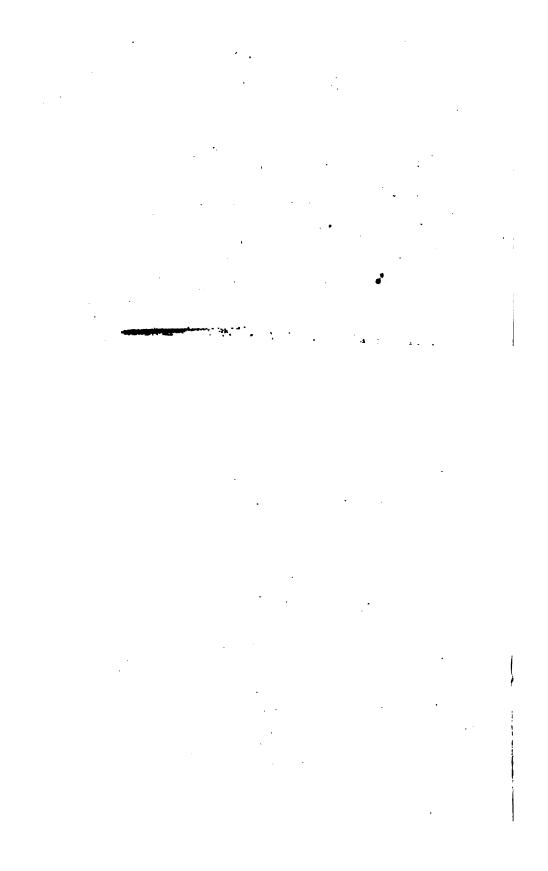

## Böhmen. Chrudimer Kreis

von

Johann Gottfried Sommer.



BRUCKE DES SLATIFIAN

Prag,

3. G. Calve'iche Buchhandlung.

# Ronigreich Wichmen;

medition treeses the baryeline

Jahann Gettieteb Dominie

COMPANY OF STREET

# Bohmen. Chrudimer Kreis

von

Johann Gottfried Sommer.



BEI SLATINAN

prag,

3. 6. Calve'fde Buchhandlung. 1837.

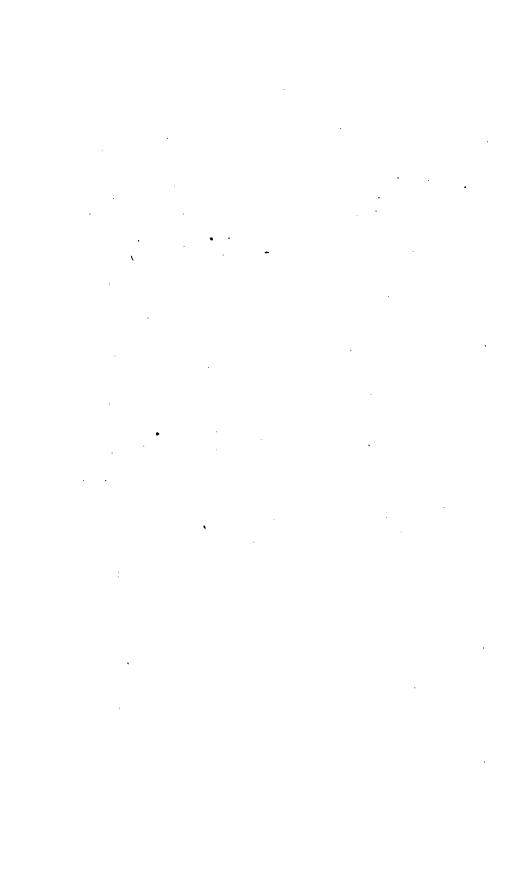

### Vorwort.

Kortwährend unterstüßt durch die warme Theilnahme Er. Ercellenz unsers erhabenen Landeschefs und burch die Silfsmittel, welche mir viele Borsteher ber Dominical - Aemter und andere fachkundige und gefällige Männer (unter benen insbesondere Berr Dberamtmann Ritter von Clanner zu Pardubig und herr Oberamtmann Braun zu Leitomifchel, fo wie Berr Recafet, fürstl. Auersbergicher Pris vatsecretair, die bankbarfte Ermähnung verdienen) geliefert haben, bin ich abermals fo gludlich, die Bahl ber Banbe, mit welchen ich die Darstellung unsers in so vieler Hinsicht merkwürdigen Baterlandes begonnen, durch einen neuen zu vermehren. Die größere Bollständigkeit in ber Beschreibung ber städtischen Wappen, wie sie dieser und schon der vorhergehende Band enthält, verdanke ich ber Gnade Gr. Ercelleng bes herrn Cafpar Grafen von Sternberg, Prafibenten des vaterländischen Museums, welcher mir die vor mehren Jahren für bas Museum, in Folge Auftrages Gines boch= löblichen Landes-Prafidiums, in allen Kreifen bes Konigreichs gesammelten Bappen= und Siegelabbrucke mit berfelben Li= beralität, wie schon früher alle übrige auf diese Topographie Beziehung habende Materialien, zu benuten gestattet hat.

Herr Prof. Zippe hat in der allgemeinen Uebersicht des Areises auf merkwürdige orographische und geognostische Vershältnisse dieses östlichen Theils von Böhmen hingewiesen, die als Ergebnisse seiner eignen Forschungen nicht bloß Laien, sons dern auch Männern vom Fach neu seyn werden.

Prag, am 16. März 1837.

3. G. Sommer.

### Abfürzungen.

| Brettm. 6   | ebeutet | Brettmühle.           | nnő. be | beutet     | norbnorböffild.   |
|-------------|---------|-----------------------|---------|------------|-------------------|
| <b>D.</b>   | •       | Dorf.                 | nnw.    | <b>s</b> ` | norbnorbweftlich. |
| Dfo.        | 3       | Dörfchen.             | nő.     |            | norböfilich.      |
| Dont.       |         | Dominium.             | mio.    | 5          | norbweftlich.     |
| eingpf.     | *       | eingepfarrt.          | obreti. | ٠.         | obrigteitlich,    |
| emph.       | *       | emphyteutisch ober    | 5.      |            | öftlich.          |
|             |         | emphyteutifirt.       | onő.    |            | oftnorhöftlich.   |
| frohichftl. | 8       | frembherricaftlich.   | อโจ้.   |            | oftsüböftlich.    |
| grfth.      |         | Forsthaus o. Försters | 1.      |            | füblic.           |
| •           |         | haus.                 | Soğaf.  |            | Schäferei.        |
| G.          | *       | Gut.                  | f- g-   | <b>s</b>   | fogenannt.        |
| Särtn.      |         | Garinerei ober Garts  | 18.     |            | füböftlich.       |
|             |         | nerswohnung.          | 17ő.    | 3          | fübfüböftlic.     |
| Oft.        | •       | Perrichaft.           | Mw.     | £          | fübfübweftlich.   |
| hafti.      | *       | herticaftlic.         | St.     | <b>s</b> . | Stunbe.           |
| Zāgh.       | *       | Zägerhaus.            | ſω.     | *          | fübweftlich.      |
| Mahlm.      | =       | Mahlmühle.            | w.      | =          | weftlich.         |
| Mi.         | 3       | Marktfleden.          | Wirthsh | . =        | Wirthshaus.       |
| Dthf.       | s       | Maierhof.             | mnm.    |            | weftnorbweftlich. |
| n.          | *       | nőrbliág. ··          | wlw.    | ٠.         | weftsüdweftlich.  |

### Allgemeine Nebersicht

der physikalischen und statistischen Berhältnisse des Chrudimer Rreises.

Bon g. A. M. Bippe.

Der Chrubimer Kreis, von ber Kreisstade Chrubim benannt, bilbet ben füblichen Theil bes norböftlichen Viertels von Bohmen, welches im Norben und Often von den höchsten Zweigen der Sudetenkette, im Süden von bem bohmisch = mahrischen Gebirge eingeschloffen, fich als ein großer Thalteffel geftaltet, von beffen Gebirgerande bas Land theils ploglich, theils allmählich zur Chene abbacht, welche fich im größten Theile bes Innern ber brei norboftlichen Rreife verbreitet, und bann weiter gegen bie Mitte bes Landes fortfest. Er grangt norblich mit einer furgen Strecke an ben Bibschower, größtentheils aber an ben Königgräßer Rreis; östlich und sublich an die Markgrafschaft Mähren, und zwar an den Dimuger, den Brunner und Iglauer Rreis; fubwestlich ift fein Rach= bar der Caslaner Kreis. Er liegt zwischen 49° 30' bis 50° 12' nörd= licher Breite, und 33° 2' bis 34° 24' öftlicher Lange von Ferro. Seine größte Breite, in ber Linie von ben Bergleper Bergen an feiner fublichen Grange, ba wo er mit bem Iglauer Rreife Mahrens und bem Caslauer Rreife zusammenftofft, bis gu feinem norblichften Punkte bei Groß = Bieltich, unfern von Sohenbrud im Roniggrager Rreife, beträgt Die Lange von West nach Dit, von Elbe = Teinig bis ju bem Grangpuntte mit bem Dimuger Rreife Mahrens und bem Roniggrager Rreife, beträgt 131/4 t. M. Diefe Linie geht aber zum Theil über das Gebiet des Königgräher Kreises. Die größte Ausdehnung ist in füdöstlicher Richtung, von Elbe = Teinig bis jum Dorfe Pulpegen bei Teutsch = Biela, und diese Linie, welche gang auf das Gebiet bes Rreifes fallt, beträgt 14 t. M. Die geringfte Breite hat er fast in der Mitte; die Linie von Setsch in nordöstlicher Richtung bis hinter Bpfota, fublich von Dber = Jeleny im Koniggrager Rreife, beträgt nur 41/2 t. M.

Sein Kladeninhalt beträgt nach Krepbich's Angabe 611/2 D.; nach bem Kataster aber beträgt die Oberstäche, nach Abschlag ber in neuerer Zeit dem Königgräßer Kreise einverleibten Ortschaften, 583/4 D., und die Oberstäche des urbaren Bodens, nach allen seinen Abtheiluns gen, nach Abschlag der Wohnpläße, Straßen, Bäche und Flusse und unfruchtbaren Felsen, 511/3 D.

. Beschaffenheit ber Dberflache. Der größte Theil bes Rreifes ift Flachland, in feinem niebrigften Theile in Nordwesten eine weit verbreitete Chene, welche fich an die Nieberung bes Konigarater und Bibichower Rreifes anschließt und mit diefer eine ber größten Sbenen Bohmens bilbet. Bon biefer Nieberung erhebt fich bas Land allmählich zu ben hobern Gebirabruden, welche ben Rreis in Diten und Suben einfassen. Oftwarts bilbet fich bie Unfteigung jum Theile terraffenformig, von langgebehnten flachen Bugelruden burchzogen, zwis schen welchen, besonders in der Mitte des Kreises, ausgedehnte Flas chen verbreitet find. Die Gebirgezweige an ber Ditfeite und Gubfeite bes Rreifes gehören zu zwei verschiedenen Sauptgebirgen, welche bier burch eine eigenthumliche Thalbilbung großentheits ziemlich scharf von einander getrennt, und nur durch einen schmalen Bug von Hügelland mit einander verbunden find. Die oftliche Gebirge Ginfaffung ift jener Zweig der Sudeten = Rette, welcher fich von einem ihrer hochften Puntte, vom Schneeberge bei Grulich, bem riefenhaften Grangfteine von Böhmen, Mahren und Schlesien, in füblicher Richtung erftredt, und hier einen, nach Bohmen giemlich fteil abfallenben Ges birgemall bilbet, durch welchen unser Land an diefer östlichen Granze vom Nachbarlande Mähren getrennt wird, wo fich biefer Gebirgsaft weiter verzweigt und zum Sauptthale ber March abbacht. Auf biefem Grangebirgeruden, welchen wir mit bem Namen Sabler Gebirge bezeichnen wollen, weil er bei biefem Orte feine entschiedene Richtung nach Guben erhalt, ift einer ber bochften Puntee ber 372 B. Rl. bobe Bachtberg, öftlich von Landetron; es fcheint aber, daß bie weiter nordlich liegenden Sohen ihn noch überragen. In ben außern Umriffen tommt biefer Granggebirgeruden ganglich mit ben im Urfchies fergebirge herrichenden Formen überein; er erhebt fich in großwellens förmigen Gestalten, welche fich zu einem ohne Unterbrechung fortlaus fenben langen Ruden vereinigen, auf welchem bie bobern Puntte tup= penartig herborragen.

Mit diesem Gebirgsruden parallel und ihm gegen Westen erhebt sich mit pralligen, jum Theil felsigen Wänden das Landstein er und Bohmisch zur ebauer Gebirge. Es fängt bei Landstein, im Thale des Stillen Abler an, wo es sich plöslich und mit Steilzheit echebt und in sublicher Richtung zwischen Landskron und Bohmisch Triebau bis an den Schönhengst zwischen Zwitau und Mährisch-Triebau hinzieht und hier wahrscheinlich seine größte Höhe erreicht, welche jedoch unter den höhern Punkten des Gabler Gebirges zurückbleibt. Bon hier verbreitet sich dieser Gebirgszug in niedrigern Kormen und in minderm Zusammenhange nach Mähren.

Bon bem Gabler Gebirge ist der Triebauer Gebirgerucken durch eine über eine Meile breite Sauptgebirgescheibe getrennt, welche jedoch in ihrer Mitte mit hohem Sugellande erfullt ift, burch welches diefe Dieberung fehr eingeengt wird, fo bag fie fich nur fublich und nords lich zu einer Thalebene von größerer Breite geftaltet. Gublich bei Landetron öffnet fich bas Thal nach Mahren. Bon bem Sugelzuge in der Mitte geht die Abdachung nördlich in bas Thal des Stillen Abler über, und von den Bugeln an den Ufern dieses Flusses bei Gepersberg und Runischit überfieht man diese gange Gebirgescheide, welche wir bas Landsfroner Thal nennen wollen. Beibe Ges bitgezüge, welche östlich und westlich dieses Thal einfassen, beben sich majestätisch hervor, und besonders gewährt der westliche, welcher sich mit feinen pralligen Banben bis zum Schonbengst verfolgen lagt, einen malerischen Anblick, mahrend ber östliche sich mehr allmablich zu erheben scheint, indem das Sugelland aus ber Mitte bes Thales fich an feinen Buß hinzieht und als niederes Mittelgebirge fich an ihn anlehnt.

Der Lanbsteiner und ber Triebauer Gebirgsruden werden burch bas enge Thal der Triebe (Trebowka) von dem Leitomischler Gebirge getrennt. Dieses Thal beginnt nördlich vom Schönhengst und verläuft nordwestlich bis Wildenschwerdt, wo es in das Thal des Stillen Abler ausmündet. Seine Gehänge sind durch mehre Schluchten und Seitenthäler eingeschnitten, wodurch sie ein zerrissens Ansehen erhalten. Das Leitomischler Gebirge, als das westliche Gehänge bieses Thales, ist die südliche Fortsezung des in der Topographie des Königgräßer Kreisses aufgeführten Potten steiner und Brandeiser Gebirgs, von welchem es jedoch durch das enge selssige Thal des Stillen Abler

getrennt wirb. Es zieht fich mehr in Gestalt eines boben Plateaus, als eines icharfen Gebirgstammes fort bis zum Schonhengft, mo es fich mit bem Triebauer Gebirgerucken vereinigt, fo bag biefer als ein 3meig beffelben betrachtet werben fann. Sein hochfter Punkt ift ber Roslom = Berg westlich von Triebau, 296 2B. Kl. über ber Meeresflache, welche Bobe die Platte bes Schonbengft beilaufig ebenfalls erreis Westlich bacht bieses Plateau allmählich in bas niebere den burfte. Rlachland bes Kreises ab, und biese Abbachung ift von mehren flachen, zum Theil mulbenartigen Thalern burchzogen, welche meift nordweftlich verlaufen und zwischen welchen langgezogene Bugelruden fich verbreiten und die allmähliche Erhebung des Landes bis zur Höhe des Plateaus terraffenformig gestalten. Das Leitomischler und bas Triebauer Gebirge gehoren nicht mehr zu ben Gliebern ber Subetenkette; es find bie letten norboftlichen Ausläufer bes Bohmifch = Dahrifchen Gebirges, welche fich am Fuße ber Subetenzweige verlieren und besonders durch bie vorerwähnte Gebirgescheide bes Landekroner Thales beutlich von jenem Sauptgebirge getrennt find.

Das Böhmisch = Mährische Gebirge erhebt sich im Süben bes Rreifes und fest von hier weiter nach Mabren und in ben Caslaver Areis fort. Es steigt fanft und allmählich aus bem Alachlanbe auf; boch ift die Begranzung feines Fuges beutlicher angebeutet, als Bei bem porigen Gebirgezuge. Seine Formen find abgeplattet, groß wellenförmig, felten von einzelnen nachten und ftarren Felsmaffen ober fteilern Ruppen unterbrochen. Es bilbet einen breiten ausgebehnten Gehirasruden, welcher von mehren, jum Theil engen felfigen Thalern burchfchnits ten und von einigen Rieberungen unterbrochen ift, welche man Gebirgspaffe nennen konnte; fie find jeboch bei ber geringen Erhebung bes Ge= birges und bei feinen sanftern Umriffen weniger als solche wahrnehmbar, obwohl sich bei einer berselben ber hauptruden bis zur Thalsoble ernie-Muf bem nördlichen fanften Abhange bes Gebirges, welcher hauptfächlich biefem Rreife gufällt, erheben fich mitunter flache Ruppen. melde fich ju fanftern ober fteilern Gebirgejochen vereinigen, Die fich theils weiter ins Flachland erftreden (wo fie fich allmählich verlieren und zwischen welchen fich bann weite Thalbufen aus bem lettern verbreiten), theils auch mit größerer Steilheit abfallen, und mit etwas ichroffern Behangen am Klachlande endigen. Die größte Sobe, welche biefer Gebirgeruden im Rreife erreicht, beträgt nach ben barometrifchen Deffungen

bes Brn. Deter v. Lufet, Forstmeifters ber Berrichaft Richenburg, bei Rariftein 425 B. Al. über ber Meeresflache. Mit seinem norböftlichen Ende schließt fich biefer Hauptgebirgeruden unmittelbar an bie vorer= mahnten beiben Gebiraszweige an, welche als feine letten Ausläufer nach Nordoft zu betrachten find ; er erhebt fich jeboch bedeutend über biefelben, wie aus ber Bergleichung ber angegebenen Sohenpunkte hervorgeht; auch tritt er mit größern Gebirgsformen über bas bobe flache Plateau bervor, melches iene in ihrer größten Erbebung bilben. Der hauptgebiraszug läßt fich, soweit er biesem Kreise angebort, nicht so leicht in einzelne Bweige fonbern ; er eeftaltet fich mehr zu einem großen Ganzen, beffen einzelne Theile mehr nach verschiebenen Gegenden ihre Benennungen erhalten, als ba find: bas Swojanower und Biftrauer Gebirge, bas Richenburger, Nassaberger, Lukawizer, Poboler Gebirge. Inbeffen gestattet bas Thal ber Chrubimta und ber von demselben in bas Schwarzawa = Thal gehende hochft merkwürdige Gebirgspaß allerdings eine folche Trennung in ben öftlichen und ben westlichen Flügel. Im bitlichen Flügel bilbet bas Richenburger Gebirge ben Sauptstamm, und biefer hat auch hier bie größere Erhöhung, von welcher die Abbachung ins Schwarzama = Thal fehr steil ist, fanf= ter aber nach Norden, und allmählich verlaufend nach Often fich gestaltet. Der westliche Flügel erhalt feine größere Erhohung erft im Caslauer Rreife, und bas Poboler Gebirge, welches hier feinen Saupttheil bilbet, burfte 300 B. Rl. Meereshohe taum übersteigen. Auch in ben geognoftischen Berhaltniffen zeigt fich einige Berschiebenheit, welche bie angebeutete Trennung rechtfertigt. Bon biefem Bebirgeffügel fredt fich an ber Granze bes Caslauer Rreifes ein Urm nörblich mit fanfter Ab= bachung in bas Flachland vor, und verliert fich erft im Elbthale bei 30e chomis. Diefer Gebirgsarm faßt die Westseite des Rreises ein, bacht fanft als Bugelland gegen feine Mitte ab, mabrend fein westlicher Abfall gegen ben Caslauer Rreis einen Reil anfteigenben Ball bilbet, burch welchen biefe beiben Rreife fcharf von einander getrennt werben.

Durch die Gebirgseinfassung von brei Seiten gestaltet sich der Chrubimer Kreis mit seinen Nachbarn, dem Königgräßer und Bibschower Kreise, zu einer einzigen großen Landschaft, in deren Mitte sich eine ausgebehnte Thalebene ausbreitet. Fast im niedrigsten Theile dieses Thalebest und ziemlich in der Mitte desselben, erhebt sich isolirt, von den rings das Land umsangenden Gebirgen weit entfernt, der Kunietiger

Kelsenberg, welcher insbesondere der ganzen Lanbschaft den Charakter eis nes großartigen schönen Rundgemäldes verleiht, in welchem weitgebehnte Kelder mit anmuthigen Auen, bewaldeten Hügelrücken und spiegelnden Gewässern auf die mannichsachste Weise wechseln und bessen Horizont in weiter Ferne von einem Gebirgskranze rings eingefast wird, auf welchem, besonders im Norden und Osten, großartigere Formen sich malerisch ersheben und ihren blauen Saum mit dem leichten Gewölke der Atmosphäre verschmelzen. Auch auf den Anhöhen am Gehänge und auf den höhern Punkten des Gebirges giebt es eine Menge Stellen, von welchen man in größerm oder geringerm Umfange eine nach dem Standorte man=nichfaltig wechselnde Aussicht in die mit allen Reizen der Natur pracht= voll geschmückte Landschaft des nordöstlichen Wöhmens genießt.

Die Felsgebilde biefes Kreifes sind, obwohl hier größere Einförmigkeit zu herrschen scheint, bennoch ziemlich mannichsaltig. Sie zeigen sich als Felsarten ber Ur= und Uebergangsformation, bes ältern und jüngern Flöggebirges und als einzelne Wassen ber vulkanischen Trappformation.

Die Sesteine des Urgebirges sind Urschiefer (Gneus mit Uebergängen in Glimmerschiefer, talkartigen Thonschiefer, Hornblendeschiefer), Granit und dioritartige Massen. Der östliche Gebirgsarm, das Gabler Gebirge, besteht seiner haupte masse nach aus Gneus; doch geht dieser im süblichen Theile des hies her gehörenden Abfalles in Glimmerschiefer und talkartigen Urschiefer über. Gneus in allen seinen Merkmalen mit dem des Grulicher Gebirges, von welchem das Gabler nur eine Fortsehung ist, und dem des Erlissebirges im Königgräßer Kreise übereinkommend, sindet sich schon an seinem Fuße östlich von Gabel, bei Worlicka und Cenkowit; ta kartiger Urthonschiefer am Gebirgsabhange bei Albersdorf, östlich von Landskron.

Der öftliche Flügel bes Böhmisch = Mitteischen Gebirges, das Rischenburger Gebirge mit seinen Ausläufern, ist der Hauptmasse nach gleichfalls aus Gneus zusammengesett; insbesondere tritt diese Felsart in den höchsten Theilen des Hauptrückens hervor. Die von der Größe, Färbung, dem Borherrschen oder Zurücktreten der einzelnen Gemengetheile abhangende Mannichfaltigkeit des Gesteines ist hier viel größer, als in den Zweigen der Sudeten, wo diese Felsart herrscht; und so wie die Richtung beider Gebirgsketten eine verschiedene ist, indem sie

beinabe unter einem rechten Winkel auf einander Roben, so zeigen fich auch in ben Berbaltniffen bes allgemeinen Streichens ber ichiefrigen Relsgesteine folde Unterfchiebe, bag beibe Gebirgszuge als geologisch getrennte Urgebirgemaffen betrachtet werben muffen, welche nicht unter einander mfammenhangen, obwohl bas nörbliche Ende des Böhmifch-Mährischen Gebirges fich ben fühmestlichen Flanken ber Subeten nabert und beibe nicht burch eine weite Chene von einander getrennt find. Der außere Busammenhang ber Gebirgezüge wird blog burch Aloggebirgemaffen vermittelt, welche bie weite Aluft zwischen beiben Urgebirgetetten ausfüllen. Der Gneus bes Bohmifch = Mahrifchen Gebirges ift, wie oben angeführt wurde, bauptsächlich im öftlichen Alugel, auf ben Dominien Richenburg, Politichta, Biftrau und Swojanow verbreitet; mehr gurudgebrangt ericheint er im westlichen Alugel, wo er erft im weitern Berlaufe bes Gebirges im Caslauer Rreife herrichend wird. Der Glimmerschiefer fest in biefem Gebirge teinen eignen 3weig ober Gebirgszug zusammen; er erscheint vielmehr lagerartig im Gneuse und findet fich blog im öftlichen Flügel, fo vorzuglich bei Swojanow, Irpin, Sedlischt, bei Ingrowit und in geringerer Berbreitung bei Swratauch. Bei Swojanow und Erpin enthält er Granattrpftalle.

Thonschiefer findet sich in zwei untereinander nicht ausammenhans genben Parthien, eine im öftlichen, die andere im mestlichen Gebirgsflugel. Beibe find ihrer Beschaffenheit nach merklich von einander ver-Schieben. Am Richenburger Gebirge ift ber Thonschiefer am fanftern nördlichen Abhange verbreitet; er scheint auf Gneus abgelagert; ein deutlicher Uebergang beider Felbarten findet fich nicht, vielmehr fcheis nen beibe auch burch Lagerung geschieden. Er ift bunnschiefrig, jum Theil talkartig und leicht spaltbar; an einigen vorragenden Ruppen zeigt er einen Uebergang in Riefelschiefer. Im Podoler Gebirge bilbet der Thonschiefer die herrschende Belsart; er zeigt fich als ein theils feineres theels groberes mechanisches Gemenge von minder vollkommes ner schiefreger Structur, tritt jum Theil mit fteilern Gebirgeformen auf und enthalt eingelagerte Daffen von Quargfels und grobternigem Quarzeonglomerat von bebeutenber Machtigteit. Durch biefe Berhalts niffe und burch feine graumadenschieferartige Structur charafterifirt fic ber Thanschiefer bes westlichen Flügels als Uebergangsgebirge, obs wohl fich aus dem Thonschiefer ein Uebergang in gneusartiges Gestein, besonders am Podhoraner Berge, deutlich mahrnehmen läßt, bas Lages

þ

rungeverhältniß beiber gleichförmig, und eine Trennung nach demfelben nicht ftatthaft erscheint.

Pornblendeschiefer erscheint als untergeordnete Lager im Gneus im Richenburger Gebirge, baufiger bei Swojanow.

Der Granit hangt sowohl mit bem Gneuse als auch mit bem Thonschiefer im öftlichen und im westlichen Flügel zusammen. findet fich in zwei Regionen verbreitet, von welchen die westliche das Thal überfest, welches die beiden Gebirgsflügel scheidet und so geognostisch biefe Gebirgstheile mit einander verbindet. che Granitregion findet fich am nordlichen Abhange bes Gebirges. auf ben Dominien Politschka, Biftrau, Richenburg und Reufchlof. Sie ift nach ihrer Berbreitung burch gabllofe gerftreute runde Blode bezeichnet, welche fich theils einzeln, theils in Gruppen in und über ber Dammerbe zeigen, und zwar unter Berhaltniffen, aus welchen bervorgeht, daß fie fich auf ihrer ursprunglichen Lagerstätte befinden, und bag bie Dammerbe, welche ffe umgiebt, aus ber Berftorung biefer Maffen entstanden, fei. Die Blode zeigen fast durchaus concentrisch schalige Busammenfegung, und häufig findet man fie von gerftorter Masse umgeben, welche noch mit dem Blode im lodern Busammenhange fieht und biefelbe ichalige Bufammenfepung wahrnehmen läßt. Do ber Granit als Kelsmaffe anftehend gefunden wirb, zeigt fich biefe aus rundlichen Bloden gufammengefest, und bie ganze Granitmaffe diefer Region erscheint somit als ein eigentlicher Augelgranit, ober Granit von maffiger Absonderung; feine Farbe ift vorherrichend fcmarge lich und bas Gemenge meiftens flein- bis feinkornig; boch finden fich auch Blode von grobtornigem Gemenge und auch folche von fleischrother Karbe, und hie und ba einzelne Blode, auch ganze Gruppen, welche Bornblenbe in ihrem feintornigen Gemenge führen; fo namentlich bei Politichka. Rurgu und in ber Gegend von Bistrau. Mehre Erscheinungen in bem an bie Granitregion granzenden Gneusgebirge laffen vermuthen, bag fich von ber Sauptmaffe bes Granites Gange beffelben im Gneufe perbreiten. Darauf beuten inebefondete die Blode von Granit, welche man ftellenweise im Gneusgebirge auf ber Dberflache, in ziemlicher Entfernung von ber Begrangung beiber Felkarten, findet; fo besonders bei Bistrau. 3m Thonschiefer bes Richenburger Gebir= ges, befonders an feinem Fuße, ift eine Durchfegung des Grankes besonders beutlich wahrnehmbar, namentlich in ber Gegend von Richenburg und Stutich. Man findet gange Bante von Thonfchiefermaffe, so wie größere und kleinere Broden dieses Gesteines, in der schwarzen sen sehr feinkörnigen Granitmasse eingeschlossen, und langs dem Fuße dieser Thonschieferablagerung bildet sich ein eigenes Gemenge von Graznit und Thonschiefer, durch welches die beiden Granitregionen, die östliche und die westliche, zusammenhangen. Diese Erscheimungen sühren nach der in der Geologie gegenwärtig herrschenden Theorie der Entstehung der Gebirge, durch Erhebung, zu der Ansicht, daß dieser Granit von späterer Bildung, als das ihn begränzende Gneusz und Thonschiefergez birge, mithin ein jüngerer Granit sei, welcher diese schieftigen Felszmassen bei seinem Empordringen durchbrochen und weggeschoben habe.

Die westliche Granitregion verbreitet sich nicht nur am nördlichen Abhange bes Gebirges, fonbern fest über ben hier bedeutend niebrigern Ruden beffelben in ben Caslauer Rreis fort. Ceine öftliche Granze ift der Thonschiefer bes Richenburger Gebirges, seine westliche bas Pobo= ler Thonschiefergebirge, welche hauptfachlich burch biefe Granitregion von einander getrennt erscheinen. Sie berricht im westlichen Theile ber Berrichaft Richenburg, in den Parzellen der Dominien Roffit, Preftamlt, Grochom = Teinig und im größten Theile ber Berrichaft Raffa= berg, und fest, wie ichon angeführt murbe, in den westlichen Gebirgs= flügel über. Der allgemeine Charafter biefes Granites ift berfelbe, wie ber bes öftlichen Granites; es ift ebenfalls Rugelgranit, beffen runbliche Blode in feiner ganzen Region in der Dammerde zerstreut find. Man findet ihn indeß hier häufiger als Felsmaffe anstehend, und er erscheint in Karbung und Große feiner Gemengtheile etwas mannichfaltiger. hornblenbe führenbe Gesteine, in Structur und Geftaltung mit bem Granite übereintommend, find viel baufiger und auf grofern Streden verbreitet, als im öftlichen Granite, fo befonders in ber Gegend von Raffaberg und Wielatom; es icheint, bag fie Stocke und gangartige Daffen im Granite, von gleichzeitiger Entstehung mit bemfelben, bilben.

Bon untergeordneten Felsmassen, welche theils als Lager, theils als Stode erscheinen, findet sich körniger Ralkstein, als Lager im Gneuse, auf ben herrschaften Bistrau und Richenburg, und als mächtiger Stod im Thonschiefer bei Podol und Prachowis auf ber herrschaft hermanniestes. Porphyr scheint als selbstständige Formation zwischen bem Thonschiefer und Gneuse in der Gegend von

Rutis, Hrbokow und Setsch auf ben Dominien Nassaberg und Bermanmiestes verbreitet; er zeigt sich jedoch nicht als anstehende Fels-masse und verräth sein Terrain, welches übrigens in seinen außern Umrissen durch seine Flachheit sich von den Formen der Porphyrzgebirge unterscheidet, durch häusig zerstreute Feldsteine, welche wohl auch von Gängen des Porphyrs im Thonschiefer herrühren konnen. Rleinere Stöde und gangähnliche Massen von porphyr= und bioritzähnlichen Gesteinen zeigen sich auch im westlichen Thonschiefergebiete an mehren Stellen, auf den Dominien Choltis und hermanmiestes.

Die altere Flogformation, das fogenannte Rothe Tobtlies genbe, ober ber Rothe Sanbftein, ift in biefem Rreife nicht febr verbreitet, kommt aber unter febr merkwurdigen Berhaltniffen jum Borscheine. Sie bildet einen schmalen Streifen im Landekroner Thale, erhebt fich norblich von Landsfron als Sügelland und niederes Mittels gebirge, und fest beilaufig mit gleicher Breite in ben Koniggrater Rreis bis zum Litiger Granitstocke fort, welcher biefen Streifen fcheinbar abschneibet. Gublich von Landetron fest ber rothe Sanbstein im Thale nach Mahren fort. Das Gestein, welches fich hier zeigt, ift größtentheils rothes thoniges Conglomerat. Die Formation ift es, burch welche die Urgebirgsmaffen ber Subetenkette und des Böhmisch=Mähri= schen Gebirges von einander getrennt erscheinen und welche die tiefe Rluft zwischen beiben ausfüllt. Sie ift von ber jungern Flegformation in abweichender Lagerung bebedt, tommt jedoch außer bem gebachten schmalen Streifen im Landetroner Thale auch noch im Grunde bes Thales am Stillen Abler bei Wilbenschwerdt und Gerhartis zum Borscheine, und verrath fo ihre Verbreitung und ihr Fortftreichen unter ber aufgelagerten jungern Flotformation, und lagt vermuthen, bag fie mit ber ausgebehnten Region bes Rothen Tobiliegenden im Norden. bes Königarager Rreifes zusammenbanat.

Bei weitem im größten Theile des Kreises herrscht die jungere Flöhformation, das Planerkalkstein = und Quabersandstein= Gebirge. Es bildet nicht nur den festen Untergrund im Flachlande, sondern auch die höhern Rucken des oben angeführten Leitomischler und Triebauer Gebirges. Im letten insbesondere erscheint es in seinen eigenthümlichen Formen mit stell abfallenden Felswänden von pittozrester Gestaltung, welche auch in den niedern Gegenden überall zum Borschiene kommt, wo die Kormation von Thalern und Schluchten

eingeschnitten ift, wie befonders in ber Gegend von Reufchlof und Luge, und vorzüglich schon bei Chopen am Ablerfluffe. Die langgebehnten Bugelruden, welche terraffenformig mit bem Unfteigen bes Lanbes über einander hervorragen, gehoren ebenfalls zu ben charafteriftlichen Bugen, in welche man ihre Berbreitung auf weite Kerne verfolgen tann. Das bei weitem im größten Theile bes Kreifes vorherrichende Geftein dieser Formation.ist ber Planertalkftein. Er erreicht am Schonhengst und im Triebauer und Leitomischler Gebirge eine feltene Dachtigfeit, mit welcher er auch in bas Branbeifer Gebirge im Konigs grager Rreife fortfett, und wie ffe andermarts in Bohmen bei biefer Relsart nicht bekannt ift. Der Quabersanbstein erscheint bier mehr untergeordnet; er findet fich bei Bermanmieftes, bei Stromat und Qufamis, und in der Gegend von Neufchlog und Profetich. Als Grunfandstein findet er fich am Landfleine. Außer bem großen gusammenhangenden Gebiete dieser Flötsformation findet fic der Planertalkstein auch langs bem Auße bes Gabler Gebirges, bie Unlagerung ber als tern Flößformation an bas Urgebirge bebedend. Diefer schmälere Streis fen verbreitet fich mehr im Königgräter Kreise und hangt nörblich von Litig mit ber großen Region feiner Formation gusammen. Seine Schichtungsverhaltniffe erscheinen bie und ba etwas gestort und beuten auf gewaltige Berruttungen, burch welche er von ber Sauptmaffe losgeriffen und durch welche das unterliegende altere Rlosgebirge viels leicht entblößt wurde. Um Safenberge im Landstroner Thale fteben Die fehr machtigen Schichten bes Planertaltsteines fast fentrecht. Uebris gens erreicht bas jungere Flotgebirge an ber Offfeite bes Landstroner Thales bei weitem nicht die Dadtigleit wie am westlichen Gehange. Als eine Merkwurbigkeit mag es angefeben merben, bag langs ber ganzen Auflagerungelinie biefer Formation am Auße bes Urgebirges biefelbe ba, wo biefes von Granit gebilbet wird, fich nicht allmählich und unmerklich an ihn anschließt; sie ist vielmehr burch einen stell abfallenden Rand von ihm getrennt, und erhebt fich gegenüber bem Granite wallartig, fo baß zwischen beiben Formationen eine Art von Thal gebilbet wirb. Diefe thalartige Niederung fann man von Sfromat bei Slatinan bis hinter Politichta verfolgen, besonders beutlich wird fie bei Stutsch, Richenburg, Profetsch und Breitenthal. Durch biefen Scharfen Rand, mit welchem fich die Flogformation am Suge bes Ur= gebirges hervorhebt, wird bie Trennung beiber Formationen auch in

ihren äußern Umrissen beutlich und läßt sich leicht verfolgen. Bei ber Auflagerung auf das Schiefergebirge ist dieses nicht der Fall, und die Gränzen beider Formationen sind hier nicht so beutlich ausgesprochen, besonders wenn Letteres sehr sanst verstächt. Wahrscheinlich steht diese Erscheinung mit der Bildung des Granites im Jusammenhange und man kann dadurch zu dem Schlusse verleitet werden, daß der Graniterst nach der Ablagerung des Flötzgebirges emporgedrungen sei. Eine Ueberlagerung desselben über das Flötzgebirge ist indessen hier nicht wahrnehmbar.

Im niedern Theile des Kreises und in den Chenen des Flachslandes ist der Planerkalkstein auf beträchtliche Tiefe von aufgesich wemmtem Lande, Dammerbe, und in den Gegenden an der Etbe auch von Sand bebeckt, und man findet oft auf meilenweite Berbreitung kein anstehendes festes Gestein. Torfbildung findet sich in der Seene zwischen Chrudim und Slatinan und auch hie und da im Gebirge. Eine mächtige Ablagerung von plastischem Thone ist in der merkwürdigen Niederung des Gebirgskuckens, dem Passe zwischen dem Thale der Schwarzawa und dem der Chrudimka, bei Swratka, verbreitet.

Die Kelsarten ber vulfanifchen Trappformation nehmen zwar einen geringen, aber intereffanten Untheil an ben Gebirgebilbungen bes Rreifes. Der isolirte Runietiger Berg bei Parbubig, welcher fich aus sandiger Chene schroff erhebt und die weite Flache biefes und bes Koniggrager fo wie bes Bibichower Kreifes gleichsam beherricht, ift ein Klingsteinfels; er fteigt bis zu 148 D. Rl. über bie Meeresfläche an und ragt beiläufig 45 B. Kl. über bie Elbe, welche ihn in geringer Entfernung norblich und öftlich umfließt. Seiner isolirten Lage megen zieht er unwillfürlich ben Blid auf fich und ift baher auch bem Geognosten interessant und feiner Natur nach lanast bekannt geworden. Weniger ift biefes der Fall mit einem Ba= falt berge, welcher fich bei Luge mit zwei Ruppen aus Planertalt= ftein erhebt. In biefer ichon etwas bergigen Begend ift er mehr verftedt und beghalb bis auf die neuesten Beiten unbekannt geblieben. Diese beiben Maffen bes vulkanischen Trappgebirges find unter allen am weitesten entfernt von der großen Sauptmaffe biefer Formation, welche das Mittelgebirge im Leitmeriber Rreife und die zerftreuten Regelberge des Bunglauer und bes öftlichen Theiles vom Bibichower Rreife bilbet, und felbst von den lettern, von der Gruppe bei Sitschin, beträgt die Entfernung des Kunietiger Berges 7, des Berges bei Lufe aber 10 teursche Meilen.

Was die Beschaffenheit ber Dammerbe betrifft, so findet fich in dem ausgebehnten Gebiete des Kreifes eine große Berschiedenheit. In ben Niederungen an der Elbe ist sie zum Theile fanbig und auf einigen Streden berricht wirklicher Flug fand, fo bag fich hier auch eine mindere Fruchtbarkeit, als man von der Lage erwarten follte, zu erkennen giebt. Im größten Theile bes Flachlandes herrscht mergeliger Thonboben, auf bedeutenben Streden tiefe fcmarze Dammerbe. In den hoher gelegenen Theilen bes Floggebirges ift ber Ackergrund magerer und bedarf viele Dungung. In ben Gegen= ben, mo Granit die herrschende Relbart bilbet, legen die zahllosen in ber Dammerbe verborgenen Felsblode ber Rultur große Sinberniffe in ben Weg, und obwohl burch Wegraumen biefer Blode, wobei die größern gesprengt werben mußten, viel Adergrund gewonnen murbe, fo giebt es hier boch noch große Streden, welche bloß als Sutweibe benütt werden konnen. Much bie aus ber Berftorung bes Granites hervorgegangene Dammerbe ift fanbig und mager. Das Gneusgebirge ift größtentheils mit Wald bebeckt. Wo bieß nicht der Fall ift, ift ber Udergrund meift fteinig und erforbert viele Bearbeitung. Wegen Flachs heit des Gebirgeruckens finden fich auch viele sumpfige Stellen. Im Thonschiefergebirge bes öftlichen Flugels ift ber Grund falt und mit= telmäßig fruchtbar; gunftiger überhaupt zeigen fich bie Berhältniffe im mestlichen Gebirge.

Die Gemäffer. Der Hauptfluß ift bie Elbe; fie tritt etwas nörblich von Opatowis aus dem Königgräßer Kreise in diesen Kreise ein, fliest Unfangs in sublicher Richtung bis zum Kunietiger Berge, welchen sie in einem Halbkreise umfängt und sich dann westlich wenset, in welcher Richtung sie ihren Lauf von Pardubig bis Elbeteinis mit mancherlei Krümmungen durch die auenreiche Niederung des Kreises fortsetz und dann in den Caslauer Kreis eintritt. Ihre Ufer sind größtentheils niedrig; sie übertritt sie häusig dei höherem Wasserstande, hat sie auch öfters durchbrochen und ihr Bett verändert, welchem Uebel durch kolispielige Uferbefestigungen abgeholsen werden mußte.

Der Stille Abler tritt aus feinem Felfenthale im Koniggrager Rreife in bas Gebiet ber Berrschaft Chogen, burchflieft biefes in nords

westlicher Richtung in einer anmuthigen Aue und fehrt bann in ben Roniggrager Rreis jurud, mo er feinen Lauf, jum Theil an ber Granze beiber Rreife, bis zu feiner Bereinigung mit ber Elbe fortfett. Alle übrige fleinere Bluffe und Bache entfpringen im Rreife und gehoren größtentheils zum Glufgebiete ber Elbe, mit welcher fie fich auch im Rreife theils unmittelbar, theils burch ben Stillen Abler vereinigen. Der bedeutenbfte diefer Kluffe ift bie Chrubimta. Gie entspringt in ben walbigen Bergen bei Beralet, verfammelt hier eine Menge Eleiner Gebirgeflugchen und flieft mit mancherlei Rrummungen burch bie offene Gebirgsgegend bei Slinfto und Erhow-Ramenis, bis wohin fie Woharta genannt wirb. hier tritt fie wieber in ein engeres, jum Theil felfiges Thal, fließt nordweftlich, bilbet ftellenweise bie Grange mit bem Caslauer Rreise, wendet fich zwischen ben Burgruinen Bigftein und Dheb, von welcher lettern fie auch Dhebea genannt wird, öftlich und verandert biefe Richtung unter Naffaberg in eine nördliche, welche sie bei ihrem fernern Laufe burch bas Gebirge und nach ihrem Eintritte ins flache Land bei Slatinan, bis zu ihrem Ausfluffe in die Elbe verfolgt. Sie nimmt bie meiften Gemaffer auf, welche in Naffaberger, Richenburger, Reufchloffer und Leitomifchler Gebirge entfprin= gen, aber größtentheils erft turg vor ihrer Ausmundung bei Sezemig. Das enge Thal, welches ihr Lauf von Trhow-Ramenit bis Slatinan bezeichnet, ift reich an malerischen Parthien und bie gabllosen Urfels= geschiebe, welche ihr Bett noch tief im flachen Lande erfullen, find Beweise von der Schnelligkeit und Rraft, mit welcher fie das Gebirge burchschneibet, fo wie von ben Ueberfluthungen, mit welchen fie bie Chene heimsucht. Die wichtigften Nebenbache find ber Benbro, ber Reuschloffer Bach und bie Lautta. In den Stillen Abler fließt die Triebe (Trebowka), welche aus mehren Bachen fich bilbet, die auf bem hohen Plateau zwischen Politichka und bem Schonhengst entspringen, und bie Gemaffer bes Triebauer und jum Theil des Leitomischler Gebirgeruckens vereinigt. Gie mundet bei Wilben= fcmerbt aus.

Die Wasserscheibe bes Donau= und Elbe= Gebietes läuft mit mancherlei Krümmungen langs ber sublichen und östlichen Seite bes Kreises über ben Böhmisch=Mährischen Gebirgsruden, bas hohe Plateau bes Leitomischler und Triebauer Gebirges, von welchem sie auf ber Gesbirgsscheibe im Landstroner Thale auf die Subetenkette übergeht. Sie

tritt aus bem Caslauer Rreife bei Wonnomiestes auf die Beraleger Berge, und läuft von ba über bie merkwurdige fast teffelformige Dies berung des Sauptrudens, den oben bezeichneten Pag zwischen Swratka und Hlinsto, welcher fast bis zur Sohle der beiden Thäler herabfinet, die er mit einander verbindet. Aus biefer Riederung, einer ber tiefften Stellen bes Bohmifch = Mahrifchen Gebirgerudens, an welcher man aus einem Lande ins andere gelangen kann, ohne einen Berg zu übersteigen, läuft sie in nördlicher Richtung über Cachnow, Butowina, Franzensborf, wendet fich hier öftlich über den hohen Gebirgskamm bei St. Katharina und verläßt bas Urgebirge bei Politichta, geht nordwärts biefer Stadt zwischen Laubendorf und Blumenau auf Rieferkretschen, über das Plateau des jüngern Flötgebirges, bilbet von da die Gränze von Bohmen und Mahren bis auf ben Schonhengft, von welchem fie in nörblicher Richtung auf dem Triebauer Gebirgsrücken fortläuft, bis jur Sohe zwifchen Bertereborf und Micheleborf. Sier wendet fie fich öftlich quer durch die merkwurdige Scheidung der Sudeten und bes Böhmifch = Mahrifchen Gebirges, und hier ift mahrscheinlich ber tieffte Punkt biefer Linie, welche ben Guben von Europa vom Norden trennt; er wird kaum 200 M. Rl. Seehohe übersteigen; es ift bie niebrigfte und offenste Stelle auf bem gangen Gebirgefranze, welcher Bohmen rings umgiebt, ber offene Pag zwischen Bohmen und Mahren, welcher bie Ebenen im Innern beiber Lanber mit einander verbindet. Die Wafferscheibe läuft weiter in östlicher Richtung zwischen Dittersbach und Michelsborf über Jekelsborf and Dberjohnsborf, überset hier bas ältere Flötgebirge und geht zwischen Weipersborf und Centowit auf bie Sudetenkeite über, auf welcher fie fich nun bis auf ben Schnee= berg, ben Bereinigungspunkt bes Donau=, Elbe= und Dbergebietes, verfolgen lagt. Die wichtigften bier entspringenben Gemaffer des Do= naugebietes find: bie Schwarzawa; fie hat ihre Quellen auf ben Beraleger Bergen, unfern von denen der Chrudimka, und erhalt jum Theil aus benfelben Sumpfen ihre Bufluffe; fie bilbet die Granze zwischen Bohmen und Mahren langs dem Gebiete der Berrschaften Richenburg, Politschka und Bistrau, und verläßt diese bei Ingrowis, wo fie gang in Mabren eintritt; fie nimmt mehre kleinere Bache hier auf, worunter ber ftartfte ber Weißbach genannt wird. Die 3mit ta ma entspringt auf dem Plateau bes Leitomifchler Gebirges, unfern und aft zwischen ben Quellen ber Triebe, tritt gleich nach ihrem Ur= sprunge in Mahren ein, berührt bann wieder Bohmen, bilbet die Granze zwischen beiben Kandern, und nimmt die Gewasser auf, welche auf den Dominien Bistrau, Swojanow und Teutsch = Biela entsprinz gen, vereinigt sich dann bei Brünn in Mahren mit der Schwarzawa und sließt der Thana zu. Die 30 se bildet sich aus den Bachen, welche zum Theil am östlichen Absalle des Triebauer Gebirges und am Schönhengst, zum Theil am Gabler Gebirge entspringen und das Landstroner Thal bewässern; sie fließt in die March.

Der Chrubimer Kreis hat viele Teiche, welche jum Theil zu ben größten und fischreichsten bes kandes gehören. Die meisten sind in der Gegend von Bohdanet und Pardubit, besonders in der Riesderung an der rechten Seite der Sibe. Auch in den Gebirgsgegenden sind viele Teiche, worunter einige auf der Herrschaft kandskron von bedeutender Größe. Die Gesammt - Area der Teiche des Kreises besträgt nach dem Kataster 12,333 Joch, wovon 9419 Joch im Ertrage mit Aeckern, die übrigen mit Wiesen verglichen sind. Viele von den sonst bestandenen sind cassist und in Aecker und Wiesen umgewandelt worden.

Unter ben Mineralquellen bes Kreises sind zwei, bei welchen Babeanstalten errichtet sind, welche auch von fremben Gasten besucht werben, nämlich das Podoler St. Wengels = Bad auf ber herrssichaft hermanmiestet, und das Bad im Walbel, oder das sogen nannte Goldbrünnel, bei Laubenborf auf der herrschaft Bistrau, dessen Wasser auch als Gesundbrunnen getrunken, aber nicht versendet wird; beibe Quellen sind kalt.

Im Ganzen steht der Kreis hinsichtlich der Bewässerung seinem nördlichen Nachbar, dem Königgräßer Kreise, nach, in welchem die Gebirge höher und ausgebreiteter und die Quellen daher zahlreicher sind. Das flache Land, meistens mur von kleinen Bächen bewässert, welche zuweilen saft austrocknen, leidet in trocknen Jahren oft Mansgel an Wasser; selbst im Gebirge scheint die Bewässerung sparsamer, als es in andern Gegenden von ähnlicher Beschaffenheit der Fall ist. Sowohl die mindere Höhe als auch die größere Abplattung mögen davon der Grund seyn. Besonders sühlbar ist der Wassermangel in den Bächen für die Mühlen, und in trockenen Jahren ist der Landsmann deßhalb genöthigt, sein Getreibe oft in großen Entsernungen mahlen zu lassen.

Rlima. Die klimatischen Berhaltniffe bes flachen Landes ftim= men wenigstens in seinen niebern Theilen wohl gang mit benen bes Königgräßer Kreises überein, und Alles, was in dieser Beziehung in ber allgemeinen Ueberficht zur Topographie jenes Rreises angeführt murbe, fann auch hieher bezogen werben, ba bie niebern Begenben beiber Areise sich zu einer Ebene vereinigen. In ben Gebirgsgegen= ben findet ein merklicher Unterfchied Statt. Im weftlichen Gebirge= flügel, bei hermanmieftet, erhalt fich eine milbere Tempetatur auch noch auf ben Sohen, und die klimatische Berschiedenheit dieser Gegenben und bes Flachlandes ift minder auffallend. Dagegen find bie Unterschiede im östlichen Gebirgestlügel bedeutend, wovon sowohl bie größere Höhe, bie freiere Lage ber Abhange und bes Rudens, als auch die Beschaffenheit bes Untergrundes Antheil haben mogen. Richenburger Gebirge ift nach ben Mittheilungen bes Korftmeifters, herrn von Lufet, ber Unterschieb oft in geringen Entfernungen auffallend. Bahrend bie von Richenburg fublich und beilaufig 50 bis 80 98. Rl. höher liegenden Ortschaften noch ihr Holz auf dem Schlit: ten zuführen, um fich gegen bie Bintertalte zu vermahren, ift bei Richenburg und Stutich bie Erbe ichon mit bem Fruhlingefleibe bedectt. Auch auf bem boben Plateau bei Politschka und öftlich von Leis tomischel ist das Alima rauh und veränderlich. Die ganze Gegend ift bem Ueberftriche aller Winde ausgefest und bie Erntezeit gegen bas Flachland um mehre Wochen gurud. Nach ben Beobachjungen bes verstorbenen Commerzienrathes Errleben in Landstron, welche von fei= nem Sohne, dem gegenwärtigen Fabrifsinhaber Eduard Norbert Err= leben, eifrig fortgefest werben, ift bie mittlere Sahresmarme nach einem awölffahrigen Durchschnitte, namlich von 1822 bis incl. 1833 = 6,20 Reaumur. Der kälteste Jahrgang unter biefen 12 Jahren war bas Jahr 1829 mit 4,980 mittlerer Barme; bas warmfte Jahr war 1822, wo der Barmeburchschnitt 7,070 betrug. Die Temperatur steigt im Sommer im Schatten burchschnittlich an den wärmsten Ta= gen 25,5° und finkt im Winter auf 20 unter Rull berab; der Tem= peratur-Unterschied eines Jahres beträgt mithin im Durchschnitte 54°. Die größte Wärme mar mahrend biefer zwölf Jahre am 30. Juni 1833 mit 29° Reaumur, und bie größte Kälte am 25. Januar 1823 und am 18. Februar 1827, wo die Thermometer 26° unter dem Frostpunkte zeigten. Die jährliche Regenmenge beträgt nach gleichem

zwölfjährigen Durchschnitte 26 Boll. Diese Ergebnisse, aus ben auf Beranstaltung ber k. k. öton. patriot. Gesellschaft gemachten Beobachztungen gezogen, geben einen Maßstab für bie klimatischen Berhältnisse nicht nur ber östlichen Gebirgsgegend bes Chrudimer, sondern auch für bie benachbarten Gegenden bes Königgräßer Kreises und bes angränzenden Mährens. Der Beobachtungsort Landskron hat 175,5 W. Kl. Seehobe.

Naturproducte. Das Mineralreich steht auch in biesem Rreise in hinsicht auf Mannichfaltigfeit und Reichthum seiner Probucte jurud gegen andere Gegenden bes mittleren und nordweftlichen Bohmens; boch ift es nicht gang unwichtig. Erze und metalli= fche Mineralien finden fich bloß in geringer Menge und Gifenfiese find hier bas wichtigfte Mineral in Beziehung auf Bergbau und barauf gegrundete Industrie. Ein ausgebehntes fogenanntes Dine ralmert, eine ber größten Sabritsanstalten bes Landes, in welchem die bergmannisch gewonnenen Riefe ju Schwefel, Schwefelfaure und mannichfaltigen halurgischen Producten verarbeitet werben, besteht gu Lutamis, auf ber Berrichaft Naffaberg. Minder wichtig und ergiebig find die Gruben auf Eifenerge. Dagneteifenftein finbet fich als Stock im Richenburger Gebirge; ber Bergbau barauf hat aber feit einigen Jahren aufgehort, feitbem bas Gifenwert bafelbft, bas einzige, welches im Rreise bestand, eingegangen ift. Gegenwärtig find noch viele Gruben auf Rafeneisensteine, Thoneisensteine und Brauneifenfteine im Abbaue, bie meiften auf ber Berrichaft Richenburg, einige auch bei Raffaberg und Bermanmieftes. Die Erze werben auf ben Gifenwerken im Caslauer Rreife verschmolzen. Bon bergmannifch gewonnenen Mineralien muß bier noch ber Graphit angeführt werben, von welchem fich Lager auf bem Dominium Smojanom finden, aus welchem ber Graphit zur Erzeugung von mancherlei Gefchirren benütt wird. Die Rohlenlager, welche fich in ber jungern Flogformation finben, gewährten magere Ausbeute und ber Bau barauf ist wieder verlassen worden. An brauchbarem Kaltfteine herricht im flachen Lande Mangel; besto reichlicher find einige Gegenden im Gebirge damit verfeben; von besonderer Wichtigkeit find bie machtigen Stode von Kalkstein bei Pobol und Prachowis auf ber Berrichaft Bermanmieftes, von welchen nicht nur ber größte Theil bes Rreises, sonbern auch zum Theil bie benachbarten Rreise mit Ralk

versehen werben. Diese Brüche liefern zugleich einen trefflichen Marsmor, welcher zu allerhand Steinmeharbeiten verwendet wird. Thons schiefer, als Dachschiefer brauchbar, findet sich auf der herrschaft Richenburg, wo auch eine merkwürdige Ablagerung von Töpferthon Material für zahlreiche Töpfereien liefert. Der Quader sand bie ein von Ideras ist von solcher Reinheit, daß er als Quarz auf den Glas-hütten dient. An guten Bausteinen ist im Flachlande Mangel, und Pflastersteine liefert vorzüglich der Kunietiger Berg für die Straßen und die Städte der Ebene. Aus dem sehr kesten grobkörigen Quarz-Conglomerate des Uebergangsgedirges werden Mühlsteine gehauen. Für Ziegeleien endlich sindet sich in den meisten Gegenden ausreichendes Materiale.

Die Producte bes Pflanzenreiches find ziemlich mannichfaltig. Der Rreis gehört unter bie getreibereichen Gegenben Bohmens und einige Striche bes Flachlandes zeichnen fich burch ungemeine Frucht= barkeit aus. Auch hieher erftreden fich einige Aefte bes "Golbenen Bweiges," mit welchem Namen von unsern Altvordern die paradiesisch fruchtbare Nieberung bes nordöstlichen Bohmens bezeichnet murbe \*). Gebaut merden Baigen, Rorn, Gerfte, alle Arten von Bulfenfruchten und besonders in großer Menge Birfe, womit von hier andere Gegenden Bohmens verforgt werden. Außer biefen gewöhnlichen Produkten bes Landmannes werben auch Delfrüchte auf herrschaftlichen Maiereien und in einigen Gegenden etwas Sopfen erzeugt. Auch am Gebirge gebeiht in ben meisten Gegenden noch ber Waizen, wird jedoch weniger gebaut, weil fein Ertrag geringer ausfällt und bie Frucht etwas bidichalig und minder mehlreich gerath. Hauptfruchte in biefen Gegenden find Korn und Haber, vorzüglich aber Flachs, welcher in großer Menge gebaut und womit ein beträchtlicher Sandel getrieben wird. Buchmaizen ober Saide forn (Polygonum fagopyrum) wird in mehren Gegenden als Nachfrucht gezogen. Futterkräuter werden in einigen Gegenden reichlich und auch zur Gewinnung bes Samens fur den Sandel; Rraut, Ruben, Erd= äpfel aber fast überall nach Bedurfniß, im Gebirge besonders in Menge gebaut. Der Dbftbau findet fich in biefem Rreise in geringerem Mage verbreitet als in andern Gegenden Bohmens; boch zeich=

<sup>\*)</sup> S. ben IV. Band, Königgräßer Kreis, S. XXVIII.

nen fich auch bier mehre Dominien aus und ermuntern burch ihr Beispiel. Man findet bie und ba größere Obstanlagen und Alleen im Freien, auch in Sausgartchen, fo befonbers am westlichen Bebirge, mo bas Klima felbst in größerer Bobe noch gebeihlich für eblere Dbftarten und für den Rugbaum fich zeigt, mabrend auf dem Richenburger und bem öftlichen Gebirge die Bogelfirsche und die wildwachsenben Beerenarten die einzigen Früchte find, welche die farge Natur hier freiwillig und als Erfat für die verfagen Gefchente Domonens bietet. Chebem und vor nicht fehr langer Beit wurde im Rreife auch Wein erzeugt, beffen Anbau nun überhaupt in Bohmen gegen früher zurückgegangen ift, bier aber gang aufgehort hat. Biefenreiche Gegenben finden fich an ben mafferreichern Nieberungen bei Chopen, Sobenmauth, Leitomischel, Daschit, Sezemit und in ben Flachen an ber Elbe; fie betragen überhaupt im ganzen Kreise ben zehnten Theil bes urbaren Bobens und etwas mehr als ben fiebenten Theil ber landwirthschaftlichen Area, welche mach folgendem Berhaltniffe fich vertheilt:

| Aderbare F              | eldet | : . | • | ٠ | • | • | ٠  | 258993 | Zoch | 588  | □St. |
|-------------------------|-------|-----|---|---|---|---|----|--------|------|------|------|
| Trifchfelber            | •     | •   | • | • | • | • | •  | 10260  | •    | 1506 | \$   |
| Wiesen .                |       | •   |   | • |   |   | •  | 51355  | z    | 166  |      |
| Garten .                | •     |     | • | • |   |   | •. | 8144   | *    | 1288 | =    |
| Butweiben unb Geftruppe |       |     |   |   |   | • |    | 38010  | *    | 299  | = *) |

Die Walbungen bes Kreises sind hauptsächtich im füblichen Theile verbreitet. Im Flachlande finden sich, die herrschaft Parbus bis ausgenommen, nur zerstreute Walbstrecken von unbedeutender Ausebehnung, und manche Dominien besitzen keinen ausreichenden Waldestand. Einige in der Mitte bes Kreises gelegene Dominien haben desse halb auch Parzellen in dem waldigen Gebirge, aus welchem sie den nösthigen Holzbedarf beziehen. Der reichste Waldskand sindet sich auf den

<sup>&</sup>quot;) An merkung. Nach einem zehnjährigen Durchschnitte von 1821 bis incl. 1833 war auf bem Markte zu Chrubim ber Preis bes Waizens 2 fl. 23 kr. C. M., bes Korns 1 fl. 88 kr., ber Gerfte 1 fl. 16 kr. und bes habers 50 kr., ber n. 5. Regen. Die höchsten Preise waren im J. 1828 mit 3 fl. für ben Baizen, 2 fl. 31 kr. für bas Korn, 2 fl. für die Gerfte und 1 fl. 4 kr. für ben haber; die niedrigsten im J. 1825 mit 1 fl. 48 kr. der Waizen, 59 kr. das Korn, 44 kr. die Gerfte und 31 kr. der haber. Mit diesen fast gleich stellten sich die Preise auf den Märkten zu Parbubig und hohenmauth, und ein wenig höher in Leitomischel. Größer wird der Unterschied auf den Märkten zu Potitichta und Böhmisch Ariebau ausfallen; boch sind hierüber keine Angaben vorhanden.

Herrschaften Rich enburg, Rassaberg und hermanmiestes, welche einen großen Theil des Flachlandes mit Holz versorgen und noch hinreichende Borräthe für holzverzehrende Industrial = Anstalten erübrisgen. Die beiben großen östlichen Dominien Landskron und Leitomischel haben ebenfalls auszehehnte Waldungen, und auch die übrigen Gesbirgsgegenden decken ihren Holzbedarf reichlich. Im Ganzen ist jedoch die Waldsläche im Verhältnisse geringer als in andern Kreisen von Vöhmen; sie beträgt 134,485 Joch 893 Al. Im östlichen Gebirge herrscht die Kiefer und Fichte, im süblichen sinden sich Sichten und Tannen mit Buchen und anderem Laubholz gemischt, worunter in einisgen Gegenden viele Ahornbäume.

Die Flora des Kreises hat bei den im Allgemeinen nicht bedeutenden Unterschieden in der Lage wenig Ausgezeichnetes. Die Gebirge erheben sich nicht über die gewöhnliche Region der Mittelgebirge und die Pflanzenwelt scheint hier, besonders im südlichen Theile des Kreises, minder üppig und mannichfaltig, als sie sonst im Mittelgebirge zu sepn pflegt. Etwas mehr Mannichfaltigkeit herrscht in der Flora der östslichen Gegend und es sinden sich Pflanzen der Sebene mit Gebirgspflanzen in bunter Gesellschaft. Folgendes Verzeichnis von seltenern Pflanzen, welche im Thale und den Gebirgsumgebungen von Landskron vorskommen, ist uns von dem herrn Eduard Norb. Errleben, Kabritsinhaber in Landskron, mitgetheilt worden.

Salvia nemorosa.
Circaea intermedia.
Iris sibirica.
Scabiosa sylvatica.
Centunculus minimus.
Galium glabrum.

— glaucum.
Trapa natans.
Potamogeton fluitans.
Tillaea prostrata.
Lysimachia punctata.
Viola palustris.
Gentiana cruciata.

campestris.

Gentiana germanica.

— Amarella.

Xylosteum nigrum.

Imperatoria Ostruthium.

Leucojum vernum.

Galanthus nivalis.

Hyacinthus comosus.

Allium rotundum.

- carinatum.
- vineale.
- preinum.

Ornithogalum Personii. Juncus Tenageia. Lilium Martagon.

#### XXVIII

Rumex maritimus.
Veratrum album.
Drosera rotundifolia.
Calla palustris.
Vaccinium vitis Idaea.
Butomus umbellatus.
Pyrola umbeliata.

uniflora.

Monotropa Hypopithis.

Cucubalus Otites.

Silene gallica.

Stellaria nemorum.

Sedum reflexum.

— villosum.

Euphorbia amygdaloides.

Spiraea aruncus.

Rosa pyrenaica.

Rubus corylifolius.

Geum rivale.

Comarum palustre,

Nymphaea lutea.

Aconitum lycoctonum.

Thalictrum aquilegifolium.

Helleborus viridis.

Isopyrum thalictroides.

Ranunculus Lingua.

Mentha gentilis.

— Pulegium.

Pulegium.
Rhinanthus Alectorolophus.
Digitalis ambigua.
Pedicularis sylvatica.
Linaria arvensis.
Lunaria rediviva.
Erisimum orientale.
Dentaria enneaphyllos.

bulbifera.Sisymbrium pannonicum.

Geranium Phaeum.
Lathyrus latifolius.
Vicia pisiformis.
— cassubica.

Cytisus nigricans.

— capitatus.
Trifolium medium.

- ochroleucum.
- spadiceum.
  Hyeracium cymosum.
  Prenanthes purpurea.
  Apargia hastilis.

Carlina acaulis.
Cnicus canus.

— rivularia.

- acaulis.
- tuberosus.

Gnaphalium sylvaticum.
Cineraria integrifolia.
Senecio aquaticus.
Tussilago alpina.

- · -- alba. Orchis ustulata.
- maculata.
- conopsea.Neottia spiralis.Epipactis palustris.

latifolia.
 Cypripedium calceolus.
 Carex cyperoides.

— leporina.

Alnus incena.

Arum maculatum.

Poterium sanguisorba.

Salix purpures.

— repens.
Taxus baccata.

Ein ansehnliches Berzeichnif von Pflanzen, welche in ber Gegend von Politschla machsen, worunter aber auch die cultivirten begriffen sind, hat herr Med. Dr. Eiselt in seinem Werkchen: "Politschla in historisch = medizinisch = topographischer Beziehung ze. Prag 1833" geliefert; es sinden sich nur wenig Pflanzen von den im vorstehenden Berzeichnisse genannten darunter, und der sübliche Gebirgerücken scheint in Beziehung auf die Flora weniger Eigenthümliches zu besiehen. Im Richenburger Gebirge zeigen sich nach herrn von Luset's Angabe als seltenere Pflanzen Vaccinium oxycoccos, Vacc. uliginosum, Leucojum vernum, Rosa rubiginosa, Erica Tetralix. Die Pflanzen der Ebene hat der Chrudimer Kreis mit dem Königgräßer und Bibschower gemein.

Der landwirthschaftliche Biehstand jählt 19,888 Pferbe, nämelich: 434 hengste, 12905 Stuten, 3393 Wallachen und 3156 Fohlen von 1, 2 und 3 Jahren; 12 Maulthiere; 6299 Ochsen, 68678 Kühe und 49769 Schafe.

. Die Pferdezucht blubt in biefem Rreife mehr als in andern Gegenben Bohmens; fie wird hauptfachlich in ben an ber Elbe liegens ben Gegenden und im Flachlande betrieben und macht bort einen wei fentlichen Erwerb bes Landmannes aus. Bom jährlichen Bumachfe, welcher im Durchschnitte auf 1000 Stud angenommen werben fann, wird ein großer Theil in andere Gegenden Bohmens abgesett. Das f. f. Befchal = Departement, auf der Cameralherrichaft Pardubis, hat vorzüglich zur Ausbreitung und Beredlung biefes landwirthschaftlichen Gemerbezweiges gewirft, für welchen bie ebenen wiesenreichen Gegenden biefes Rreifes fo gang geeignet find. Die Berhaltniffe ber Rinbvie b= gu cht find beilaufig biefelben wie im Roniggrater Rreife. biesen verhaltnigmäßig jur Area entfallende Mehrbetrag bes Rindviehftandes hat feinen Grund in ber großern Ausbehnung ber Gebirgegegen= ben, in melden bekanntlich ber Rindviehstand immer ftarter ift, als im Rlachlande. Die Schafzucht wird mehr von ben Dbrigkeiten auf ihren Maiereien als vom Landmanne betrieben; fie fteht in biefem Rreife auf berfelben Stufe ber Ausbreitung wie im Roniggrager und manche Dominien haben viel auf hochfeine Bucht verwendet. Biegenaucht findet fich in ben Gebirgegegenden; fie ift jedoch weniger verbreitet. Sch weingucht und Ganfegucht werden im Flachlande ftart getrieben, und ber Sandel mit Febern und mit Geflugel ift von Wichtigkeit. Much Bienengucht wird in einigen Gegenden mit Borliebe betrieben.

Ein anderer nicht unbedeutender Industriezweig ist die Berfertigung von Kinderspiels Waaren, welche fabriksmäßig auf dem Dominium Freihamsmer betrieben wird, so wie die Erzengung von ordinären Holzwaaren. Bon Bedeutung ist ferner die Töpferei, die Glasmacherei von Hohle und Tafelglas und die Erzeugung von Schwefel, Schwefelsare, Bitriol und andern Mineralprodukten. Obwohl der Chrudimer Kreis in Bezie-hung auf Mannichsaltigkeit und Großartigkeit der Industrie, besonders in solchen Zweigen, welche einen Bestehr mit dem fernern Auslande herbeiführen, gegen die nörblichen Kreise Böhmens zurücksteht, so gehört er boch keineswegs unter die Letten.

Die Anzahl ber Gewerbtreibenden überhaupt, welche ausschließlich durch Gewerbsindustrie ihren Unterhalt gewinnen, beträgt mit Indegriff ber Hilfsarbeiter in runder Bahl 12000, wobei die große Menge von Flachsspinnern, über welche keine Angaben vorhanden sind, dann die Bier= und Branntweinschafter und die Handeltreibenden, nicht einzgerechnet sind. Bon größern Industrialwerken sind die bedeutendsten die große Bleicherei, Leinen = und Linnenzeug=, Big= und Kattun = Manusfaktur zu Landskron und das Mineralwerk zu Luka wih. Beide gehören in ihrer Art zu den größten Fabriks = Anstalten der Monarchie. Undere Industrie = Anstalten, welche fabriksmäßig betrieben werden, sind: eine Baumwollengarn=Spinnerei, eine Papiersabrik, eine Kattunsbruckeri, eine Spielwaaren = Fabrik, eine Ledersabrik und vier Glasshütten. Leinweber, welche großentheils für Lohn arbeiten, sind 1498.

Die Anzahl der Inhaber von Commercialgewerben, welche meist in den Städten betrieben werden, ist aus folgendem Berzeichnis ersichtlich, welches aus den amtlich eingesandten Commerz-Tabellen ausgezogen wurde. Es sind nämlich: 10 Buchbinder, 2 Buchdrucker,
19 Büchsenmacher, 20 Drechster, 2 Essigsieder, 65 Kärber, 5 Keilenshauer, 7 Gelbzießer, 2 Golds und Silberarbeiter, 15 Handschuhmascher, 47 Hutmacher, 20 Kammmacher, 79 Kürschner, 14 Klämpner,
4 Kupferschmiedte, 2 Kunstweber, 33 Ledzeter, 2 Leimsieder, 22 Leinswandbleicher, 114 Lohgärber, 1 Maschinenbauer, 9 Messerschmiedte,
3 Musschissienentenmacher, 3 Nabler, 6 Nagelschmiedte, 8 Papiersmacher, 4 Posamentierer und Knopfmacher, 50 Riemer, 36 Sattler,
81 Schlosser, 53 Seisensieder, 53 Seiler, 8 Steinmeße, 30 Strumpfwirfer, 144 Töpfer, 116 Auchmacher, 17 Tuchscheerer, 19 Uhrmacher,
11 Wachszieher und 41 Weißgärber.

Pfarrfchulen, 39 Lotalies Chulen, 79 Filial-Schulen und 16 Gehilfens Stationen.

Die oberste politische Behörde bes Kreises ist bas t. t. Kreise amt zu Chrudim, und die Eriminalgerichts Behörde erster Instanz der Magistrat zu Chrudim. Die Anzahl der in politicis dem Kreisamte, in judicialibus dem Appellationsgerichte zu Prag untergeordneten Gerichtsstellen besteht aus 12 regulirten Magistraten und 22 Ortsgerichten, und das Richteramt wird von 6 geprüften Bürgermeistern, 16 geprüften Räthen und 11 Justiziären verzwaltet.

Das Conferiptions = und Recrutirungswesen wird vom Werbbezirts = Commando des t. f. Infanterie = Regiments Rr. 21, Freiherr von Paumgartten, verwaltet. Der Kreis ist in 6 Sectionen eingetheilt, als 1. Chrudim, 2. Elbeteinis, 3. Doben mauth, 4. Leitomischel, 5. Landstron, 6. Politichta. Cint. f. Dufaren regiment, Raiser Ritolaus Nr. 9, hat seinen Stab in Pardubis.

Ermerbequellen ber Ginmohner. Bei weitem bie vorherrs schenden find Felbbau und Biehaucht, unter welcher, wie schon oben angebeutet murbe, die Pferdezucht im Flachlande die erfte Stelle einnimmt. Much in den Gebirgegenden find ber Acerbau und bie Biebaucht fehr bedeutend; doch nahren fich hier fehr viele Einwohner von Inbuffrie, hauptfachlich von Flachsspinnerei und Leinweberei und ein großer Theil bes bier erbauten Flachfes, welcher in vormalichem Rufe fieht, wird hier zu feiner, halbfeiner und ordinarer Leinmand verarbeitet. welche auch auf jahlreichen sogenannten Sausbleichen gebleicht wird. Mebstbem wird biefer Industriezweig auch in großem Masstabe fabritsmaßia betrieben und fehr viel Flachs noch außerdem in ben Sandel Die erzeugte Leinwand wird theils von gablreichen fleinern Sandelsleuten und Saufirern in verschiedene Gegenben verführt, theils werben bamit bedeutende Gefchafte im Großen nach andern Provingen ber Monarchie und ins Ausland gemacht. Ein fehr bedeutendes Quantum wird davon an die f. f. Militar = Defonomie gu Prag abgeliefert, und diese mit ihrem Bebarf vorzüglich aus dieser Gegend verforgt. (S. Lande fron.) Die Banbipinnerei von Schafwolle ernährt ebenfalls eine bedeutende Bahl der armen Gebirgebewohner. Minder bedeutend ift bie Baumwollengarn = Spinnerei und bie Beugweberei. macherei beschäftigt fich bloß mit Erzeugung von orbinaren Tüchern.

Ein anderer nicht unbedeutender Industriezweig ist die Berfertigung von Kinderspiels Waaren, welche fabriksmäßig auf dem Dominium Freihammer betrieben wird, so wie die Erzeugung von ordinären Holzwaaren. Bon Bedeutung ist ferner die Töpferei, die Glasmacherei von Hohle und Tafelglas und die Erzeugung von Schwefel, Schwefelsaure, Bitriol und andern Mineralproducten. Obwohl der Chrudimer Kreis in Beziehung auf Mannichfaltigkeit und Großartigkeit der Industrie, besonders in solchen Zweigen, welche einen Bestehr mit dem fernern Auslande herbeiführen, gegen die nördlichen Kreise Böhmens zurücksteht, so gehört er doch keineswegs unter die Lehten.

Die Anzahl ber Gewerbtreibenden überhaupt, welche ausschließlich durch Gewerdsindustrie ihren Unterhalt gewinnen, beträgt mit Indesgriff der Hilfsarbeiter in runder Zahl 12000, wobei die große Menge von Flachsspinnern, über welche keine Angaben vorhanden sind, dann die Biers und Branntweinschänker und die Handeltreibenden, nicht einsgerechnet sind. Bon größern Industrialwerken sind die bedeutendsten die große Bleicherei, Leinen und Linnenzeugs, Zies und Kattun Manussaltur zu Landskron und das Mineralwerk zu Lukawis. Beide gehören in ihrer Art zu den größten Fabriks Anstalten der Monarchie. Andere Industrie Anstalten, welche fabriksmäßig betrieben werden, sind : eine Baumwollengarn-Spinnerei, eine Papiersabrik, eine Kattundruckete, eine Spielwaaren Fabrik, eine Lebersabrik und vier Glasshütten. Leinweber, welche großentheils für Lohn arbeiten, sind 1498.

Die Anzahl der Inhaber von Commercialgewerben, welche meist in den Städten betrieben werden, ist aus folgendem Berzeichnis ersichtlich, welches aus den amtlich eingesandten Commerz-Tabellen auszegogen wurde. Es sind nämlich: 10 Buchbinder, 2 Buchdrucker, 19 Büchsenmacher, 20 Drechster, 2 Essigsieder, 65 Kärber, 5 Keilenzhauer, 7 Geldzießer, 2 Goldz und Silberarbeiter, 15 Handschuhmaucher, 47 Hutmacher, 20 Rammmacher, 79 Kürschner, 14 Rlämpner, 4 Kupferschmiedte, 2 Kunstweber, 33 Ledzeter, 2 Leinseber, 22 Leinzwandbleicher, 114 Lodzärber, 1 Maschinenbauer, 9 Messerschmiedte, 3 Musikinstrumentenmacher, 3 Nabler, 6 Ragelschmiedte, 8 Papiermacher, 4 Posamentierer und Knopfmacher, 50 Riemer, 36 Sattler, 81 Schlosser, 53 Seisen, 8 Steinmeße, 30 Strumpfwirter, 144 Töpfer, 116 Auchmacher, 17 Auchscherer, 19 Uhrmacher, 11 Wachszieher und 41 Weißgärber.

Sandel treiben fammt bem Siffepersonale 1185 Bersonen. Ein großer Theil bavon find Saufirer, welche mit Leinwanden und andern Erzeugniffen die Jahrmartte des Landes, zum Theil auch ferne Gesgenden besuchen. Die meisten find Bewohner bet öftlichen Gebirgsgegend.

Das Sanitatemefen, junachft unter bie Aufficht bes t. t. Rreisphpfitus geftellt, wird von 5 Doctoren ber Meblzin und 47 gesprüften Wundarzten besorgt. Apotheter find 8 und geprüfte Debsammen 210.

Mehre Pofts und Commercials Sauptstragen burchs fcneiben ben Rreis und fteben untereinander in Berbindung, als a) bie Politichtaer Strafe, welche von ber Wiener hauptftrage bei Teutschbrod ab= und über Slinfto und Politschta burch ben sublichen Theil bes Reises und bann weiter nach 3wittau in Dabren geht, mo fie fich in die Strafe nach Brunn und in die nach Olmus theilt; b) bie Berbindungeftrage ber Dahrifden und Schlefifden Straffen, geht von ber Schlefischen Sauptftrafe bei Roniggras ab fiber Bolis, Sobenmauth, Leitomifchel nach 3wittau; c) bie Chrubimer Straffe verbindet die Wiener Sauptstrafe von Caslau aus über Betman. mieftes und Chrubim nach Sohenmauth führend, mit ber vorermahnten von Roniggraß tommenden; d) führt eine hauptstraße von Ronigs gras über Pardubis nach Chrubim und bann wefter über Slatinan, Naffaberg, Trhow-Ramenit auf die Strafe a) und auch von Chrubim fiber Stutich auf bie Strafe a), burchichneibet biefe in Rrauna und fest über ben Gebirgeruden von Richenburg bis Smratta an ber mahrifchen Granze fort, von wo fie weiter nach Reuftabtel in Mahren geführt werden foll; e) von Leitomifchel geht eine Bers bindungsftrage nach Politichta und von ba weiter nach Ingrowit in Dahren; ein Geitenzweig geht nach Biffrau, und foll von bort ebenfalls nach Dabren fortgefest werben. Aur bie Uns terbaltung biefer Strafen forgen bie t. f. Strafen bau . Commiffariate in Chrudim und in Politichta. Much die Landwege find in mehren Gegenden gut unterhalten; am meiften ift hierin noch in der oftlichen Gebirgsgegend zu thun übtig, welche noch von teiner Saupeftrage burchschnitten ift.

Bon f. f. Cameral = Behorben ift ein Commerzialwaaren-Ctempelamt in Landetron, welches, nebft 4 Unter in spectoraten (in Stutsch, Parbubit, Sohenmauth und Leitomischel) der III. Section ber f. t. Gefällenwache, ber f.f. Bezirteverwaltung gu Caslau untergeorbnet ift.

Sprache ber Einwohner. Die bohmische Sprache ist bie vorhertschende. Die teutsche hertscht bloß in den östlichen Theilen des Kreises, mit allen den Eigenthümlichkeiten, wie im ganzen Sudetenzuge, welcher fast durchaus von Teutsch sprechenden Einwohnern bevölkert ist. Bon den 112 Kirchsprengeln des Kreises sind 20 mit 37806 Einwohnern ganz teutsch, in 15 mit 61197 Einwohnern ist die Sprache gemischt. Die böhmische Sprache zeigt auch hier die Eigenthümlichkeiten in der Aussprache mancher Laute, welche im Königgräher Kreise bemerkt wird; sie wird übrigens mit vorzäglicher Reinheit gesprochen.

Unter ben Canbestrachten, von welchen mehre in verfchiedenen Gegenden fich von einander mehr ober meniger unterfcheiben, ift befonbers bie ber Gegend von Leitomischel burch Rettigkeit ausgezeichnet. Go wie überhaupt die flawischen Nationen bunte und lebhafte Farben in ber Bekleidung lieben, fo herricht auch mehr Lurus in berfelben als beim teutschen gandmanne, wenn bieser nicht, wie es in ben Industrial= gegenben Bohmens ber Ka'l ift, burch Berfebr mit ben Stabtern und den Industrie treibenden Bewohnern, gur Abmeichung von der einfachen Landmannstracht verleitet wird. Was daher in Beziehung auf Lanbestracht gefagt wird, kann bloß vom ackerbautreibenben eigentlichen Landmanne verstanden werden. In den meisten Gegenden bes Kreises herricht befonbers bei bem jungern Bolle ein gewiffer anftanbiger, Boblstand verrathender Lurus, welcher fich beim weiblichen Gefchlechte in der reich gestickten, oft einen beträchtlichen Preis erreichenden Saube, bei ben jungen Mannern in ber bunten Stiderei ber Befte offenbart, über welche eine gleichfalls gurze enge Sade, meift von lichten Karben, getragen wird. Enge Beintleiber von ungefarbtem Leber, oft mit geflicten Borduren, und boch heraufgebende Stiefel vollenden ben Die Tracht bes weiblichen Geschlechtes in ber Gegend von Landstron ist durch eine mit einer Borte besetzte sactförmige Tuchmuse ausgezeichnet.

- Ueber die zahlreichen, auf den meisten Dominien in der neuesten Beit durch den wahrhaft patriotischen und menschenfreundlichen Eiser des gegenwärtigen herrn Dberstburggrafen, Karl Grafen von Choetet Erzellenz, ind Leben gerufenen Armenversorgungs = Unsstalten giebt die Topographie im Einzelnen Kunde.

# Ronigl. Rreis= und Leibgebingstadt Chrubim, fammt ben bazu gehörigen Dorfern.

Die tonigl. Kreis = und Leibgebingstadt Chrubim liegt 14 Postmeilen oftsuböstlich von Prag, beinahe in der Mitte der westlichen hälfte des Kreises, größtentheils am rechten Ufer des Flusses Chrubimta, und am westlichen Abhange einer von Norden nach Suben ziehenden Anhöhe, uns ter 49 ° 52 ' nördlicher Breite und 33 ° 25 ' östlicher Länge.

Sie granzt mit ihrem Gebiete gegen Norben an das Gut Mebleschist und die Herrschaft Pardubis, gegen Nordosten an dieselbe Herrschaft, gegen Dsten an die herrschaft Prochow-Teinis, gegen Sudosten, Suden und Sudwesten an die herrschaft Naffaberg, und gegen Westen an die herrschaft Hermanmiestes.

Der gesammte Flach en in halt ber Stadt und ihres Gebiets wird zu 7500 Jod angegeben. Die nutbare Bobenflache ist laut Ratas ftral = Berglieberungs = Summarium :

### I. Stadt Chrudim.

|                   |        |       |                    | - 7            |        |       |                                 |
|-------------------|--------|-------|--------------------|----------------|--------|-------|---------------------------------|
|                   |        | Don   | ninical            | e. Ruft        | icale. | Busa  | m m e n.                        |
|                   |        | Jod). |                    |                | □stī.  | Jod.  |                                 |
| Aderbare Fel      | lber . | 246   | 62 <sup>3</sup>    | 6 2289         | 601    | 2535  | 663 <sup>3</sup> / <sub>6</sub> |
| Trischfelber      |        | 3     | 851                | 4              | 358    | 7     | 1209                            |
| Wiesen .          |        | 55    | 637                | 150            | 1571   | 206   | 608                             |
| Garten .          |        | 12    | 246                | 225            | 925    | 237   | 1171                            |
| Teiche mit 9      | Biefe: | n     |                    |                |        |       |                                 |
| verglichen        |        | -     | 808                |                |        |       | 808                             |
| Sutweiben 20      |        | 26    | 151                | 17             | 8      | 43    | 159 ·                           |
| <b>B</b> albungen | •      | 451   | 1283               |                |        | 451   | 1283                            |
| Ueberhaupt -      | • •    | 795   | 838 <sup>3</sup> / | 6 2687         | 263    | 3482  | 11013/6                         |
|                   |        | II. C | hrubii             | ner Dö         | rfer.  |       |                                 |
|                   |        |       | •                  | Ruftic         |        | Bu fa | ntmen.                          |
|                   |        | Зоф.  | □sī.               | 30 <b>4</b> ). | DK1.   | Jod). | □R1.                            |
| Aderbare Fel      | ber    | _     |                    | 2059 1         | 1575   | 2059  | 1575                            |
| Wiesen .          |        | . —   |                    | 173            | 127    | 173   | 127                             |
| Garten .          | •      |       |                    | 67 1           | 1591   | 67    | 1591                            |
| Sutweiden 20      |        |       | <b>-</b>           | 222 1          | 021    | 222   | 1021                            |
| <b>Ueberhaupt</b> |        |       |                    | 2523 1         | 1114   | 2523  | 1114                            |
| Hiezu die S       | tabt   | 795   | 8383/6             | 2687           | 263    | 3482  | 1101%                           |
| Im Ganzen         |        | 759   | 838%               | 5210 1         | 1377   | 6006  | 615%                            |

Die Dberfläche des Gebiets ift mit vielen, obwohl unbedeutenden Bergen und Anhohen bededt. Die bemerkenswerthesten darunter find: Der Baumberg, nordöstlich, die Strimanty, subfilich, und bie Blej horn, öftlich von der Stade. Die vorherrschende Felsart ift

ber Planerfalt.

Außer ber Chrubimea, welche von Guben het, aus ber Herrsfchaft Raffaberg kommend, zwischen ber Stadt und ber-Ratharinens Borstadt rechts, und ber Johannis Borstadt links, nordwärts fließt, sich hier östlich wendet, und bann unterhalb bes hiesigen Dorfes Westes auf bas Gebiet ber Herrschaft Hrochow Teinig übergeht, durchströmt kein anderer Fluß bas hiesige Dominium. Die ehemaligen kleinen Teiche werden jeht als Uecker und Wiesen benutt. Um Fuße bes Baumberges besindet sich eine kalte Mineral=Quelle. (S. w. u.)

Die 6954 Seelen ftarte Bevolterung ber Stadt und ihrer Dorfer, worunter fich 2 Fraeliten = Familien befinden, spricht durchaus Bohmifch und betreibt, außer ben gewöhnlichen ftabtischen Gewerben,

hauptsächlich Landwirthschaft.

Der Boben ist geößtentheils fetter und schwerer thoniger Humus und kann im Durchschnitt guter Kornboben genannt werben. Rur auf ben Anhöhen ist er kiesig und fteinig. Man baut die gewöhnlichen Gestraibearten und andere Felbfrüchte. Auch Waib und die zur Appretirung ber Tücher verwendete Weberdistel wird angebaut. Ehemals wurde hier auf starker Weinbau getrieben, wie die noch gebräuchlichen Benennungen der s. g. Pressen ober Preshäuser anzeigen. Gegenwärtig bestehen nur noch zwei Weingärten, der eine am sublichen Abhange der Wiej Horn, ber andere auf bem Bnumberge (Stepow).

Was die Biehzucht betrifft, so widmet man hier, wie in der ganzen Gegend, vorzüglich der Pferdezucht große Aufmerksamkeit, und die weiter unten zu erwähnenden Roßmärkte, welche in Chrudim gehalten werden, sind von großer Wichtigkeit. Rindvieh hält man nur für die Bedürfnisse des Feldbaues und der Haushaltungen. Auch Schweine und Gestügel werden nur zum häuslichen Bedarf gezogen. Die Schafzucht ist nicht bedeutend, und die Bienenzucht seit dem schlechten Honigiahre 1815 sehr beschränkt worden. Man zählte am 30. April 1833 bei den Bürgernund Dorfinsassen. 351 Pferde (320 Alte, 31 Fohlen), 1384 St. Rindvieh (8 Zuchtstiere, 6 junge Stiere, 1054 Kühe, 272 Kalbinnen, 31 Zugochsen, 13 junge Ochsen) und 914 Schafe (634 Alte, 280 Lämmer).

Bon den obrigkeitlichen zwei Maierhofen ift der Solubower icon feit langerer Zeit emphyteutifirt, der Copkische aber zeit= weilig verpachtet.

Die Balbungen bestehen in bem Pohleber Gemeindewalb, 451 Jod 1283 [R., ber sich im Often ber Stadt von Norden nach Guben gieht, größtentheils Fichten und Tannen nebst einzelnen Birten,

Areis durchschneibende Post = und Commercial - Straße, welche durchgus Chaussee ist. Chrudim selbst hat eine t. t. Fahr = und Briefpost. Eine zweite Chaussee führt von Chrudim nördlich über Mebleschis nach Pardubis und von da weiter bis Königgräß. Bur Befordeng der Reisenden bient der zwischen Prag und Brün n bestehende Gefellschafts wagen. Nach Südosten, Süden und Südwesten steht die Stadt durch Landwege mit Chrast, Nassaberg und Seisch in Berbindung.

Chrubim ift eine ziemlich gut gebaute Stabt, mit aus alter Beit herrührenden, zum Theil verfallnen Mauern umgeben, burch welche 2 Thore (bas Untere und bas Obere) nebst 3 Pforten (fur Fugganger) führen. Gie besteht aus ber eigentlichen innern Stabt, 139 S. mit 1280 E., ber Neuftabt (auch Michaels=Borftabt genannt), 217 B. mit 1588 E., ber Johannis = Borftabt, 154 B. mit 1257 E., und der Ratharinen = Borftadt, 223 S. mit 1587 E. Sanz Chrudim gablt demnach 733 S. mit 5712 E. Bu ben Borftabten find mehre, jum Theil in beträchtlicher Entfernung liegende, Ginschichten conscribirt, und zwar zur Neustadt bie f. g. Preffe, 3/4 St. östlich; zur Johannis = Borftadt ein Schankhaus, ebenfalls Preffe genannt, 3/4 St. subwestlich; die E. E. Magazin=Schuppen, 1/4 St. west= lich, die Einschicht Majow, aus 1 Wirthschaftsgebaude und 1 Mühle bestebend, jedes einem besondern Gigenthumer gehorend, 3/4 St. nordlich; das Rothe Brunnel, 1 Badhaus und 1 Mühle, 3/4 St. nordöstlich, am Fufe bes Baumberges; und ber Sof Malegto, 3/4 St. norboftlich; gur Ratharinen = Borftadt die ftadtische Ziegelbrennerei, 1/4 St. füblich, bas Jagerhaus, 1 St. füblich, und ber Strafische Sof mit 1 Rebengebaube, 1 St. fublich. Die Gerichtsbarkeit über bie Stadt und ble ihr zugehörigen, weiter unten aufzuführenden Dorfer befitt ber Da= giftrat, welcher zugleich ein Criminal : Gericht ift, und aus'1 geprüften Burgermeifter, 3 gepruften Rathen, 1 Gefretar, 1 Criminal-Actuar ze. besteht. Dit bem Magistrat ift auch bas ftabtische Wirth= fcafteamt verbunden. Das Mappen ber Stadt, welches fie laut ber Inschrift eines noch vorhandnen Siegels schon im 3. 1116 führte, ift ein einfacher aufrechter Abler, bessen sich sowohl der Magistrat, als auch bas Crimingl=Gericht und bas Wirthschaftsamt als Insiegel bebienen. Das t. t. Kreisamt, beffen Sig Chrudim ift, besteht aus 1 Kreishauptmann, 3 Rreis = Commiffaren, 1 Rreis = Gefretar, 3 Concepts= Praktikanten, 1 Rreibingenieur, 7 anbern Beamten, 1 Rreisphysikus und 1 Rreiswundarzt. Die Rreiskaffe beforgt zugleich die Filialkaffen= Geschäfte ber k. k. Cameral = Bezirks = Verwaltung für ben Caslauer und Chrudimer Areis, welche ihren Sig in Caslau hat. Außerdem ift Chrubim die Station eines Strafen = Commiffars

für bie erfie, und eines Strafen mei ftere für bie zweite Abtheilung ber Chrudimer Strafe. Bon bemertenswerthen Gebauben befinden fich in ber Stadt bie Dechantei=Rirche gu Maria himmelfahrt, bie Dechantei, die Schule, bas Rathhaus, bas Criminal-Gefängnif mit ber Rapelle ju St. Phistop und Jakob, und bas ftabtifche Brauhaus (auf 221/2 gaß); in ber Reuftabt: bie Rirche ju St. Dichael mit bem Gottesader, bas Rapusiner= Rlofter mit ber St. Josephskirche, und bie Bafferleitung; in ber Johannis-Borftabt: Die Rirche ju St. Johann b. Zaufer, ber ftabtifche Maierhof und bas Gemeinbe= Brauhaus (auf 18 Raf); in der Ratharinen = Borftadt: bie Rirche ju St. Ratha= rina, bie Militar=Raferne, bas Militar=Spital und ber Rirchentaffa=Stiftungshof. Außerhalb biefer Borftabt liegt in einiger Entfernung die Rir che jum heiligen Rreug mit bem Militar= und protestantischen Gottesader. Die an ber öftlichen Seite bes Darkt= plages hochgelegne schone Dechantei=Rirche if 351/2 bohm. Ellen hoch, 221/2 breit und 57 lang. Die beiben über ber impofanten Borber= feite fich erhebenden hoben Thurme find in ber gangen Gegend auf weite Ferne fichtbar, fo wie man auch bas harmonische Glockengeläute in großer Entfernung wahrnimmt. Beibe Thurme haben Schlaguhren. Muf bem einen befand fich ebemals eine alterthumliche Uhr, welche bie Stunden nach ber fonft gebrauchlichen Zeiteintheilung von 1 bis 24 anzeigte. Die Rirche bestand schon im J. 1416. Das vorbere mit 12 steinernen Beis ligenbilbern gezierte Parapet ift im 3. 1727 jugebaut worben. Außer bem von Podoler weiß= und graugefledtem Darmor eruichteten, fchonen Hauptaltare find 10 Seitenaltare vorhanden. Diese Rirche ift besonders wegen bes Gnabenbilbes St. Salvator mertwürdig, ju welchem nicht nur aus der Umgegend, sondern felbst aus weiter entfernten Orten zahlreiche Wallfahrten angestellt werden. Es war ursprünglich ein Eigenthum bes Chrubimer Burgers und Rathsmannes Johann Dfeifer. Als die im 3. 1648 hier liegenden schwedischen Truppen bei Gelegenheit eines Bürfelspiels frechen Muthwillen mit diesem Bilbe trieben, wovon Die Spuren noch jest baran fichtbar finb, hatte bie fromme Gattinn bes Bürgers Mathias Statalit den Muth, es den Händen der Soldaten zu entreifen und in Sicherheit zu bringen. Spaterhin murbe es auf die Beranstaltung bes Dechanten Samuel Satafch (+ 11. Juni 1685) als Gegenstand allgemeiner Berehrung in biefer Rirche aufgestellt. In frühern Beiten erhielt diefes gnabenreiche St. Salvator = Bild gabl= reiche koftbare Opfer und Botivgeschenke, aus welchen fpater ein filberner Altar errichtet wurde, ber inbeffen mahrend ber drangfalvollen, alle Hilfequellen des Staates in Anspruch nehmenden Jahre 1809 u. ff. felbst wieder auf bem großen Altar des Baterlandes als Opfer niedergelegt wurde. Gine lateinische Inschrift über bem Bilbe berichtet, bag burch bie wunderthatige Rraft beffelben bei ber im 3. 1680 in Glatinan herrschen=

ben Peft alle bavon befallene Einwohner gludlich genesen seien \*). Eine zweite Mertwurdigkeit der Defanal = Rirche ift die prachtvolle große, mit 3 Thurmchen gezierte Monft rang, welche im 3. 1631 aus utraquis ftischen Relchen verfertigt murbe, indem man bagu 656 Ungen Gilber und zur Bergolbung 24 Dukaten verwendete. Der Melchisebech ift mit 43 Diamanten gefchmudt und außer benfelben erhöht eine echte Perle pon ber Grope einer Safelnuß ben hoben Werth bes heiligen Gefages. welches 25 Pf. 10 Loth wiegt, 2 Ellen 14 Boll boch, und 1 Elle breit ift. Am linken Seitenaltar, nächst ber Kangel, fieht man ein kleines Gemalbe, welches einen Ritter nebft feiner Familie, fniend und im Gebet begriffen, barftellt. Ein zweites Bilb, in ber Gakriftei, am Eingange gur Rangel, zeigt ben Weltheiland, wie ihn Johannes ber Taufer bem Bolt barftellt, und ift wegen seiner in lebhaften Farben prangenben Stiderei beachtenewerth. Auf bem Chore bewahrt man noch 2 große in Schweinsleber gebundene alte Gefangbucher, im größten Format, aus ben Jahren 1530 und 1570, mit funftreichen, illuminirten Initialen und Bignetten geschmudt. Die Gloden haben feine besonbers mertwurbigen Inschriften. Die große, St. Laureng genannt, ift im 3. 1544 vom Meifter Un breas Sacfet in Ruttenberg gegoffen. Gine andere Slode, St. Dom init, ftammt aus bem ehemaligen, weiter unten gu ermahnenben Dominitaner = Rlofter. Die Dechantei = Rirche fteht feit 1820 unter bem Patronate Ihrer Majestät ber Raiferinn als Röniginn von Böhmen. Bum Sprengel bes Dechanten gehören, nebft ber Stadt und ben Borftabten, bie hiefigen Dorfer Rotfch p, Zo= pol, Westes und Witschnow, so wie die frembherrschaftlichen Stribrich, Markowig, Pochobrad, Cobetuch, Borel (oft. Raffaberg), Bylan (oft. Bermanmieftet), nebft einem Theile bes Dorfes Drenis (Gut Mebleschis) und allen zu biesen Drtschaften conscribirten Einschichten. Das Siegel ber Dechantei enthalt bas Bilb bes St. Salvator mit ber Jahrzahl 1648. — Die Kirche zu St. Michael, bei bem Gottesader in der Neuftabt, ift die Begrabniß= firche. Das Sochaltar = Blatt ift vom ehemaligen Chrubimer Burger Joseph Ceregetti gemalt, welcher es im 3. 1758 ber Kirche zum Geschenk machte. Sie enthält einige alte Grabmabler aus bem XVI. und XVII. Jahrhundert, namentlich bes Marquis Michael Lubwig von Alvernia, † 19. August 1678, dessen Sohnes Heinrich Mar. Bonaventura Marquis von Alvernia, + 30. Nov. 1686; ferner des f. f. Appellations = Notarius Guftach Landet von

<sup>\*)</sup> Die Seschichte bieses Inabenbilbes sindet man vollständig in dem böhmischen Gebetbuche: Nebesky lekar Krystus Gezjä etc. etc. Königgräß, 1735, S. 1—66. Eine handschriftliche Beschreibung in lateinischer Sprache, unter dem Titel: Historia sacrae imaginis Salvatoris etc., wird in der Dechantei ausbewahrt. Dr. Director Stiepanek in Prag besigt eine authentisirte schone Copie des Bildes.

Trauenstein, + 10. Febr. 1666 und bes Chrubimer Senators Christoph Raupowin, + 16. Febr. 1595. — Die St. Ka= tharing. Rirche in ber Borftabt-gleiches Ramens, befteht in ihrer gegenwärtigen Geftalt feit bem 3. 1691. Bor bem 30jahrigen Ariege hielten bie Protestanten ihren Gottesbienft barin, und noch jest heißt bas benachbarte burgerliche Edhaus & a ra (bie Pfarre). Sie hat 2 Thurme und enthält die Grabstatten bes Wengel Agricola, Dechanten ju Chrubim, + 24. Juli 1660, und bes Ritters Bengel Sftaftnp Stranif von Ropidino, herrn auf Blenow, + 1. Mar; 1680. Das Hochaltar = Blatt ift ebenfalls von Ceregetti. Bei biefer Rirche fieht auch bas ftabtifche Spital. (S. oben.) - Die Rirch e gum heil. Rreug, außerhalb ber Ratharinen = Borftabt, wird fur bas erfte chrift= liche Gotteshaus in Chrubim gehalten, fo wie die Ratharinen = Cirche für bas zweite. Die Bilbhauerarbeit am Altar hat, einer lateinischen Infchrift zufolge, ber Chrubimer Rathemann Sigmund Bapfen von Bap im 3. 1672 machen laffen. In ber außern Rirchenmauer ift ein Grabstein bes Georg Swiech in von Paumbert (Baumberg), † 8. Sept. 1513. — Die St. Johannis = Rirche in ber gleichnamigen Borftadt murbe in ber zweiten Balfte bes XVII. Jahrh. vom bamaligen Dechanten Johann Wengel Degolb auf eigne Roften erbaut, aber unter R. Jofeph II. gefchloffen und fpater ju einem Theater und Tangfaal umgestaltet, ift aber schon feit langer ale 10 Jahren wieber zu einer Betkapelle eingerichtet worben. — Das Rapuginer=Rlofter auf ber Reuftabt enthalt gegenwartig nur noch 4 Religiofen. Die baju gehörige St. Jofephstirche enthalt ein unterirdisches heil. Grab mit ber Leibensgeschichte Christi in lebens= großer Sculpturarbeit. Diefes Rlofter ift 1656 vom Ruttenberger Pri= mator Georg Bofrotil von Bilenberg auf feine Roften und mit Bilfe frommer Beifteuern gestiftet und erbaut worben. — Die Stabtschule, an ber Stelle, wo fich in alter Beit bie konigliche Burg befand, hat 3 Rlaffen, in welchen ein Ratechet und 3 Lehrer Unterricht ertheilen. Da, wo jest bas Criminal = Befangnis und die Baufer bes f. f. Kreisphysitus Dr. Rofegt und bes Salzverfilberers Widner ftehen, bestand vom 3. 945 bis jum 3. 1421 ein Domi= nifaner = Rlofter, mit einer ber beil. Jungfrau Da ria geweihten Rirche, welches von den Chrudimern, nachdem sie die Prager Artikel angenommen hatten, zerftort wurde. Man fieht noch einige gothifche Spigbogen bavon am Rofegfischen Saufe. Much murben 1826 beim Graben eines Rellers baselbst mehre Leichname (wohl nur Gerippe?) gefunden. — Das Dechantei = Gebaube ift in ber zweiten Salfte bes XVII. Jahrh. vom bamaligen Dechanten De Bolb auf eigene Rosten errichtet worden. — Das mit einem Thurm gezierte Rathhaus befinder fich an ber nördlichen Seite bes Ringplages. Ebenbafelbit steht der Dechanteikirche gegenüber eine ansehnliche Bild fäule zu

Shren ber miefinken Emplengut ber beil. Jungfram Mria. Sie ift in ben J. 1724 bis 1732 errichtet worden. Im Angelinge liegen auch die Gaft: und Sinfebranden gemannt und pum Griber; es Kertien and (auch das "herrenband" genannt und pum Gribnen Abler. Undere Ginkebrbinder sind Ra kereiku. und der Mant fladt, und zum Beißen Comen in der Indunis-Beründe. Under ben Gartenanlagen ift die im J. 1822 errichtete neue Schiefflich von der Studt, am Baumberge, wegen der weiten und schönen Aussicht, die man von der höle bestelben genieße, ausst zugeichnen. Die benachbarten, ebenfalls am Baumberge zeigne Babes an stalt zum sie g. Rothen Brünnel (Errwena Studinka) hat diesen Ramen von der über der Luelle erkauten rettungestrichnen Kapelle zu St. Salvator erhalten. Das Wasser soll sich in mehrerlei Krankheiten als heilfraftig beweisen.

Die erfte Gründung der Stadt Chrudim, welche nach Stranffo im IX. Jahrhunderte durch bes Bergogs Doft im it tapfern Feldberrn Chrub gefchehen fenn foll, wird fcon von Schaller (Chrub. Rreis, S. 6) für unerwiesen erklart. Daß aber Chrudim bereits im 3. 1055, wo Herzog Bretiflam I. auf seinem Kriegezuge gegen bie Ungarn hier erkrankte und am 10. Janer \*) feinen Beift aufgab, unter bie Stabte gezählt wurde, weiß man aus Balbin \*\*). Auch befaß fie, wie wir oben gezeigt haben, im 3. 1116 fcon ibr eignes Mappen. Nach Ronig Rubolphs im J. 1307 erfolgtem Tobe befand fic Chrubim unter den funf Stadten, welche feiner Bittme Glifabetb statt des ihr bestimmten Witthums von 40000 Mark Silbers pfande weise eingeräumt wurden, und die fie noch in bemfelben Jahre bem Raifer Mibrecht gur Befegung überließ \*\*\*). Chrubim erhielt von biefer Beit an, wie bie übrigen jener Stadte (Koniggrat, Jaromir, Dohens mauth und Policea) ben Titel einer konigl. Leibgebingftabt, und empfing von R. Albrecht und beffen Cohne Friedrich Bergog von Defferreich, verschiebne Privilegien, welche von ber Koniginn Glifabeth burch eine im 3. 1308 zu Nimburg ausgestellte Urkunde bestätigt wurden +). Nach der Thronbesteigung bes Konigs Johann, im 3. 1311, theilte Chrudim ebenfalls bas Schickfal ber übrigen Leibgedingftabte, welche die Roniginn Elisabeth im 3. 1315 dem

<sup>\*)</sup> S. Palacty's Synchronistifche Ueberficht ber hochften Burbentrager 2c. 2c. Prag, 1832. S. 1.

<sup>\*\*)</sup> Miscell. L. 3 C. 7. S. 1, bei Schaller a. a. D.

<sup>\*\*\*)</sup> Man febe im IV. Bb. unfere Bertes, G. 18, bie gefchichtliche Ueberficht ber Stabt Koniggras.

<sup>†)</sup> S. Ritt. v. Bien ent erg & Gefcichte ber Stadt Königgras, I. Theil, S. 92 und 97, wo bie Urkunden mitgetheilt werben.

Segner Johanns, Beinrich von Lippa einraumte, ber fich jeboch bald nachher mit bem Ronig verfohnte, worauf Chrubim (nebft Sohenmauth und Policka) wieber an Rudolphe Wittme guruckfam, bie bavon bis zu ihrem am 19. Det. 1335 zu Koniggraf erfolgten Tobe die Einkunfte bezog \*). Im 3. 1363, wo fich Johanns Sohn und Rachfolger, Raifer Rarl IV., nachbem Rine britte Gemahlinn Unna von Schweidnig am 11. Juli 1362 geftorben war, in vierter Che mit Elifabeth von Stettin vermahlte, verficherte er berfelben Chrubim, nebft Koniggrat, Saromir, Trautenau, Koniginnhof, Sobenmauth, Policea und Melnit, zum "wahren und lebenstanglichen Leibgebing" \*\*), in welcher Eigenschaft fie berfelben nach bes Raifers Tode (am 29. Rov. 1378) wirklich übergeben wurden. Beim Ausbruche bes Suffiten = Rrieges wurde Chrubim 1421 von Bigta an= gegriffen, und ergab fich nach turger Gegenwehr, inbem bie Einwohner Die Prager Artifel aunahmen, worauf fie, wie ichon oben erwähnt, bas Dominitaner = Rlofter gerftorten. Noch in bemfelben Sahre übers fielen die Chrudimer auch, unter ber Unführung bes Johann Droftowlas bas Minoriten-Rlofter in Strabow und gaben es nebft 8 Monden ben Flammen preis. Spaterhin finden wir die Chrudimer als Theilnehmer bei fast allen Kriegszugen, bie unter Biffa unb Protop bem Großen Bohmen und bie Rachbarlanber vermufteten. So überfielen fie in Berbindung mit ben Koniggragern im 3. 1428 Schlesien und die Lausit, und verheerten die Städte Reumarkt, Golbberg, Frankenstein, Lauban und mehre andere, bis fie bei bem Angriff auf Reiße von ben Breslauern zuruckgeschlagen und wieber nach Bohmen zu gehen genothigt wurden. Aber schon im 3. 1430 foloffen fie fich wieder an ben großen Beereshaufen an, welcher unter ben Anführern Protop, Koftta und Johann 3mrglif in bas Bogtland, Meißen und Franken einbrach und allenthalben seinen Beg mit Mord, Plunderung und Berwuftung bezeichnete. Dbichon burch bie Schlacht bei Hrib am 30. Mai 1434 bie Macht ber Taboricen aantlich gebrochen murbe, fo erfolgte boch bie vollige Untermerfung ber Chrudimer, Koniggrager und Sohenmauthner erft im 3. 1437 \*\*\*). Aus bem XVI. und XVII. Jahrh. werben in den vor uns liegenden Rachrichten mur zwei Berheerungen burch bie Deft berichtet, welche im 3. 1562 von Weihnachten bis St. Martin bes folgenden Jahres, 1810, und im 3. 1634, vom Septbr. bis zum Enbe des Jahres, 530 Personen

<sup>\*)</sup> Königgrat, Jaromit, Königinnhof und Arautenau, welche Elisabeth ihrer an herzog heinrich von Schlesien und Schweidnit vermählten, in ihrer ersten Che mit König Benzel II. erzeugten Aochter Agnes 1316 jur Aussteuer gegeben hatte, sielen erst nach beren Tobe 1322 wieder an die Mutter zurud. S. Ritt. v. Bien enberg a. a. D. S. 105.

<sup>\*\*)</sup> Ebenbaf. S. 146.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebendas. S. 297, 298 unb 314.

megraffte. Die Schreden bes Jojahrigen Arieges empfand Chrubim erft am Schluffe beffelben, wo nach ben oben, bei ber Befchreibung ber Dechanteifirche mitgetheilten Rachrichten, Schweben bier einquartirt waren. Babrend bes erften Schlefischen Rrieges (zwischen Defterreich und Preußen) war Chrudim im 3. 1742 vom 16. April bis 13. Mai bas Sauptquartier Konig Friedrichs II. von Preußen, beffen 50000 Mann ftartes beer zwifden bier und Slatinan gelagert mar. Im zweiten Schlefischen Rriege wurde Chrubim am 23. Ang. 1744 von einem preußischen Regimente befett, welches jeboch bei Unnaberung kaiferlicher hufaren ichon zwei Tage barauf wieder abzog. Bahrenb bes fiebenjährigen Arteges fcheint Chrubim teine besonbere Unfalle erlitten zu haben; wenigstens finden wir nirgends etwas bergleichen erwähnt. Die beim Ausbruche bes baierischen Erbfolgekrieges im Juni 1778 auf . Befehl Raifer Jofephs IL, welcher bie Stadt zwei Dal mit feiner Segenwart begludte und im Gafthofe zum Beifen Lowen wohnte, errichteten Berfchanzungen auf ber Anbobe Baumberg zc. find noch vorhanden. Berbeerungen ber Stadt burch Feuersbrunfte ereigneten fich fcon in ben 3. 1075, und am 18. Mark 1538, wo ein großer Theil ber Stabt eingeafchert wurde \*). Auch im 3. 1641 wurde gang Chrudim ein Opfer ber Flammen, und die lette Feuersbrunft im 3. 1806 ift noch im frischen Andenken der Einwohner. In den J. 1734 und 1804 am 13. Juni überschwemmte die Chrudimta bie an ihren Ufern liegenden Borftabte und richtete großen Schaden an. Richt minder verberblich mar ber große Drean am 13. Dezbr. 1740, welcher viele Baufer anfehnlich befchabigte, ben rechten Thurm ber Dechantei = Rirche berabstürzte und in ben Walbungen und Garten bie größten Berftorungen verursachte. — Die Privilegien ber Stadt, welche bas Recht Darfte zu halren unb Mauthen zu erheben betreffen, finb : von Raifer Sigmund 1436, von Konig Blabiflaw II., 1476, 1484 und 1486, von ben Raifern Ferdinand I., 1542, Ferdinand III., 1637, und Leopold I., 11. Janer 1658. — Ausgezeichnete und verdienfivolle Danner, welche theils in Chrabim geboren worben, theils in Aemitern und Burben bafelbft geftanden, find: a) Biftorin Cornelius von Biffehrb, geburtig von Chrubim, Dichter und Rechtsgelehrter, 1484 Dekan ber philos. Facultat an ber Prager Sochschule, 1493 zweiter Kanzler bei ber konig. Landtafel, und zulest Geheimschreiber R. Wladiflams II., + 1520 ju Prag\*\*); b) Alexander von Chrudim, ein gelehrter Franziskaner und Provinzial feines Orbens in Bohmen; c) Georg Rohaut (Gallus), welcher eine poetische Beschreibung ber in Bohmen einheimischen Bogel hinterlaffen hat; d) Gabriel Owes din (ober Smedin) von Baumberg, Doctor ber Rechte und

<sup>\*)</sup> Schaller a. a. D. S. 8.

<sup>\*\*)</sup> Cbenbas. S. 11.

fais. Rath, † 25. Mai 1587 ju Prag; e) Georg Borfen, Rector ber Schule in Bohmifch = Brob; f) Bengel Petrilta, Aftronom und Doctor ber Beilkunde; g) Rarl Chocenfen, Primator ber Stadt; h) Joseph Melhard, gebürtig von Prag, Chrudimer Stadts Syndicus, Berfaffer einer Geschichte ber Stadt Chrubim in bohmischer Sprache, welche als Hanbschrift im Rathhause aufbewahrt wird; i) Abam Beinrich Talacto Ritter von Geftetis, Berr auf Prefamit, Libanis und Bitoman, und Chrudimer Rreishauptmann, welcher 1658 seinen in ber St. Katharina = Vorstabt gelegnen Maierhof ber Chrubimer Dechantei vermachte; k) Joseph Ceregetti, Chrubimer Burger und Maler, bem man die Hochaltar= Blatter in ber St. Michaels = und St. Ratharina = Rirche verbanet; er hat auch eine handschriftliche Geschichte ber Stadt, in bohmischer Sprache und mit vielen Abbilbungen, hinterlaffen; 1) Johann Bengel Degolb, . 1685 Dechant in Chrubim, welcher auf eigne Roften bie St. Johannis-Kirche in der gleichnamigen Vorstadt und die Dechantei erbaute; m) Johann Repomut Stepanet, geboren zu Chrubim am 19. Mai 1783, gegenwärtig Ehrenburger ber t. t. Hauptstadt Prag (M. G. C. B. Med.), Mitglied mehrer Bereine und von 1824 bis 1834 Mit = Director des E. ständischen Theaters, vielfach um die Prager Wohlthätigkeite = Unstalten und ale bramatischer Schriftsteller um die bohmische Literatur verdient; n) Jofeph Liboflam Biegler, Doctor ber Theologie, ehemals Professor ber Paftoral= Theologie und bohmischen Literatur ju Koniggras, felt 23. Nov. 1825 Dechant ju Chrudim; hat sich als Literator durch eine bohmische Uebersesung von Fenelons Telemach, und verschiedne andere, prosaische und bichterische Arbeiten fehr verdient gemacht.

Die ber Stadt gehörigen Dorfer find:

<sup>1.</sup> Beftes, 1 2 St. nno. von Chrubim, D. von 16 S. mit 88 G., nach Chrubim eingpf.;

<sup>2.</sup> Topol (Topole), 1 St. ö. von Chrubim, D. von 36 h. mit 224 C., nach Chrub im eingpf., hat 1 Wirtheb.;

<sup>3.</sup> Kotichy (Bocj), 114 St. ö. von Chrubim, an ber Chausie nach hohenmauth, D. von 93 h. mit 641 E., ift nach Chrubim eingpf. und hat 1 Filialfirche zu St. Bartholomaus, welche im 3. 1397 von ber Königinn Sophia, zweiten Gemahlinn R. Wenzels IV., gestiftet worden ift;

<sup>4.</sup> Bitionow (Wienow), 3|4 St. fo. von Chrubim, D. von 31 h. mit 167 E., von welchen 3 h. (worunter 1 zeitlich verpachteter Mhf.) gur oft. Raffaberg gehören, ift nach Chrubim eingpf.;

<sup>5.</sup> Po bleb, 2 St. fm. von Chrubim, von hermanmiesteger und Raffas berger Gebiet umgeben, D. von 15 h. mit 122 E., nach herm an mie ftet eingepfartt.

# Allobial = Gut Medleschis.

Dieses Dominium liegt im westlichen Theile des Areises, wo es in Rorden und Osten an die herrschaft Pardubig, in Suden an das Sebiet der Stadt Chrudim, in Sudwesten und Westen an die herrschaft Dets manmtestet und das Gut Blatto granzt. Abgesondert vom Sanzen liegt der obrigkeitliche Wald holicto bei dem zur herrschaft hermanmiestet gehörigen Dorfe Janowis.

Die gegenwärtige Besiherinn ist Frau henriette verw. Grafinn von Trautmannsborf = Weinsberg, geborne Grafinn von Allemagna, St. R. D. D. Bor betselben besaß es ihr am 27. Febr. 1835 verstorbener Gemahl, ber f. f. Rammerer Joach im Graf von Trautmannsborf, welcheres nach dem Tobe seines Brubers Maria Thabbaus Grafen von Trautmannsborf, Carbinals und Fürst-Erzbischofs von Olmus, als Erbichaft erhalten hatte. (S. Landtaft.

Sauptb. Litt. M. Tom. III. Fol. 173).

Die frühern Besiger sind nur unvollständig bekannt. Das Domis nium bestand ehemals aus brei besondern Gutern: Medleschis, Drenis und Stribrich, und gehörte im Jahr 1721 der Gräfinn Maria Elisabeth Millesimo, gebornen Freisun Austosch von Zubrj und Lipka, welche am 31. Dezember dess. 3. das Gut Stribrich an den Grasen Joseph Franz von Schonfeld verzkaufte, der es mit seiner herrschaft Nassaberg vereinigte. Gegen das Ende bes vorigen Jahrhunderts war der t. f. Kämmerer Johann Joseph Reichsfreiherr von Vernier Besiger der vereinigten Guter Meblezschist und Denis.

Der gesammte Flachen inhalt wird vom Medleschifer Amte gu 1005 Joch 1346 Stafter angegeben. Rach bem Kataftral = Berglies

berunge = Summarium beträgt die nut bar e Bobenfläche:

| ••                     | £   | omir  | ricale. | Ruft  | Icale. | Bufan | nmen. |
|------------------------|-----|-------|---------|-------|--------|-------|-------|
|                        |     | Joá). | □£1.    | Zoch. | □£1.   |       | □Ri.  |
| An aderbaren Felbern   | ٠   | 70    | 1003    | 691   | 863    | 762   | 266   |
| = Teichen mit Aed. ver | gl. |       |         | 2     | 1457   | 2     | 1457  |
| = Wiesen               | •   | 28    | 443     | 33    | 1347   | 62    | 190   |
| = Gärten               |     | 8     | 111     | 16    | 1200   | 24    | 1311  |
| = Hutweiben 2c         |     | 27    | 1256    | 15    | 1453   | 43    | 1109  |
| = Waldungen            | ٠   | 10,7  | 313     | _     |        | 107   | 313   |
| Ueberhaupt             |     | 241   | 1526    | 760   | 1520   | 1002  | 1446  |

Die Oberfläche ist ebenes aufgeschwemmtes Land und besteht aus schwarzem lettigen Boben, welcher Mergel (Planerfalkstein) zur Grundslage hat. Außer einem kleinen unbenannten Bache, welcher von der herrsschaft Hermanmiestig kommt, und durch das hiesige Gebiet nach der herrsschaft Pardubig fließt, wo er sich bei Swittow in die Elbe ergießt, ist nur noch ein kleiner Teich beim Medleschiger Brauhause vorhanden, welcher

mit Karpfen befest ift. Drei ehemalige kleine Teiche bei Mebleschie, gegen bas Gut Blatto, werben seit langerer Zeit als Wiesen benügt.

Die Bahl ber Einwohner ift 770. Sie find, mit Ausnahme von 3 Nfraeliten-Familien, Katholiken und fprechen Bohmifch.

Die haupt = Ertrag6 = und Nahrungsquelle ift bie Landwirthschaft. Der fruchtbare Boben liefert alle Getraibegattungen, verschiedene Burzelgemächse und Klee. Auch wird theilweise hanf gebaut. Die Obsteultur wird auf ben obrigkeitlichen Gründen ziemlich ausgedehnt im Freien, bei ben Unterthanen aber nur in hausgärten betrieben.

Der Biehftand ergiebt fich aus folgender Ueberficht vom 30. April 1833:

| •        | Bei ber Obrigkeit.   | Bei ben Unterthanen.  | Bufammen. |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------|
| Pferde   | 10                   | 34                    | -44       |
| • •      | (Ulte)               | (Alte)                |           |
| Rindvieh | 48                   | 181                   | . 229     |
| •        | (1 Buchftier, 2 jun= | (161 Rühe, 40 Ralbins |           |
|          | ge Stiere, 29 Rus    | nen, 10 Maftochfen.)  |           |
|          | he, 12 Kalbinnen,    |                       |           |
| <b></b>  | 4 Mastochsen.)       |                       |           |
| Schafe   | <b>52</b> 6          | 90                    | 616       |
|          | (381)(Ite.112Pamm.)  | (70 Mite. 30 Fämmer.) |           |

Schweine= und Geflügelzucht find unbedeutenb.

Für ben Betrieb ber obrigkeitlichen Dekonomie besteht nur noch 1 Maierhof in eigener Regie, zu Medleschis. Der zweite baselbst ist emphyteutisirt, und die Felber des ehemaligen Hofes beim Balbe Hoeliko, dessen Gebäude abgetragen worden, sind zeitlich verpachtet.

Der obrigkeitliche Malb Holicko, bei Janowig (f. oben) bilbet ein einziges Revier und besteht hauptfächlich aus Fichten und Tannen, nebst einigen Erlen und Birken, und einem jungen Anstug von Riefern und Lärchen. Der Ertrag wird zur Deckung bes obrigkeitlichen Bebarfs verwendet.

Von Wild findet man nur hafen und Rebhühner. Der Balb Holicko liefert jährlich einige Rehbode. Der Jagbertrag bient bloß zum obrigkeitlichen Verbrauch.

Gewerbsleute sind 11 zünftige Meister und 6 andere Gewerbsbefugte, mit 3 Gesellen und 2 Gehilsen, zusammen 22 Personen. Darunter sind 1 Bierbräuer, 2 Bierschänker, 2 Branntweinbrenner (Fraeliten), 1 Faßbinder, 2 Gräupler, 1 Müller, 1 Obsthändler, 2 Schmiedte, 1 Schneider, 2 Schuhmacher, 1 Tischler und 1 Wagner. Die im J. 1807 errichtete Pottaschensiederei ist schon 1809 wieder aufgegeben worden.

In Drenit ift eine Debamme.

Das am 1. Janer 1834 errichtete Armen = Inftitut hatte am Schluß beff. J. ein Bermogen von 50 fl. 39 /4 fr. C. M. und 1 fl. W. W. Es erhielt aus ben obrigkeitlichen Renten 72 fl. W. W., mit welchen 6 Arme ju 2 fr. taglich betheilt wurden. Die übrigen Ginkunfte,

49 fl. 361/2 fr. C. M., floffen aus ben gewöhnlichen, ben Armen-Inftituten zugewiesenen Quellen, als Strafgelbern, Taren für verschiedene Bewilligungen, milben Beitragen, Errtag ber Neujahrekarten zc. 2c.

Den Bertehr mit ber Umgebung erleichtert bie von Chrubim burch Mebleschis nach Parbubis und Koniggraf führenbe Chausse. Die nächste Post ift in Chrubim.

### Die Drtschaften find:

- 1. Me bleschis (Meblessiee), ehemals Mepylezice, b. h. zwisschenliegend, weil es zwischen zwei Städten, Chrimim und Parbubit, liegt, von ersterer 11/4 St. nördlich, nach Pavid untes 480 58' 40" nördl. Breite; Dorf von 47 h. mit 313 E., worunter 1 Irael. Fam., ift nach Mifolowis (hft. Parbubit) eingepf. und hat 1 obrigkeitliches Echloß mit ber Kanzlei des Wirthschaftsamtes und einem Biers, Obst- und Küchengarten, 1 Maierhof in eigener Regie, 1 Schäferei, 1 Bräuhaus (auf 18 Faß), in zeitlichem Pacht, 1 Branntweinhaus, ebensfalls verpachtet, 1 Wirthshaus und 1 Jägerswohnung.
- 2. Dre nie, 1/4 St. westschwestlich von Mebleschie an einem Beinen Bache, Dorf von 65 h. mit 457 E., worunter 2 Irael. Fam., ift nach Tre bosie (hft. Parbubie) eingepf. und hat 1 ifrael. Branntweinhaus, 1 emphyt. Muhle und 1 Wirthebaus.

Außerbem gehören jum Gute Mebleschie folgenbe Antheile von hers manmiefteger Dorfern:

- 8. von Rozogeb (Rozogeby), 1 einschichtige emphyt. Chaluppe. Rach Schallter (a. a. D. S. 195) foll hier ehemals eine feste Burg ges wesen sen, von welcher zu seiner Zeit noch Spuren anzutreffen waren;
  - 4. von Janowis, 1 Saus (Bohnung bes obrgett. Revierjagers);
- 5. von Holicek (ober Solicko), 1 Baustelle (bes ehemaligen Maierhofs).

# Fibeicommiß=Gut Blatto.

Dieses kleine Dominium granzt nörblich und östlich an bis herrschaft Parbubig, sublich an das Gut Medleschig, und westlich an dasselbe Gut, so wie an den zur herrschaft Nassaberg gehörigen hof Stribrich.

Der gegenwärtige Besitzer bieses Gutes, welches nehft ber herrschaft Senstenberg und dem Allodial = Gute Weywanowitz schon im J. 1725 der reichsgrässlichen Familie von Bubna und Littitz gehörte, ist der k. k. Kämmerer Franz Graf von Bubna und Littitz, welcher das Gut nach dem Tode seines Vaters Franz Abam Reichsegrafen von Bubna und Littitz als Fibeicommisserbe übernommen hat. Das Gut Weywanowitz ist bereits vor etwa 50 Jahren an den Reichssürsten Franz Ulrich Kinsky von Chinitz und Tettau verkauft und mit bessen herrschaft Rosis vereinigt worden. Der landetäsliche Werth des Gutes Blatto war nach gerichtlicher Abschäfung vom 4. Oktober 1798 22298 st. 30 kr. 4½ Den. (S. Landtäst. Hauptbuch Litt. D., beim Gute Daubleb, Tom. I. Fol. 205.)

# Der nu & bare & lachen inhaltift laut Rataftral-Berglieberunge-

| Cammuta          | **** * |    |    | 3 | Domii      | nicale.             | Mr u ft | icale.      | Busan        | men.        |
|------------------|--------|----|----|---|------------|---------------------|---------|-------------|--------------|-------------|
| Aderbare         | Kelb   | er |    |   | Зоф.<br>89 | πι.<br>15 <b>43</b> | 30ch.   | □£1.<br>947 | 30ch.<br>141 | _Ri.<br>890 |
| Teiche mit       |        |    |    |   | •          |                     |         |             |              |             |
| vergliche        | n      |    | ٠  | ٠ | 1          | 65                  | _       |             | 1            | 65.         |
| Wiesen           | •      | •  | ٠  | ٠ | 1          | 647                 | 5       | 271         | 6            | 918         |
| Gärten           | ٠      | ٠  | •  | ٠ | 6          | . 8                 | 1       | 1408        | 7            | 1416        |
| <b>Hutweiden</b> | 2C•    | •  | •  | • | 14         | 921                 | 4       | 854         | 19           | 175         |
| Ueberhaupt       |        | ٠  | ٦, | • | 112        | 1584                | 63      | 280         | 176          | 264         |

Die Naturbeschaffenheit ist wie bei ben angranzenden' Dominien. Außer einem kleinen Teiche, welcher bem Muller in Blatto gehört, ist tein Gemaffer weiter vorhanden. Der Uderboden besteht aus einer gehörigen Mischung von humus, Lehm und Sand, und liefert alle Getraibegattungen. Obst findet man nur in den kleinen hausgarten.

Das Gut besteht aus dem einzigen Dorfe

Blatto (Blato), 1 St. nnő. von Chrubim, an ber Chausse nach Parbubig gelegen, 38 H. mit 247 E. zählend, worunter 2 Fraelitens Familien; 2 H. gehören zur Hft. Pardubig. Das Dorf ist nach Mistolowis (bers. hft.) eingepfarrt, u. hat außer 1 Wirthsch., 1 obrigktl. Branntweinh. u. 1 Mühle nichts Bemerkenswerthes. Die Amtsgeschäfte bes Gutes besorgt der Chrudimer Magistrat. — Die Einwohner leben von Aderbau u. Viehzucht. Sie besafen am 30. April 1833: an Pserbon 16 Stück (11 Alte, 5 Fohlen) u. an Nindvieh 71 Stück (1 jungen Stier, 38 Kühe, 23 Kalbinnen, 4 Mastochsen, 2 Zugochsen, u. 3 junge Ochsen). Außerdem ziehen sie Schweine, Gänse und Vienen. Gewerdsleute sind: 1 Vierschäfter, 1 Fleischauer, 1 Glaser, 4 Leinweber, 1 Müller, 1 Musstenn, 2 Schuhmacher u. 2 Schuhmacher; mit Gesellen 2c. zusammen 24 Personen.

# \*Allodial=Berrichaft Bermanmieftet.

Die ältesten bekannten Besiger bieser Herrschaft, mit welcher bie Guter Moraschie, Stollan und Hobokow nach und nach vereinigt wurs ben, waren die Herren Errka von Lippa, unter welchen im I. 1512 Nikolaus Trcka von Lippa, unter welchen im I. 1512 Nikolaus Trcka von Lippa als Besiger von Hexemanniestes vorkommt. Im I. 1552 erscheint Sigmund Undiel von Ronowes als Eigenthümer, hierauf im I. 1596 die Herren von Herotin und Berka. Im I. 1611 war Labislaus Berka von Duba und Lippa Besiger; von diesem kam die Herrschaft an die Freiherren, nachherigen Grafen von Spork, von welchen im I. 1662 Iohann Freiherr von Spork, k. k. General, im I. 1684 Ferdinand Leopold Friedrich Reichsgraf von Spork als Besiger erscheinen. Die Grafen von Spork blieben im Besige bis zum I. 1798, in welchem Iohann Ioseph Reichsgraf von Spork

1

bie herrschaft an Otto Reichsfreiheren von Greiff entlau verztaufte. Bon biesem gelangte sie an seine Erben, welche sie im J. 1828 an Rubolph Fürsten Kinsty verkauften. Nach bessen min J. 1836 erfolgten hintritte sind die minderjährigen hinterbliebenen Kinder Besiger ber herrschaft. (S. Landtafl. haupth. Litt. H. Tom. IV. Fol. 133.)

Die herrschaft sammt ben incorporirten Gutern liegt beisammen an ber subwestlichen Granze bes Kreises, granzt östlich mit ben herrschaften Chrubim und Slatinan, sublich mit ber herrschaft Nassaberg und ber im Caslauer Kreise liegenden herrschaft Ronow, westlich mit bieser und bem ebenfalls im Caslauer Kreise liegenden Gute Pobhoran, nörblich mit ben herrschaften Choltis und Pardubis, und dem Gute Medleschis.

Die Area ber herrschaft enthalt nach bem Ratastral-Berglieberungs= Summarium:

|                    | Domi   | nicale | . Rus | ticale.      | Busa  | mmen. |
|--------------------|--------|--------|-------|--------------|-------|-------|
|                    | Zoch.  | □R1.   | Joch. | <b>□</b> .π. | Soc.  | □Ki.  |
| Ackerbare Felder . | 2128   | 604    | 5262  | 1506         | 7391  | 510   |
| Trischfelber       |        |        | 12    | 1434         | 12    | 1434  |
| Wiesen             | 428    | 588    | 982   | 917          | 1410  | 1505  |
| Garten             | 62     | 52     | 233   | 647          | 295   | 699   |
| Teiche mit Wiese   | n      |        |       |              |       |       |
| verglichen         | 202    | 711    |       | 848          | 202   | 1559  |
| Sutweiden zc.      | . 494  | 725    | 525   | 428          | 1019  | 1153  |
| Waldungen .        | . 4404 | 659    | 886   | 551          | 5290  | 1210  |
| Haharhaunt         | 7720   | 420    | 7003  | 1521         | 45694 | 70    |

Die Herrschaft liegt großentheils im sanften Mittelgebirge, welches allmählich nörblich in flaches Land abbacht. Das Gebirge zeigt groß und flach wellenförmige Berggestalten, ohne daß besonders hervorragende Berge mit eigenen Benennungen sich erheben; nur im süblichsten Theile, wo es sich an das höhere Gebirge der benachbarten Dominien anschließt, gestaltet es sich felsig, und zeigt hie und da steilere Gehänge; doch ragen auch auf den ins flache Land weit vorspringenden Gebirgsarmen, welche aus niedern Berg- und Hügelrücken mit sanstern Gehängen zusammengesetz sind, hie und da, besonders östlich von Hermanmiesteg, klippige Felsmassen hervor. Das Gebirge ist durch einige, von Süden nach Norden verlaufende Thäier eingeschnitten, welche am obern Theile enge und gewunzben, sich am untern erweitern und ins flache Land verlaufen.

Die Felsarten sind im größten Theile ber Herrschaft, besonbers im eigentlichen Gebirge, vorherrschend Uebergangsthonschiefer, welcher hie und da, namentlich bei Kosteles, in bunnen Platten bricht, sonst aber meistens weich und leicht verwitterbar erscheint. Als härtere Felsart in biese weiche, schiefrige Hauptmasse eingelagert, erscheint der Quarzsels. Lager besselben, von sehr fester, grobkörniger, breccieuartiger Beschaffenheit, sinden sich bei Neuhof, östlich von Bermanmiestes, wo sie als zahlreiche

Alippen hervorragen. Feinkörniger Quarzfels, von der Beschaffenheit eines fehr festen Sanbsteines, ebenfalls in die Schieferformation eingelagert, ericeint bei Rablu und Morafchis. Diefe Felsarten liefern treffs liches Material für ben Strafenbau. Andere frembartige Lager find braumer Thoneisenstein, welcher bei Natscheschit gegraben und zu Bedwigsthal auf ber Berrichaft Ronnow verschmolzen wird; boch scheinen biefe Lager von keiner befondern Bedeutung und werden bloß oberflächlich burch Schurfe abgebaut; eben fo ber Rothel, von fehr weicher thoniger Beschaffenheit, welcher bei Batschitz gegraben und als rothe Farbe benütt wirb. Im hohern Gebirge, im Guben ber Berrichaft bei Brbotom, zeigen fich häufige Spuren von Porphyr; boch kommt diese Felsart bloß in jahls reichen Felbsteinen vor. Die Gegend ist flach, und anstehende Felsmassen finden fich hier nicht. Wichtiger als alle diese Felsgebilde ift jedoch ber große Stock von feinkornigem Ralkftein, welcher in mehren Abfagen bei Podol, Bauchalka und Prachowit in bedeutender Mächtigkeit aus dem Thonschiefer vorspringt. In diesem find große Kalksteinbruche angelegt. Das Flotgebirge, hauptfächlich Quaberfandstein, und nur am außerften Rande mit einer dunnen Ueberlagerung von fast gang mit fehr kleinen, meist zertrummerten Schalthieren erfülltem Planerkalksteine bebeckt, in welchem fleine Gattungen von Auftern zu erfennen find, lagert fich am Fuße bes Schiefergebirges, und ichließt fich unmerklich an biefes an. Es erfüllt den Thalbufen von Bermanmieftet, welcher von hohern jeboch fanft und fast unmertlich verflachenben Schlefergebirgerucken eingefaßt wird, bie fich westlich über Swincan und Choltis, öftlich über Neuhof bis gegen Duban hinabziehen. Mehre Steinbruche find in biefem Thals bufen eröffnet, und die Flötfelbarten zeigen fich in der nächsten Umgebung von Bermanmiestes, bis auf 1/4 St. fublich und öftlich, und 1/2 St. westlich, häufig entblößt anstehend. Deftlich bes gedachten Schiefergebirges rudens, bei Duban, Roshowis, Markowis, Lany, Moraschis, Dublin, Stollan und Janowis, findet fich wieder der Planerkalkstein und Quas berfanbstein, ebenfalls unmerklich an das Schiefergebirge angelagert, und burch Steinbruche bei Janowis und Moraschis eröffnet. Das aufgeschwemmte Land, hie und da von beträchtlicher Tiefe, enthalt viele Lehms ablagerungen, welche treffliches Material zu Biegeln liefern.

Die Gemässer sind kleine, im hiesigen Gebirge entspringende Bache, welche sammtlich nordwärts, dem flachen Lande und der Elbe zufließen. Der eine entsteht in dem Jlaukowiger Wald- und Wiesengrunde, und fließt durch Wigig, Natscheschig, Raschkowig in den Nakler Mühle teich, aus welchem er auf die benachbarte Herrschaft Choltig übertritt. Der zweite, der Goldene Bach genannt, entspringt ebenfalls in der Flaukowiger Waldung, fließt nächst dem städtischen Gemeindewalde herunter in die Stadt Hermanmiesteg und in den Kleschiger Teich. Dem dritzten Bache giebt die Padder Badequelle seinen Ursprung; er vereinigt bei Rosteles mehre kleinere Flüsschen, und sließt ebenfalls durch hermanmies

sieh in ben Rleschiser Teich, aus welchem ber Abstuß auf die Herrschaft Parbubis übertritt. Der vierte Bach entspringt in den Prootower und Janowiger Waldungen, sließt durch mehre Ortschaften an der Ofiseite der Herrschaft, und tritt bei Duban ebenfalls auf das Gebiet des Herrschaft Pardubig. \*(Die Ungabe der Gewässer auf Rreybichs Charte des Chrudimer Rreises bedarf einer Verbesserung.)

Bon den 43 größern und fleinern Teichen find gegenwärtig nur 18, im Gesammtausmaße von 125 Joch 295 Al., ale Fisch= und jum Theil ale Mühlteiche unter Baffer gefett; bie übrigen find in Felber und Wiefen verwandelt. Unter ben bestehenden Teichen find bie bedeus tenbften ber Kleschiger Große Leich, von 52 Joch 416 [R.; ber Kleschiger Wachteich, von 6 3. 1262 DRI.; ber Mar= fomiger Zeich bei Billan, von 33 3. 1000 [Rl.; ber Cerwoneger Teich, von beilaufig 5 Joch, ber Stollaner Teich, von fast 4 Jod, ber Teich im Bermanmiefteger Parte, von 3 Joch 1082 St.; ber Rozogeber Zeich bei Laan, von 3 Joch 627 [Rl.; brei Teiche bei Morafchit, jusammen über 7 Joch mef= fend; ber Chotien ter Simmelteich, von 2 Joch 24 IRl. Die Teiche find hauptsächlich mit Karpfen befest, von welchen die Spies gelkarpfen aus dem Kleschiker Teiche ihrer Große und des Wohlgeschma= des wegen berühmt find; nebitdem finden fich auch Bechte, Schleiben und Barfchlinge, und in ben Bachen Forellen und Rrebfe.

Die beträchtlichen zusammenhangenden, mit schlagbarem Holze gut bestandnen Walbungen find in 6 Reviere eingetheilt, nämlich: bas Baukoleger, von 439 J. 785 Al., das Hrbokower, von 742 3. 59 St., bas Janowiger, von 1269 3. 727 St., bas Schloß=Revier, von 865 3. 479 [Kl., bas glauto= wiger, von 660 3. 1190 [Rl., bas Fafanen=Revier, von 25 Jody 458 MI. Der Walbbeftand ift gemifcht; bie Fichte herricht im Ganzen vor; nebst bieser finden sich Tannen, Gichen, Buchen und etwas Riefern; die jungern Unbaue find aus Birten und Radelholz ge-Rach ber Spftemisirung vom 3. 1808 werben alljährlich 3950 Rl., worunter 213 Rl. hartes, Brennholz geschlagen, boch scheint es, daß man mit dem Abtriebe gegenwartig habe fteigen konnen Beis läufig die Hälfte des geschlagnen Holzes wird durch die Verwendung desselben bei den Katköfen verwerthet; der Ueberrest wird theils einheis mifch verbraucht, theils nach Chrudim und Pardubig vortheilhaft abs aefest.

Der ackerbare Grund und Boben ist im Ganzen mehr als mittels mäßig fruchtbar, besonders in den niedern Gegenden, welche darin dem hinsichtlich der Fruchtbarkeit ausgezeichneten Flachlande des Chrudimer Kreises wenig nachstehen. Alle Getratbearten und Hussenfrüchte gedeihen hier vortrefflich, und auch im Gebirge wird Waizen, obwohl in gering gerem Berhältniffe, hauptsächlich aber Korn und Gerste gedaut. Anhals

tenbe harte Winter bringen hier ber Erfahrung gemäß fruchtbare Sahre, bann geräth selbst im Gebirge ber Waizen trefflich. Die Obrigkeit hat 7 Maierhöfe, bavon 4 in eigner Regie bewirthschaftet werben, bie übsigen sind in Zeitpacht vergeben. Die Obstkultur wird eifrig, obwohl meist bloß in Gärten betrieben; nur die Obrigkeit hat Obstanlagen und Alleen im Freien. Auch im Gebirge gebeihen Obstbäume; selbst ber Nußbaum kommt noch fort und die Hausgärtchen sind fast burchgängig mit Obstbäumen aller Art geziert.

Rindvieh-, Pferde-, Schaf- und Borftenviehzucht wird hier vom Canbmanne betrieben, von vielen auch Ganfe- und Entenzucht; auch giebt es einige Bienenhalter. Die Obrigkeit hat 2 Schafereien.

Den landwirthschaftlichen Biehftanb zeigt folgende Ueberficht vom 30. Upril 1833:

|          | Bei ber Obrigkeit.  | Bei ben Unterthanen.     | Bufammen. |
|----------|---------------------|--------------------------|-----------|
| Pferde   | 5                   | 526                      | 531       |
| -,       | (Alte)              | (433 Aite. 93 Fohlen)    |           |
| Rindvieh | 282                 | 2328                     | 2610      |
|          | (9 Buchtftfere, 4   | (6 Budtftiere 14 junge   |           |
| •        | junge Stiere, 178   | Stiere, 1359 Ruhe,       |           |
|          | Rühe, 76 Ralbinnen, | 558 Ralbinnen , 29       |           |
|          | 15 Bugochsen.)      | menteralities, top oneb. | •         |
| <b></b>  |                     | ochs., 166 junge Ochs.)  |           |
| Schafe   | 2097                | 868                      | 2965      |
|          | (1604Alte,493&amm.) | (614 Alte, 2548amm.)     |           |

Der Wilbstand ist dem Areale angemessen; es werden nach einem zehnjährigen Durchschnitte jährlich 10 St. Hochwild, 70 St. Rehwild in der uneingefriedeten Waldung, und auf den Felbrevieren 1500 St. Hasen und 400 St. Rehhühner abgeschossen. Die herrschaftliche Fasanerie liefert jährlich 500 St. Fasanen von wildem Aufzug, welche ihrer Vortresslichkeit wegen berühmt sind, und so wie das andere Wild größtentheils nach Prag und Wien verschickt werden.

Das Haupterträgniß für die herrsch. Renten gewähren die Kalksteinsbrüche zu Podol und Prachowis, welche, seit sie die Obrigkeit von den Unterthanen abgelöst hat, regelmäßig und lebhaft betrieben werden, und badurch zugleich zur Hauptnahrungsquelle für die Gebirgsortschaften in ihrer Nähe geworden sind. Es sind 5 Kalksten, jeder zu 500 Strich, fortwährend im Betriebe, und das Kalksteinbrechen und Kalkbrennen des schäftigt unmittelbar 81 Personen. Der gebrannte Kalkstein wird durch Händler in dem größten Theile des Chrudimer, die in das stach Land bes Königgräßer und Bibschower Kreises, und sehr viel in die Glashütten auf größere Entsernungen verführt; auch wird viel Kalkstein als Marsmor von Steinmegen in Hermanmiestes und Skowat zu kleinern Skulpturarbeiten, Tischplatten, Grabsteinen u. dgl. verarbeitet. Der hier breschende weiß und bkaulichgrau gesteckte Marmor gehört unter die schönsten Marmorarten in der Monarchie, und wird deshalb auch zu größern Kunsts

werken, als zu Altaren, Sarkophagen und andern Denkmählern, nach Prag und Wien versührt. Bon andern größern Industrie=Anstalten sindet sich nichts auf der Herrschaft, und der Gewerbs stand zählt mit Ausnahme der Stadt Hermanmiestet hauptsächlich die nöthigsten Polizeisgewerbe, wie folgt: 1 Bräuer, 12 Bierschänker, 2 Branntweinbrenner, 2 Brettschneider, 4 Fleischer, 1 Griesler, 21 Müller, 14 Schmiedte, 7 Schneider, 8 Schuhmacher, 2 Tischler, 3 Wagner, 2 Weber, 1 Ziegelsbrenner mit 7 Sehilsen, 1 Zimmermeister mit 22 Gesellen, in Allem 81 Gewerdsinhaber mit 40 Sehilsen. Handel treiben 4 Stechviehhändler.

Sanitätspersonen sind 1 Wundarzt und 6 Hebammen. Das herrschaftliche Armeninstitut hatte mit Ende des Jahres 1834

ein Bermögen von 2462 fl. B. B. und unterftuste 9 Arme.

Die Poft = und Commercial = Sauptstrafe von Caslau nach Chrudim durchschneibet die herrschaft, und von hermanmiestet führt eine gebaute, größtentheils vollendete Strafe zu den Kalksteinbrüchen nach Pobol; sonft sinden sich bloß gewöhnliche Landwege, welche aber fahrbar unterhalten werden. Gine Brief sammlung ist in hermanmiestet. Die nächsten Posten sind Caslau und Chrudim.

Die Bolksmenge ber ganzen herrschaft beträgt (mit Inbegriff ber Stadt) 9521 Seelen. Die Sprache ber Einwohner ist die böhmische; in ber Stadt sprechen auch viele Leutsch. Die Religion ist die katholische; Protestanten sind 4 und Juden 469.

Die Drtschaften find:

1. Bermanmieftes, auch Bermanu Mieftec und glattweg Mieftec (zu teutich Bermannftabt), eine Municipalftabt von 827 5. u. 2565 G., liegt 1 D. w. von Chrubim an ber hauptstraße, in einer fanften weiten Thalgegend am Fufe bes Gebirges, und wirb von 2 Baden, bem Goldnen Bache und bem Podoler Bache, burchfloffen. hier ift 1 P farrtirche zum heil. Bartholomäus, ein schönes geräumiges und licht= helles Gebaube mit einem Galleriethurme, im 3. 1769 von Grafen Ben= zel Sport von Grund aus neu aufgeführt, und von Balto mit schönen Bedengemalben verziert; 1 Schule mit einem Lehrer und zwei Gehilfen befest. Beibe, Rirche und Schule, fteben unter bem Patronate ber Obrigs Beit. Rebft ber Pfarreirche find noch 2 kleine Rapellen, Die Beerbigung stapelle gur Bertunbigung Maria, und bie Rapelle gum heil. Georg in ber Caslauer Gaffe, mit einem Garten und Baumfcule für bie Schuljugend. Bon obrigfeitlichen Gebauden ift hier 1 hichftl. Schlof, ein zierliches, ein Stockwerk über bem Erbgeichof hohes Be-baube mit einem gefchloffenen quabratifchen hofe, einer Rapelle und einem Uhrthurme, an welches fich an Der Ructfeite (bie Borberfeite geht auf einen Plat in ber Stabt), ein ichoner weitläuftiger Garten mit geschmachvollen Parkanlagen, Glashaufern für erotische Pflanzen, und eine Reitschule an= Schließen. Der Part, ehemals ein Thiergarten, schließt fich unmittelbar an ben Barten; beibe liegen an ber Mittagfeite bes Schloffes, und haben gu= fammen gegen 1 Stunde im Umfange. Das Schloß murbe im 3. 1784 von Johann Joseph Grafen von Sport erbaut. Im Schlofbegirte und im Schlofplage ift ferner bas Amthaus mit ben Amtekanzleien und Beamtenwohnungen, und hinter biefem bas hichftl. Brauhaus auf 27 gag, bie emphyteutifch vertaufte Branntweinbrennerei, und 3 ber

- 14. Holicet, D., 1 St. f. von ber Stabt, auf ber Anhöhe am Balbe liegend, hat 13 h. mit 94 E., wovon 1 haus zum Gute Mebleschit gehört.
- 15. If den to wie (Cegtowice), D., 11/4 St. fo. von hermanmiestes, am Gebirge im Balbe liegend, hat 16 h. mit 140 G.
- 16. 3blignowig (Blignowig auf Rrepbichs Charte), D. 1/4 St. fw. vom vorigen, gleichfalls im Balbe liegenb, hat 19 h. mit 138 G.
- 17. Palucin, Dich. von 4 h. mit 19 G., 1 St. f. von ber Stabt am Balbe liegenb.
- 18. Ligomielig (Licomélice), D., 11/2 St. w. von hermanmiesteg, im Balbe hoch gelegen, hat 41 h. mit 257 G., wovon 12 h. zur herrs schaft Choltig gehören.
- 19. Stautowig (Jlaukowice), D., 114 St. fw. von ber Stabt, im Gebirge von Walbe umgeben, an einem Bache, welcher hier entspringt, hat 14 h. mit 78 E. hier ift 1 hichftl. Mhf. unb 1 Tägh.
- 20. Wifch is (Wifice), D., 1 St. fw. von ber Stabt, gleichfalls im Balbe, am Glautowiser Bache, hat 23 B. mit 161 G.
- 21. Raticheichie (Macesice), D., 1/2 St. fw. von ber Stabt, im Balbe gelegen, hat 50 f. mit 349 E., wovon 7 f. ber Stabtges meinbe unterthänig finb.
- 22. Kofteles, D., 12 St. im. von ber Stadt, am Podoler und Baus kalker Bache, welche hier zusammenfließen, theils im Thole, theils an den Gehängen malerisch gelegen, hat 55 h. mit 401 G. hier ift 1 alte Kir is zu den heil. Petrus und Paulus, gegenwärtig Filiale von der Stadtpfarrkirche, 1 hichftl. Jägh., 2 Mühlen und 1 Arettsage. Borbem war hier eine Burg, wovon aber keine Spuren mehr vorhanden fich.
- 23. Ratle, D., 1|2 St. nw. von ber Stabt, in ber Thalebene am Slautowiger Bache, hat 12 h. mit 89 G. hieher gehören die Ginschichten Blaftiegow, 2 h. und 1 Mühle, ber Stabtgemeinbe unterthänig; sie liegen zwischen Ratle und Ratscheris.
- 24. Rleschie (Alessice), D., 1/2 St. n. von der Stadt, in der Thalsebene am Ausstusse des Baches aus dem Aleschiger Teiche, hat 38 D. mit 326 E. hier ift 1 hschtl. Mbf., 3 Mühlen; dann gehört hieher die auf der höhe liegende Einschicht Neus Daubrama und die Fasanensbegerewohnung der hermanmiesteger hschtl. Fasanerie, welche sich auensartig die hieher ausdehnt.
- 25. Duban (Dubany), D., mit 1 verpachteten hichftl. Mhf., 11, St. nö. von hermanmieftet, im Flachlande gelegen, 24 h. mit 188 E., nach Erebofig eingpf. hier ift 1 Branntweinbrennerei.
- 26. Billan (Bilany), D. 3 4 St. d. von ber Stabt am Grbotower Bache, hat 39 h. mit 279 E., wovon 20 ber Stabtgemeinbe untersthänig finb; ift nach Chrubim eingpf.
- 27. Pobol, auch Kalk-Pobol, D., 114 St. f. vom Amtsorte, im Gebirge liegend, hat 27 h. mit 193 E. hier ift eine im J. 1788 burch ben Religionsfonds mit Zuziehung des Orbokower Kirchenvermögens erbaute Kirche zum heil. Wenzel, mit einem Localkaplane befest, 1 Schule, beibe unter hichftl. Patronate, 1 hichftl. Beamtenswohnung, 1 Branntweinbrennerei, 1 Mühle. Mitten im Orte erhebt sich ber betühmte Podoler Kalkstein in Gestalt eines großen felsigen hügels, von welchem ber Kalkstein burch eine Menge Steinbridge gewonnen wird, welche saft auf allen Seiten bes hügels angelegt sind. Biele kleine, nunmehr

- grünes Basserkleeblatt im blauen Felbe. In hermanmiesteh wurde im J. 1662 ber berühmte Graf Franz Anton von Spork geboren, bessen Bervienste in dem 2. und 4. Bande dieses Werkes (S. Hr. Lissa im Bungs lauer, und hst. Gradlig im Königgräher Areise) ausstührlich erwähnt wers den. Jur Stadt gehören, nehst dem schon angeführten Elisabeththal, auch die beiden Mühlen Pruhon, 10 Min. w., und Walcha, 1/4 St. s. entssernt. Eingepfarrt sind:
- 2. Chotienis (Chotenic), D., 1/4 St. fo. von ber Stadt, auf einer Anhöhe liegend, hat 184 h. mit 1091 E. hieher gehört ber hichftl. Mhf. Ne uhof (Nowy Dwur) mit einer Schäferei, Obstanlagen, einer hichftl. großen Ziegelei, 1/4 St. ö. von ber Stadt, an ber hauptstraße, tangs welcher eine Allee von alten Baumstämmen bis hieher geht, bann ber hichftl. Fasangarten, zwischen bem Maierhose und ber Stadt, nordwärts ber Hauptstraße, mit einem Jägerhause.
- 3. Roghowit, D., 3/4 St. no. von ber Stabt, auf ber Anhöhe, hat 11 h. mit 183 G.; hier ift eine Filialfirche zu ben heil. Aposteln Petrus und Paulus, vom Grafen Joseph Sport erbaut, und 1 Mhf. Der Ort war ehebem ein Gut für sich, hieher gehört bie aus 4 h. und 1 Windmuble bestehende Ginschied Alt = Daubrawa, zwischen hier und bem Maierhose Reuhof gelegen.
- 4. Laan (Lany), D., 3,4 St. 5. von ber Stabt, an bem von Grbotow herabkommenben Bache, hat 56 S. mit 404 E. hieher gehort bie 1,4 St. entfernte f. g. Boretiger Mahle.
- 5. Moraschie (Morassice), D., 3, &t. so. von ber Stabt, am hrbokower Bache, in hügeliger Gegend, bat 57 h. mit 399 E. Fier ist istilatkirche zum beil. Beit, 1 Schule unter hschftl. Patronate und 1 hschftl. Mbst. Moraschie war früher ein Gut für sich; bat Schloß wurde nach ber Einverleibung zur herrschaft abgetragen. hieher hören bie 1,4 St. s. liegenden Einschichten Batschie und Dubina, zusammen 8 h., dann die f. g. Pulvermühle (Prachowna), 1 Mühle, 1,4 St. n. von Moraschie.
- 6. Dlubin (auf Kreybichs Charte Dublin), Dich, von 4 h. mit 82 E., im Thale am hrbotower Bache, 1/4 St. f. vom vorigen; hier ift 1'Müble mit Brettfage; biese wird Bacala genannt, und liegt einschichtig 10 Min. entfernt.
- 7. Dollan (Dolany), Dich. am Gebirge, am vorgenannten Bache, 1 St. ffo. von ber Stabt, hat 3 h. mit 22 E., 1 Muble.
- 8. Janowig, D., am Balbe, am Fuße bes Gebirges, d. unfern vom vorigen, hat 27 h. mit 208 E., 1 hichftl. Jagh.; von biefem Orte gehören & h. zum Gute De obleichig.
- 9. Stupie, D. von 13 f. mit 94 E., liegt bei Janowie, mobin es ins Gericht gehort.
- 10. Stollan (Stolany), D., 1 St. fo. vom Amtborte in ber Ebene, hat 39 h. mit 297 G. hier ift eine Filialfirche jum heil. Ritos laus, 1 hichftl. Mhf. mit Beamtenwohnung, Schaf., 1 Muhle; es war vordem ein Gut für sich, welches vorlangt jur oft. eingekauft wurde.
- 11. Rablin , D., 3|4 St. fo. von ber Stadt, auf ber Anhöhe liegenb, hat 13 G. mit 88 E.
- 12. Aubertichis (Aubercice), D. von 16 h. mit 98 E., 3 . St. f. von ber Stabt auf ber hohe liegend.
- 18. 3 be do wis (3bedowice), D., 1 2 St. f. vom Amtsorte, auf ber Anhöhe, an ber Strafe nach Pobol, hat 13 .6. mit 102 G.

### Bon getheilten Ortschaften gehören noch zur herrschaft:

- a. Bon Ober=Raschtowie, Oft. Choltie, 14 f. mit 86 E.; b. von Unter=Raschtowie, bers. Oft., 47 f. mit 319 E.;
- c. von Martowie, oft. Raffaberg, 4 f. mit 18 E.; d. von Cobietuch, oft. Raffaberg, 8 f. mit 51 E.; bann
- o. die einschichtige Duble Cermenes, ju Pochobrad, Sft. Raffaberg, conscribirt.

## Kideicommiß = Herrschaft Choltis.

Die Fibeicommiß = Herrschaft Choltig liegt im westlichen Theile bes Rreifes, an ber Granze bes Caslauer, zwischen ber Berrichaft Parbubig in Norden und Dften, der Berrichaft Bermanmieftes in Guden, dem Gute Pobhofan, der herrschaft Sehuschit (beide Caslauer Rreises) und dem Gute Bbechowig in Westen.

Der gegenwärtige Befiger ift ber t. t. Rammerer, Rittmeifter in ber Armee, und Malthefer = Drdens = Ritter Johann Graf von Thun und Sohen ft ein, welcher bie Berrichaft als Majoratsherr nach bem im Jahre 1813 erfolgten Tobe feines Baters Johann Grafen von Thun und Sohen ftein übernommen hat, nachbem fie biefer feit bem 3. 1785, wo fie ihm nach bes Baters Johann Jofeph Grafen von Thun und Sobenftein Tobe ebenfalls als Fibeicommiß=Erb= schaft zugefallen war, beseffen hatte. 3m XVI. und XVII. Jahrh. geborte die Berrichaft bem ritterlichen Gefchlechte Bereborf (Berff= torf) von Gereborf. Der lette Befiger aus diefer Familie mar Stephan Gereborf, beffen Guter (Choltig und Swogschit) ihm, megen Theilnahme an bem protestantischen Aufstande, nach der Schlacht am Weißen Berge vom tonigl. Fiscus entzogen und am 2. Juni 1623 für die Abschätungesumme von 54827 Schock 40 Grofchen bem Chris ftoph Simon Grafen von Thun überlaffen wurden. (G. Rieg= gers Material. 2c. IX. Beft, S. 5.) Seit diefer Beit ift die Berr= schaft ununterbrochen bei diesem gräflichen Hause geblieben. (S. Land= tafl. Haupth. Litt. C. Tom. II. Fol. 213.)

Nach bem Ratastral = Zerglieberungs = Summarium ist die nugbare Bobenfläche:

|                   |        | Domi   | nicale. | Ruft  | icale. | Bufar | n m e n. |
|-------------------|--------|--------|---------|-------|--------|-------|----------|
|                   |        | Zoc.   | □Ri.    | Zoch. | □£1.   | Soc.  | □Ri.     |
| Acerbare Felber   |        | 1782   | 25      | 2666  | 931    | 4448  | 956      |
| Leiche mit Medern | berg   | l. 268 | 634     |       |        | 268   | 634      |
| Wiesen            |        | 280    | 75      | 335   | 1056   | 615   | 1131     |
| Garten            |        | 67     | 723     | 101   | 473    | 168   | 1196     |
| Teiche mit Wiefen | vergl. | 238    | 84      | 2     | 69     | 240   | 153      |
| Sutweiben zc      |        | 569    | 1234    | 470   | 1297   | 1040  | 931      |
| Waldungen .       | •      | 2210   | 660     | 38    | 338    | 2248  | 998      |
| Ueberhaupt .      |        | 5416   | 235     | 3614  | 964    | 9030  | 1199     |

eingegangene Kalköfen, welche ben Einwohnern gehörten, sind noch Zeugen von der frühern unzweckmäßigen Sewinnung dieses wichtigen Raturprobuktes. Segenwärtig sind auch die Kalksteinbrüche besser verwaltet, und hichfel. Kalkösen sind 2. Um Kalkselsen entspringt eine sehr ftarke, Kohlenssäure und Kalk haltende Quelle, welche unter dem Ramen des Podoler St. Wenzels dabes seit längerer Zeit berühmt ist. Zur bessern Benühung dieser Quelle und zur Bequemlichkeit der Besuchenden wurde im I. 1802 ein geräumiges Badhaus mit 12 Bädern und 22 Wohnzimmern nebst Gasthaus und Stallungen errichtet. Das Bad wurde bereits im I. 1725 von Beit (de Thormis) beschrieben; es wird hauptsächlich von Gästen aus der Nachdarschaft besucht. Die Segend dat viel Angesnehmes, und im Thale am Podoler Bache sind seit 1823 Anlagen zu Spaziergängen gemacht. Die Einwohner von Podol nähren sich von etwas Feldbau und Biedzucht, meist aber vom Kalkseinbrechen, Kalksbrennen und vom Hach Podol sind eingepfarrt:

28. Reros howis (Nerozhowice), D., 1/2 St. n. von Pobol, bat 14 D. mit 83 G.; 1/4 St. von hier gegen Often liegt auf einem fteilen Felfen im Balbe bie Ruine ber Burg ober bes Raubichloffes Rozpa tow,

uber welche jeboch nichts hiftorisches bekannt ift.

29. Rutig (Mutice), D. von 24 H. mit 195 E., 10 Min. fo. von Podol, mit diesem Orte zusammenhangend, zum Theil im Thale an einem kleinen, unfern von hier entspringenden Bache, welcher nach Podol sließt und dort die Babequelle aufnimmt. Auch hier sind Kalksteinbrüche; der Kalkstels von Podol erstreckt sich bis hieber; 1 hichti. Kalkosen, 1 hichtil. Degerhaus. Die Einwohner nähren sich wie die von Podol.

30. Chittow, D. von 9 S. mit 47 E., 1 & St. 5. von Pobol.

31. Grbokom (Chrbokom, Grbatom, auch Chnrbatom), D. auf bem Gebirgsrücken, 3 4 St. s. von Podol, jenseits der Walbungen, hat 17 H. mit 111 E. hier ist 1 alte Kirche zum beil. Wenzel, gegenmärtig Filiale von Podol, welche ehebem selbstständig war, so wie das Dorf ein besonderes Gut war, welches der Sage nach der Stadt Grundim gehörte. Die Kirche hat bedeutente Walbung und Grundstücke; ihre Gloden wurden zur Podoler Kirche abgegeben. Dann ist hier 1 verpachteter hichstl. Miss. und 1 Jägh. Zu diesem Otte gehört die 1 et. entsernte Mühle Zlatnjt.

32. Baukalka, D., 1 4 St. w. von Pobol, an einem felfigen Ralks steinhügel am Walbe malerisch gelegen, mit einer reizenden Aussicht durch die Walbschlucht des Poboler Abales auf das entfernte Riesengebirge, hat 8 h. mit 57 G., 1 bichftl. Tägh. hier entspringt eine Quelle aus dem Ralkselen, ganz der Poboler ähnlich. Die Einwohner sind meistens Aage-

löhner, holzfäller und Arbeiter beim Kalfbrechen und Brennen.

33. Prachowis, D., 34 St. nw. von Podol, hoch und freiliegend, bat 46 h. mit 361 E., welche von Feldbau, Biehzucht, Kalkbrechen und Brennen, und vom Berführen des Kalkes sich nähren. Auch hier ift ein mächtiger, über die Gebirgsebene hervorragender Kalksick, welcher vorzäglichen Marmor und Kalkstein liefert und regelmäßig abgebaut wird. Die Obrigkeit hat hier 1 hegerh., 1 holzplat und 2 Kalksfen.

Die Obrigkeit hat hier 1 Degerh., 1 Holzplat und 2 Kalkofen. 31. Zassowie (Tasowice), D., 3 4 St. n. von Podol, gegen Kostes let in ber Waldung liegend, hat 8 h. mit 70 E. — Zu Podol ist noch

das hichftl. Rassaberger Dorf Rtein eingepfarrt.

35) Sufchie (Suffice), D., 11|, St. fw. von hermanmiestes, im walbigen Gebirge liegend, hat 17 h. mit 131 E., ift nach Mitschow (hft. Ronnow) eingepfarrt.

Der Biehftand ergiebt fich aus folgender Ueberficht vom 30.

| april 100 | Bei ber Obrigfeit.       | Bei ben Unterthanen.     | Busammen. |
|-----------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| Pferbe    | 20                       | 324                      | 344       |
| •         | . (Alte)                 | (280 Alte, 44 Fohlen)    |           |
| Rindvieh  | 330                      | 1534                     | 1864      |
| •         | (12 Zuchtft., 7 junge    | (1 Buchtft., 870 Rube,   |           |
|           | St., 185 Rabe, 70        | 397 Kalbinnen , 80       |           |
|           | Ralbinnen, 56 Bug-       | Mastochs., 162 Zug=      |           |
| <b>~</b>  | ochsen.)                 | ochs., 74 junge Ochsen.) |           |
| Schafe    | 4658                     | 290                      | 4948      |
|           | (3582 Alte, 1076 & amm.) | (196 Alte, 94 gammer)    |           |

Außerbem wird Geflügel zum Bebarf ber Saushaltungen gezogen; bie und ba findet man auch Bienenstode.

Die Bewirthschaftung ber obrigkeitlichen Gründe geschieht auf 9 Maierhöfen, von welchen 7 (in Choltis, Hores, Swintschan, Walth, Stepanow und Swogschis) in eigener Regie gehalten werden, 2 aber (in Stogis und Beneschowis) zeitlich verpachtet sind. Schäfereien sind in Choltis (zwei), Wally, Chudoba, Swogschis und Swintschan.

Die gesammten Walbungen und Gebüsche sind in 4 Reviere getheilt: das Swintschaner, Swogschifter, Podhorker und Lepnowiger, welche zusammen einen jährlichen Ertrag von 906 Klafter harten und 2646 Klafter weichen Holzes geben. Die ersten 3 Reviere liefern größtenthells Fichten = und Tannen =, das letztere theils Kiefern= theils Landholz. Der größtere Theil der Walbungen sind noch junge Besstände, durch zweckmäßige Cultur erzeugt, welche erst in der Folge einen größern Ertrag gewähren werden. Was nach Bestreitung des eigenen Bedarfs an Holze übrig bleibt, wird theils an die Insassen des Oominiums, theils an benachbarte Landleute abgesetzt. Zuweisen wird auch Stammholz auf der Elbe nach Melnit und Therestenstadt gestößt.

Der Wild ft and ift ansehnlich. Es werben jährlich an 1000 Sazfen, 600 Rebhühner, 40 Stud Dambirsche und 500 Stud Fasanen eingeliefert. Außer einem geschlossenen Thiergarten find auch 3 offene Fasangarten vorhanden. Das meiste Wildpret wird an einheimische und fremde Händler verkauft.

Der Ertrag ber Fischerei läßt sich aus ber oben angegebenen Bahl und Größe ber Teiche entnehmen. Die Fischerei in ber Elbe war 1825 für einen kleinen Bins von 11 fl. W. W. verpachtet. Sie liefert meist Weißsische, einige Hechte, Lachse und zuweilen auch Welse von ansehn= licher Größe.

Mit Gewerben und hanbel waren am 1. Janer 1835 auf bem ganzen Dominium 106 zunftige Weister und andere Gewerbsbefugte, 9 Gesellen, 11 Lehrlinge und Gehilfen, zusammen 126 Personen besichäftigt. Darunter befanben sich: 2 Bader, 16 Bierschanker, 1 Brauer,

1 Branntweinbrenner, 1 Brettmüller, 2 Kasbinder, 6 Fleischhauer, 1 Glasfer, 2 Griesler, 3 Leinweber, 1 Lohgarber, 1 Maurer (5 Gesellen), 12 Wüller, 1 Salpeterverschleißer, 1 Sattler, 1 Schlosser, 11 Schmiebte, 10 Schneiber, 20 Schuhmacher, 1 Seisensieder, 1 Seiler, 1 Stampfsmüller, 3 Tischler, 1 Töpfer und 5 Wagner. Handelsteute sind 2 Besier von gemischten Waarenhandlungen (in Choltis) und 1 haussierer (in Klenowka).

Choltis ift laut Privilegium ber Kaiferinn Maria Therefia vom 19. August 1774 zu 3 Jahrmärften (Montag nach 3 Königen, Dienstag nach Philipp und Jatob und Mittwoch nach Wenzeslaus) und 1 Wochen martt berechtigt. Der geringe Bertehr auf ben Jahrsmärtten beschräntt sich auf 25 Buben und 10 Stände. Die Wochensmärtte (Dienstags) werden aus Mangel an Concurrenz nicht gehalten.

Sanitäts = Perfonen sind 1 obrigkeitlicher Wundarzt (in Cholstit, mit 125 fl. W. W. baarem Gehalt, nebst Deputat an Naturalien, freier Praris und Benüsung der Schloßapotheke, aber Verpflichtung, arme erkrankte Unterthanen unentgeldlich zu behandeln) und 6 geprüfte Hebammen (2 in Choltit, die andern in Stogit, Lipoltit, Swintschan und Wally).

Das bereits vor mehren Jahren errichtete Ar men = Institut hat zwar kein Stammvermögen, aber an subscribirten Beiträgen, Tapen für Musikbewilligungen, Strafgelbern zc. eine jährliche Einnahme von beis läufig 800 bis 900 st. W. W. Jm J. 1834 wurden 41 Arme, nach Berhältniß mit 2, 4, 6 und 8 kr. täglich betheilt.

Bur Verbindung mit den benachbarren Ortschaften blenen theils chausseartig hergestellte Straßen, theils sonst in gutem Stande erhaltene Landwege. Eine solche landartige, mit Steinpflaster gebaute Straße schließt sich bei Stogis an die von Caslau nach Chrub im führende Post sir se und Chausseartige an. Auch gegen das Dominium Sehuschis ist schon im Jahr 1820 ein Stück gepflasterter Landstraße von 1054 Klaster gebaut worden. Ein andere landartige Straße über Wally nach Prelautsch ist im Baue begriffen. Auf diesem Juge ist bereits im Frühling 1836 eine ansehnliche steinerne Brücke liber ein tieses Thal hergestellt worden, welche bei 20 Klaster Länge und 4½ Klaster Breite eine Dessnung von 5 Klaster hat. Die Correspondenz besorgt ein Umtesbote nach der Post in Caslau.

Die Ortschaften finb:

1. Choltig (Choltice), 8 St. wnw. von Chrudim, unterthäniger Marktsleden von 101 h. mit 718 E., worunter 3 protest. und 2 ifrael. Fam., ist der Amtbort des Dominiums und hat 1 obrigkeitl. Schloß mit einer dem heil. Rome diu 8 geweihten Schloßkirche, einem ziemlich ansehnslichen Parke, welcher sich an den Thiergarten anfoließt, und einem Rüchensgarten, 1 Schule, 1 kokalisten = Bohnung, 1 Maierhof, 2 Schäsereien, 1 Braundaus (auf 211/2 Fas), 1 Branntweinh. 1 Obersörftere = Bohnung, 2 Birthshäufer und 2 Mühlen. Auch gehören zur Sonscription des Städtchens

Seelforgers und entielt unter R. Joseph II. einen Lokaliften, ber aus bem Religionsfonds besoldet wirb. Die mittlere Glode enthalt die Ramen bes Grafen Romebius von Thun, feiner Gemahlin Barbara, geb. Gras finn Galm, und feines Sohnes Rome bius Frang. Gingepfarrt find, außer Lipoltig, die hiefigen Dorfer Pobiefcomig, Drbanig, Zupes, Lobenis und Pelledow, so wie die fremdherrschaftlichen Lhotka, Barentoch, Potwoby, ein Antheil von Senik, Littos schig und Krasnig (Hft. Schuschis, Est. Kr.) und 15 Rummern von dem übrigen Dorse Senik, welche zum G. 3dechowis (Shrud. Kr.) gehös ren. Nach Schaller (S. 30.) besaß das D. Lipottis vor Zeiten eine Burftinn von St. Georg (? Fürft = Mebtiffinn bes Rlofters ju St. Georg?) in Prag, und baburch foll bie Sage entstanden fenn, bag ehemals ein Benes biltiner = Klofter bier gewesen. Im 3. 1339 gehörte es (nach Ritter v. Bienenberg Berfuch zc. II. Stud, G. 81.) ale eignes Gut bem Samel (Gallus) von Lipoltis.

14. Pobiefcowit, bei Schaller Pobierowit (Pobejowice), Fam., nach gipoltig eingpf., 1,4 St. abfeite liegt bie hieber confcribirte Ginichicht Pobhurta, 1 Jagh. und 7 Sauschen.

15. Dr ba nie, 3 4 St. fm. von Choltie, D. von 28 . mit 183 G., worunter 1 proteft. Fam., ift nach Lipoltie eingpf.

16. Aupes, 1 St. w. von Choltie, D. von 18 D. mit 118 G., nach Lipoltis eingpf., hat 1 Duble. Dieber ift auch bie 1 n St. entfernte Gins fcicht Pod wrby, 5 Sauschen, conferibirt. 17. go benig, 1 St. nw. von Choltie, D. von 14 h. mit 94 G.,

nach Lipoltis eingpf., hat 1 Maierhof und in ber Rabe 1 Duble (Reu-Pille, Nowopilfe Mleyn).

18. Pellechow (Pelechow), 114 wnw. von Choltis, D. von 19 D. mit 138 E., von welchen 3 b. gur Dft. Gebu fchie (Casi. Rr.) geboren, ift nach Lipoltis eingpf. und bat biefigerfeite 1 Grampfmuble.

19. Benefcomit (Beneffowice), 11/2 St. nm. von Choltis, D. von 19 S. mit 124 G., worunter 4 proteft. Fam., ift nach Prelautfd (oft. Parbubit) eingpft. und hat 1 Maierhof, 1 Schaferei, 1 Birthib. und 1 Duble. Much lift bieber die 1|, St. entfernte Ginfchicht Born, 4 Dauschen, confcribirt.

20. Pollotin (Jolotin), 3 4 St. fm. von Choltie, unweit f. von ber Caslauer Chauffee, D. von 20 f. mit 141 G., worunter 1 proteft. unb 1 ifrael. Fam., nach Zurtowit (oft. Pobhoran, Esl. Sr.) eingpf.

Mußerbem gehören gur fft. Choltig von bem Dorfe

21. Ligomielie (Licomelice) ber oft. Der manmieftes 12 D. mit 72 G., nach Zurkowig eingpf.

## Allodial = Gut Zdechowis.

Diefes Dominium liegt im westlichen Theile bes Rreifes, sublich von ber Elbe, und grangt in Weften, Rorben und Dften an bie Berrichaft Parbubit, in Guben und Gubwesten aber an Bestandtheile ber im Caslauer Rreife gelegenen Berrichaften Gehufchis, Reuhof und Gebles. Abgefondert vom Gangen liegt im lettgenannten Rreife bas Dorf Senit, im Gebiete der Herrschaft Sehuschis, welcher auch ein Antheil davon gehört.

wiell. Mumerer und Oberft - Erbland - Postmiffer Rart Haft von Paar, Freiherr auf hartberg und Krotten stein, 20. 20., welcher bas Gut von seinem am 30. Dez. 1819 verstorbnen Bater Karl Fürzsten van Paar ererbt hat. (G. Landtaft. Haupth. Litt. Z. Tom. IV. Bol. 1.)

Die alte, finon von Saget und Balbin ermabnte \*) Sage, baf ein gewiffer Batat, Bermandter Arot's, im 3. 677 in ber Gegend von Bethowis Elfengruben angelegt und einen Sof gegrunder habe, bene er ben Ramen. 3beto wice beilegte, ift, wie fo manche anbere Uebers lieferungen vom bem boben Alterbume gewiffer Drifchaften, burch nichts verburge. Um bie Ditte bes XVI. Jahrh. gehörte bas Gut Bbechowig einem herrn Sud von Renec, welcher 1557 und 1558 bem Prager Landtage beimohnte. (Schaller, G. 81.) Im S. 1565 befaf es 34 nag Brabfty Tlufta von Braby, welcher es bem Johann Lufas Freiherrn von Berotin abgetauft hatte. Im 3. 1642 tam es eben= falls burch Rauf an herrn Wienzel Wiegnit von Wiegnit ben Meltern. 3m 3. 1710 gehörte es bem Grafen Bernarb von Biek nit, welcher jugleich Befiger ber Berifchaft Deuhof (im Caslauer Areife) war. Diefer trat int 3. 1710 bas Gut 3bechowit feinem alteften Sohne Leopold Grafen von Witefnit ab, jeboch mit Ausnahme bes Dorfes Mora fchis, welchest et, feinet großen und fchenen Balbungen wegen, ber Berrichaft Neuhof einverleibte. Bon biefem Grafen Leapold von Wiegn it kaufte im J. 1722 bas Gut 3bechowig für bie Summe von 150000 fl. Karl TofephReichsgraf von Paat E. E. Oberft = Erbland = Poftmeifter n. \*\*). Derfelbe. hinterließ es bei

\*) Shaller, S. 83. \*\*) Soon Peter Joseph Breiherr von Paar hatte fich unter Raifer . Maximilian um bie. Ginführung bes Poftwefens verbient gemacht und nebft feinem Bruber Johann Baptift Privilegien erhalten, bie ihnen Raifer Bers binand I. 1559 beftätigte. Johann Baptift erhielt 1570 von Raifer Rubolph II. bas Erbland = Poftmeifter = Amt fur fich und ben jebesmaligen Aetteften feines Gefchlechts. R. Fetbinanb II: gab bem Gohne bes Boris gen, band Chriftoph, am 4. Sept. 1894 bas Dberft = Dofpoftmeifers "Amt in Ungarn, Bohmen und ben bamit verbundenen Provingen, fo wie im-Eribergogibum Defterreich ob und unter ber Enns, von Renem als Mannlebn. Deffen Sohn Karl wird zuerft als Reichsgraf genannt. Sein Sohn, ber oben im Tert ermabute Rart Jofeph, überließ bie Gintunfte bes Dberft= Erbland = Poftmeifter = Umtes gegen ein Aequivalent an bie baifi hoffammer, bebielt jeboch ben Mitel und bie oberfte Beltung bes Doftwefens bet. ( . Ges neal. hift. Statift. Almanad für bas Jahr 1886. Beimar &. 554. Laut Bertrag vom 3. 1722 mit Raifer Rart VI., welcher von der Raiferinn Raria Therefia mittelft Urfunde vom 12. Degtr. 1743 beftatigt worben, geniest bas haupt bes fürfil. Paarfchen baufes für fich und feine gamille gangliche Pofifreiheit, in ber Urt, bag von ber Correspondenz beffelben tein Postporto entrichtet, und jebes Mitglieb ber fürftl. Familie auf Reisen unents gelblich burch bie Poft beforbert werben foll. Bon ber lettern Bergunftiguns macht indes die fürftliche Familie feinen Gebrauch. (Fragenbeantwortungen bes Bbechowiger Amtes ad f. 34.)

feinem am 20. Mar. 1726 etfolgten Sobe feinem Sohne Leop o I b nich von biesem gelangte es, als er am 11. Mar; 1744 starb, an seinen Sohn Johann Bengel, welcher am 5. Aug. 1769 für sich und seine Nachfolger nach bem Rechte ber Erstgeburt in den Reichsfürstenzitand erhoben wurde, und bei seinem Ableben im J. 1792 das Gue seinem ältesten Sohne, Karl Reichsfürsten von Paat zc.; dem oben erwähnten Bater des jehigen Besigers, hinterließ. — Das jeht mit 3dezchowih vereinigte Dorf Netschan gehörte, wie aus einer 1737 in der Kirche daseibst gefundenen Schrift hervorgeht, im J. 1165 einem Gerrn Predbot, Castellan von Lazlaw. (S. weiter unten.)

Der Flach en in halt bes Gutes wird vom Bbechowiger Amte gur 4189 Joch 59 Al. angegeben. Laut Rataftral = Bergliederunge=Sum=

marium beträgt die nut bare Bobenflache:

|                       | Domi  | nicale.                               | Rufti         | cale.  | Bufamn | n e n. |
|-----------------------|-------|---------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|
|                       | Joch. | $\square \mathfrak{R} \mathfrak{l}$ . | <b>Зоф.</b> . | .[]R[. | Zoch.  | □M.    |
| An acterbaren Felbern | 563   | 1242                                  | 1433          | 303    | 1996   | 1545   |
| " Leichen m. Zedern   | l .   |                                       | ٠             |        |        |        |
| verglichen            | 18    | 1589                                  | <del></del>   |        | 18     | 1589   |
| " Trischfeldern       |       | 326                                   | . 9           | 600    | 9      | 926    |
| " Wiefen              | : 169 | 7.79                                  | : 314         | 774    | 483    | 1553   |
| ., Gärten             | 33    | .167                                  | 42            | 1055   | 75     | 1222   |
| " Teichen mit Wieser  | 1     |                                       | •             | •      |        |        |
| verglichen            | 18    | 699                                   | 4             | 372    | 22     | 1071   |
| " Butweiden z         | 383   | 424                                   | 355           | 309    | 738    | 733    |
| " Walbungen           | 686   | 1489                                  | 94            | 696    | 781    | 585    |
| Ueberhaupt            | 1874  | 315                                   | 2253          | 909    | 4127   | 1224   |

Die Oberfläche bes Ganzen ist aufgeschwemmtes, von der Elbe, in Morden, nach Guben bin aufsteigendes Land, mit einigen unbedeutenden Anhöhen und Süden bin aufsteigendes Land, mit einigen unbedeutenden Anhöhen und Hügeln, welche die Namen Strafnik (Bachter, Wasmann), Mikssow Porp (Mikscher Berge), Preduja Babni horp (Border: und hinterberge) führen. — Die Feldarten sind die der jüngern Flögformation, jedoch meist von aufgeschwemmem Lande bebeckt. — Im Walbe Wolfsow a Letsch sieht man, am Fahre wege von Bechowit noch horuschie, ein nur wenig über den Erdboden erhabenes Feldstück, auf welchem seit undenklichen Zeiten der Eindruck eines großen und sarten rechten Wenschenfußes sehr deutlich zu sehen ist. Im Munde des Boltes führt diese Stelle den Nagnen v Petrowy Ssilapoty (bei Peters Kußtritt).

Außer ber Elbe, bie das Gut in Norden gegen die Herrschaft Parsbuble begränzt, sind nur zwei kleine Bache, Abstüsse ber hiesigen Teiche, vorkanden. Diese Teiche sind: ber 3 bech ow i ger, der Pa zberner, der Piller und ber Teich Tutsche kwelche Karpfen, hechte und Barschlinge enthalten. Die Gemeinden Chwalletie, Trnawka und Spittowie

ļ: 2 haben jebe einen kleinen Streckteich. Der ehemalige obrigkeicliche Leich Ratschiret ist trocken gelegt und verpachtet. Aus dur Elbe werden Karpfen, hechte, Aale, Weißsische, Lachse und zuweilen auch Weise gewonnen.

Die Zahl ber Einwohner bes Dominiums ift 2749. Davon besteht nur etwas mehr als ein Drittel aus Ratholiken. Unter ben übrigen besinden sich 431 protestantische (231 augsburgischer und 200 resormirter Consession) und 9 ifraelitische Familien.

Die vorzüglichste Ertrags = und Nahrungsquelle ift die Land = wirthschaft. Der mit vielem Sande gemischte Ries = und Thonsboden ist im Sanzen genommen nur von mittelmäßiger Fruchtbarkeit. Eigenthümlich ist der hiesigen Gegend der in einem Umtreise von 11/2 bis 2 Meilen betriebene Anbau des Schwadens ober himmelsthaues. Dbstbaumzucht findet nur in geschlossenen Garten Statt.

Den Biehftand zeigt folgende Ueberficht vom 30. April 1833:

|           | Bei ber Obrigfeit.     | Bei ben Unterthanen.      | Bufammen. |
|-----------|------------------------|---------------------------|-----------|
| Pferde    |                        | 296                       | 206       |
| :         |                        | (160 Alte, 46 Fohlen)     |           |
| Rindvieh. | 83                     | 699                       | 782       |
|           | (1 Buchtft., 4 junge   | (8 Buchtft., 4 junge St., |           |
|           | St., 46 Kühe, 25       | 892 Rabe, 200 Ralbin.,    |           |
|           | Ralbinnen, 4 Bug-      | 5 Maftodien, 81 Bugodi.   |           |
|           | ochsen, 3 junge D.)    | 9 junge Duffen)           |           |
| Schafe    | 1407                   | 117                       | 1524      |
| • •       | (998 Alte, 409 gammer) | (79 Alte, 38 Lämmer)      |           |

Auch werben jum Bebarf ber Saushaltungen Schweine und Seffligel gezogen und einzelne Bienenstode gepflegt.

Obrigkeitliche Maierhöfe in eigener Regle find je einer in 3beschowig und Teltschit; einige abseitig und zerstreut liegende Grundfide berselben sind in zeitlichen Pacht gegeben. In 3bechowig ift ein Schafstall mit Zuchtmuttern und in Teltschit ein Hammelhof.

Die Waldungen bestehen aus 2 Revieren, bem 30echoniger und bem Trnawser. Sie enthalten Kiefern, Birken, Erlen, Eichen, nebst einigen Espen und Pappeln, und der Ertrag wird bloß zum eignen Berbrauch verwendet. Merkwürdig ist eine Eiche im Malbe Kaupal des 3dechowiger Reviers, deren Stamm 4 Klaster 6 3oll Umfang hat, aber nur 4 Kuß 8 3oll hoch ist. Bon diesem Stamme erheben sich beinahe senkrecht 4 Hauptäste, jeder über 16 Klaster hoch und von 1½ Klaster Umfang. Obrigkeitlicher Anordnung gemäß, soll diese Eiche bis zu ihrem dereinstigen natürlichen Absterden unangetastet bleiben; sie wird aber, da sie noch in voller Krast ist, vielleicht noch Jahrhunderte eine Zierde dieser Waldstrecke son.

Der Bilbftand ift im Berhaltnif jum Areale fehr ansehnlich. Es find 3 Fafangarten und 5 Sagh - Momiton marhanden, und ber

feinem am 20. Mary 1726 eifolgten Sobe feinem Sohne Leopo'l binich von biesem gelangte es, als er am 11. Marz 1744 starb, an seinen Sohn: Johann Wenzel, welcher am 5. Aug. 1769 für sich und seine Nachfolger nach dem Rechte der Erstgeburt in den Reichsfürstem stand erhoben wurde, und bei seinem Ableben im I. 1792 das Guts seinem altesten Sohne, Karl Reichsfürsten von Paat 20.; dem oben erwähnten Bater des jetigen Besitzers, hinterließ. — Das jett mit 3des sowis vereinigte Dorf Retschan gehörte, wie aus einer 1737 in der Kirche daseibst gefundenen Schrift hervorgeht, im I. 1165 einem Gerrn Predbot, Castellan von Lazlaw. (S. weiter unten.)

Der Flächen in halt bes Gutes wird vom Bbechowiger Umte gut 4189 Soch 59 Al. angegeben. Laut Ratastral = Zerglieberungs=Sum=marium beträgt die nus bare Bobenfläch e:

| ្សារដ្ឋាភិបាលបុ      | Domi     | nicale. | Rufti           | cale.       | Bu fam:         | men.          |
|----------------------|----------|---------|-----------------|-------------|-----------------|---------------|
|                      | : Iod).  | □M.     | Зоф.            | .D&I.       | Zoc.            | <b>□</b> .81. |
| Antaderbaren Felbern | 563      | 1242 .  | 1433            | 303         | 1996            | 1545          |
| Leichen en. Aeckern  | t se     | ٠.,.    |                 | •           |                 |               |
| verglichen           | . 18     | 1589    | <del></del> : . | <del></del> | 18 <sup>.</sup> | <b>1</b> 589  |
| " Trischfeldern      | —        | 326.    | . 9.            | 600         | 9               | 926           |
| " Wiefen             | .: 169 · | . 779   | : 3.14          | 774         | 483             | 1553          |
| . Garten             | 33       | .167    | .42             | 1055        | 75              | 1222          |
| " Teichen mit Wieser | ıt       |         | , :             | •           |                 |               |
| verglichen           | 18       | 699     | . 4             | 372         | . 22            | 1071          |
| " Sutweiben a        | 383      | 424     | 355             | 309         | 738             | 733           |
| " Waldungen          | 686      | 1489    | 94              | 696         | 781             | 585           |
| Ueberhaupt           | 1874     | 315     | 2253            | 909         | 4127            | 1224          |

Die Oberfläche bes Ganzen ist aufgeschwemmtes, von ber Elbe, in Norden, nach Suben hin aufsteigenbes Land, mit einigen unbedeutenden Unböhen und Sugeln, welche die Namen Strafnik (Bachter, Wasmann), Miksem, wolche die Namen Strafnik (Bachter, Wasmann), Miksem horn (Mikscher Berge), Přednja Zabni horn (Vorder= und hinterberge) führen. — Die Felsarten sind die der jüngern Flöhformation, jedoch meist von aufgeschwemmtem Lande bedeckt. — Im Walde Wolfsowa Letsch sieht man, am Fahrewege von Zbechowis noch horuschis, ein nur wenig über den Erdboden erhabenes Felsstück, auf welchem seit undenklichen Zeiten der Eindruck eines großen und flarken rechten Menschenfußes sehr deutlich zu sehen ist. Im Munde des Volkes führt diese Stelle den Namen v Petrowp Silapotn (bei Peters Fußtritt).

Außer der Elbe, bie das Gut in Norden gegen die Herrschaft Parbubit begränzt, sind nur zwei kleine Bache, Abstüsse beisgen Zeiche, vorhanden. Diese Teiche sind: der 3 bech ow i ger, der Pa zberner, der Pilser und der Teich, Tutsche knelche Karpfen, Hechte und Barschlinge enthalten. Die Gemeinden Chwalletig, Trnawka und Spittowig haben jebe einen kleinen Streckteich. Der ehemalige obrigkeitliche Teich Ratfchirek ist trocken gelegt und verpachtet. Aus der Elbe werden Karpfen, hechte, Aale, Weißfische, Lachse und zuweilen auch Weise gewonnen.

Die Bahl ber Einwohner bes Dominiums ist 2749. Davon besteht nur etwas mehr als ein Drittel aus Ratholiten. Unter ben übrigen besinden sich 431 protestantische (231 augsburgischer und 200 resormitter Confession) und 9 ifraelitische Familien.

Die vorzüglichste Ertrags = und Nahrungsquelle ift die Land = wirthschaft. Der mit vielem Sande gemischte Ries = und Thonsboden ist im Ganzen genommen nur von mittelmäßiger Fruchtbarteit. Eigenthümlich ist der hiesigen Gegend der in einem Umtreise von 1/2 bis 2 Meilen betriebene Angau des Schwabens ober himmelsthaues. Dbstbaumzucht sindet nur in geschlossene Garten Statt.

Den Bieh ft and zeigt folgende Ueberficht vom 30. April 1833:

| •         | Bei ber Obrigfeit.     | Bei ben Unterthanen.      | Bufammen. |
|-----------|------------------------|---------------------------|-----------|
| Pferde    |                        | · 206                     | 206       |
| <i>i.</i> | •                      | (160 Alte, 46 Fohlen)     |           |
| Rindvieh. | 83                     | 699                       | 782       |
|           | (1 Buchtft., 4 junge   | (8 Buchtft., 4 junge St., |           |
| ; .       | St., 46 Rube, 25       | 392 Rube, 200 Kalbin.,    |           |
|           | Ralbinnen, 4 Bug-      | 5 Maftodien, 81 Bugodif.  |           |
| ~         | ochsen, 3 junge D.)    | 9 junge Ochsen)           |           |
| Schafe    | 1407                   | 117                       | 1524      |
|           | (998 Alte, 409 gammer) | (79 Alte, 38 Lämmer)      |           |

Auch werben jum Bebarf ber Saushaltungen Schweine und Geffügel gezogen und einzelne Bienenstode gepflegt.

Obrigkeitliche Maierhöfe in eigener Regte find je einer in 3bechowit und Teltschit; einige abseitig und zerstreut liegende Grundstücke berselben sind in zeitlichen Pacht gegeben. In 3bechowit ist ein Schafstall mit Zuchtmuttern und in Teltschit ein hammelhof.

Die Waldungen bestehen aus 2 Revieren, bem Zoechowiger und dem Trnawker. Sie enthalten Kiefern, Birken, Erlen, Eichen, nebst einigen Espen und Pappeln, und der Ertrag wird bloß zum eignen Berbrauch verwendet. Merkmurdig ist eine Eiche im Walde Kaupal des Zdechowiger Reviers, deren Stamm 4 Klaster 6 Zoll Umfang hat, aber nur 4 Kuß 8 Zoll hoch ist. Bon diesem Stamme erheben sich beinahe senkrecht 4 Hauptässe, jeder über 16 Klaster hoch und von 1½ Klaster Umfang. Obrigkeitlicher Unordnung gemäß, soll diese Siche bis zu ihrem dereinstigen natürlichen Ubsterben unangetastet bleiben; sie wird aber, da sie noch in voller Krast ist, vielleicht noch Jahrhunderte eine Zierde dieser Waldstrecke son.

Der Bildftand ift im Berhaltnif jum Areale fehr ansehntich. Es find 3 Fasangarten und 5 Jagd = Remisen vorhanden, und ber

Ertrag beläuft sich in gewöhnlichen Jahren auf 300 Jasmen, 400 hafen und 400 Rebhühner. Der Absat geschieht größtentheils burch Wilbprethändler nach Wien.

Bei Teltschis ist ein obrigkeitlicher Kalkfein-Bruch, beffen braungraues Produkt aber nur als Bauftein verwendet wird. Auch Eifen erz findet man an mehren Stellen; doch wird davon, da keine eigne Eisenhlitte hier besteht und entferntere Werke wegen kostspleliger Zufuhr die Bearbeitung nicht unternehmen wollen, kein Gebrauch gemacht.

Sewerbsleute sind: 1 Bader, 7 Bletschänker, 1 Brauer, 1 Branntweinbrenner, 1 Fleischhauer, 1 Kramer, 1 Leinweber, 1 Maurer (7 Gesellen), 2 Müller, 2 Schlosser, 2 Schneiber, 2 Schuhmacher, 1 Seiler, 2 Tischler und 1 Zimmermeister (4 Gesellen).

Sanitats=Perfonen find: 1 obrigkeitlicher Bundarzt (in Přelautsch, Het. Pardubis, wohnhaft), und zwei Hebammen (in 3deschowis und Spittowis).

Die Berbindung mit den benachbarten Ortschaften erleichtert eine, von ber Wiener Strafe bei Malin im Caslauer Kreise abgehende, aus der Herrschaft Reuhof durch das hiesige Dominium über Ernamta nach Prelautsch und Bohbanes (Hft. Pardubis) bis Koniggräß führende, großentheils chausseartig hergestellte Commercialstrafe. Die nächste Post ist in Caslau, wohin der hiesige Amtsbote wöchentlich zwei Mal abgeschickt wird.

## Die Ortschaften bes Dominiums find:

1. Ihechowie, auch Ibiechowie, Idechowice, Idechowice, angeblich in alter Zeit 30ekow und Idekowice), 5 St. wonw. von Shrudim, 1½2 Poftmeilen von Castau, am öftlichen Kuß der Undöhe Strazif, in ebener Lage, D. von A2 H. mit 583 E., worunter 51 prot. (81 augsb. und 20 weform. Bek.) und 4 itrael. Fam.; ist der Amtsort des Dom. und hat 1 obekil. Schloß, 1 Pfarrkirche zu St. Peter und Paul, 1 Pfarrei, 1 Schule, 1 Mhf., 1 Schäf., 1 Bräuhaus (auf 19 Faß 2½2 Simer), 1 Branntweinb., 1 Fasangarten, 1 Jägb., 1 Wirthsb., 1 Kramtaben mit Litt. C. Waaren und 1 ifrael. hausssynagoge: Abseits liegen die 2 Mühlen unterm Pilster Zeich damm, ¼2 St. n., bie Abbeckerei, am Watde Kaupal, ¼2 St. s., und die Sinschicht Stara Pila, 3 Wohndüschen, ¾3 St. n. Das Schloß ist ein großes und schönes, von den Fürsten von Paar in seiner jegigen Gekalt neu errichtetes Gebäude, im Innern mit tressischen Gemälden von Styeta, Kran del und verschieden andern teutschen Gemälden von Styeta, Kran del und verschieden andern teutschen und kustgarten schlest sich die obenerwähnte Fasanerie an. Die nehst der Schule unter odrkil. Patronat stehende Kirche bestand, den Errichtungsbüchern zussolze, schon 1384 und 1408 als Psarrkirche; es ist aber nicht bekannt, wahn und von wem sie erbaut oder erneuert worden. Bis zum S. 1689 verwalteten die Seelsorge der jest dazu gehörigen Ortschaften die Psarrer zu Přelautsch, Sibe Zeinig und Startotsch (jest Idistau); damals ader wurde zu Ideowis der erste Idministrator und im S. 1704 ein eigner Psarrer einzeset, in desse noch vorhandnem Inventar man unter andern

a Gutter anner 1. Janearen 1. **2**: . fra . . . . T.E.E. - TEET . AND STREET, T. : THE RESERVE TO 1 2002000 E SEC. 1 Ξ Links Mr. nor. 15 or AND THE PERSON NAMED IN

Mander Mit was strong and the second as a second as a

not have an income.

String W. Manner of the string of the

interests framework to the second to the sec

T. SHARE. .

dince he deres

E Sentent of the sent of the s

Treps Control of M.

There are the control of M.

There are the control of the co

Er foll, ber Boltsfage nach, bis Dalin an ber batte paffiren tonnen. Biener Strafe, alfo beinabe 3 Stunben weit geführt haben. Der anbere, weniger gut erbalten und nur für Fußganger geeignet, foll fich fogar, unter der Elbe hinmeg, bis jum jenfeitigen Dorfe Chrtidit (oft. Pardus big) erftrect haben. Die Arbeiter untersuchten beibe Gange, fo weit bas Licht brennen wollte; als aber baffelbe wegen ber verborbenen Luft ju verlöfden brobte, liefen fie, Gefahr fürchtend, vom weitern Borbringen ab. Außer biefen Bangen entbedten bie Arbeiter auch ein unterirbifches Gewolbe mit zwei Abtheilungen, welches außer bem Gingange weber Ras min noch genfter hatte ; mahricheinlich bas ehemalige Burgverließ. ter füblich bavon, aber nicht mehr im Felfen, fondern in lockerm Erbbos ben, gerieth man auf einen gewöhnlichen Bactofen, einen Topf mit etwas Mehl, ber mit einem ginnernen Teller gugebedt mar, ben Unterfas eines Leuchters von Rupfer, aber gut vergolbet, und einen Menfchenschäbel nebft mehren menfchlichen Gebeinen.

4. Ernamta, 1/2 St. n. von 3bechowie, am linten Cibufer und an ber Strafe von Reupof nach Prelautich, D. 63 h. mit 410 C., worunter 77 prot. Fam. (71 augeb. u. 6 ref. Bet.), ift nach 3 becho wie eingepf. u. hat 1 evangelisch slutherisches Bethaus fammt Paftorsmohs nung, 1 bergl. Schule, 1 Gintebr-Birtheb., 1 Militar=Reitfcule, und

1, Fasangarten mit 1 Jägerh.

5. Ret schan (Kecan, Recany), 3/8 St. n. von 3bechowig, in hugeliger Lage, unweit von ber Eibe, D. von 60 S. mit 355 E., worunter 73 prot. Fam. (60 augeb. u. 13 ref. Bet.), ift nach 3 bechowig eingpf. und hat 1 Filialtirde jur heil. Maria Magbalena, 1 Birtheb., 1 abfeitiges Fifcherh. an ber Gibe, mo eine Ueberfuhr fur gugganger und 1 jum Gebrauche bes f. t. Geftüttes in Rladrub im 3. 1823 erbaute bolgerne Fabrbriide besteht. Die Kirche hat einen Thurm mit 2 Gloden, beren Inschriften nicht mehr zu lefen finb. 3m 3. 1737 fanb laut Gebentbuch ber bamalige 3bechowiger Pfarrer Prochasta unter einem Altarftein ein bleiernes Behaltniß mit Reliquien und einer bifchöflichen Authentit vom 3. 1165 in lateinischer Sprache, bes Inhalts, bag ber bamalige Prager Bifchof Daniel biefe Reliquien eigenhandig bier beigefest habe und bağ biefe Rapelle gur beil. Maria Magbalena und unter bem Pas tronate bes herrn Prebbot, Caftellans auf Laglam (,,Patrono autem Dominii Illustriss. Domino Predbok Castellano de Lazlaw") eingeweiht worden fei. - Ueber ben hinter biefem Dorfe liegenden Beiber Daufcomes, beffen geringfte Diefe gu 34 Glen gemeffen morben, foll vor bem erften Schlesischen Rriege (1740-1742) eine bolgerne Brude bestanden haben, von welcher man noch jest bei niedrigem Baffer bie Saulen fieht. Als bie Preußen bei einem Radguge ihren Beg über biefe Brude nahmen, foll fie eingebrochen und mit Denfchen, Pferben und Bagagemagen ju Grunde gegangen fenn. Bon biefem Dorfe wird auch bie betannte Boltsfage von ber Glode St. Johann ergabit, welche gu ber Beit, als Retichan an einen protestantischen Befiger überging, von bemfelben für einen Jagbhund ausgetauscht worden fenn foll. Als man die Glode vom Thurme herabnehmen wollte, flog fie in den oben ermahns ten Weiher und man borte vernehmlich bie Borte: Ga zwon San, giem za chrta ban (ich bie Glocke Johann bin für ben Jagbhund hingcgeben worben). Am Anfange bes XVIII. Jahrh. — fo erzählt bie hiesige Bolkssage weiter - wollte eine alte Einwohnerinn bes Dorfes, Ramens Bamfinta, Garn in bem Beiher wafchen. Die Glode hangte fich beim heraufziehen beffelben an das Garn und bas Beib ftieß, als fie die ungewöhnliche Schwere bemerkte, einen Fluch aus. Sogleich fturzee bie

Clode wieber zu Boben, und ließ abermals bie Worte hören : Gá zwo u I an 2c. 2c. \*)

- 6. Labietin (Labetin), 3/4 St. no. von 3bechowie, an ber Strafe nach Přelautich, D. von 46 D. mit 263 E., worunter 30 prot. (13 augsb. und 17 ref. Bet.) und 2 ifrael. Fam., ift nach 3 bechowie eingpf. unb hat 1 Eintehr-Birtheb.
- 7. Spittowie (Spirowice) 1 & St. 8. von 3dechomis, in einer sumpfigen Gbene, D. von 45 D. mit 249 E., worunter 46 prot. (28 augeb. u. 18 ref. Bet.) und 1 ifrael. Fam., ift nach 3bechowie eingpf. und hat 1 Wirthsh.
- 8. Senit, 1 St. fo. von 3bechowie, im Caslauer Rreise, vom Ges biete ber hft. Sehusch is umgeben, D. von 20 h. mit 132 E., woruns ter 16 prot. Fam. (Le augeb. und 14 ref. Bek.), nach Lipoltig (hft. Choltis) eingpf. Bon biesem Dorie gehören 8 h. jur hft. Sehuschis Beim hiesigen Antheile ift 1 Wirthob.

## Raif. fon. Cameral = Berrichaft Parbubig.

Dieses Dominium bitbet ben nordwestlichen Theil des Chrubimer Kreises, zu beiben Seiten der Elbe, und granzt in Norden an die Dominien Podebrad, Chlumes, Dobrenis, Sprowatka und Puchlowis des Bidsschwer, so wie an Libtschan, Königgräß und Opotschna des Königgräßer, in Often an die Dominien Castalowis, Borohradet und Reichenau des Königgräßer, so wie an das Gut Zamret und das Gebiet der Stadt Hohenmauth des Chrudimer, in Süden an die Dominien Chraustowis, Chrast, Rossis, Hradt, Kossis, Gendum Leinis, Chrudim, Nassaberg, Medleschis, Blatto, Hermanmiestes, Choltis und Idechowis des Chrudimer, so wie an die Dominien Sehuschis und Neuhof des Castauer, und einen von diesem eingeschlossen Bestandtheil der zum Kaurimer Kreise gehörigen Herreschaft Kollin, in Westen endlich an das Gut Konarowis des Castauer Kreises. Das Ganze bildet so ziemlich ein Oreieck, dessen Grundlinie in Osten, die Spige aber in Westen liegt.

Die ältesten urkundlich nachweisbaren Bester waren die herren von Parbubik, welchen das Dominium, freilich noch nicht in seiner gegenswärtigen Ausbehnung, im XIV. Zahrhunderte gehörte, und die sich von der Burg Kunietik ober Kuneberg (siehe weiter unten Nr. 83) auch den Namen Kuneberg oder Kunburg beilegten. Schon auf dem Turnier, welches Kaiser heinrich III. im J. 1042 zu halle an der Saale gab, soll ein Wanko von Pardubik sich ausgezeichnet haben. Ernest von Pardubik sich ausgezeichnet haben. Ernest von Pardubik sich erstenente vom 29. Dezember 1341 auch als herr von Stara (der heutigen mit Ko-

<sup>\*)</sup> Anberd ergählt biese Sage R. A. Schneiber in einer bohmischen Rosmanze, von welcher sich eine teutsche Rachbilbung in ber Monatschrift ber Gesellschaft bes Baterland. Mus. 1828, März, S. 187 u. ff. befindet. Auch soll sich, bieser zufolge, die Begebenheit in Rozosgeb, auf ber Pft. Dimotur, im Bibschower Kreise, zugetragen haben.

batte passiren konnen. Er soll, ber Wolksfage nach, bis Malin an ber Wiener Straße, also beinahe 3 Stunden weit geführt haben. Der andere, weniger gut erbalten und nur für Fußgänger geeignet, soll sich sogar, unter der Elbe hinweg, bis jum jenseitigen Dorfe Shrtschie (Hr. Pardubis) erstreckt haben. Die Arbeiter untersuchten beide Sänge, so weit das Licht brennen wollte; als aber dasselbe wegen der verdordenen Luft zu vertöschen drohte, ließen sie, Gesahr fürchtend, vom weitern Bordringen ab. Außer diesen Sängen entbeckten die Arbeiter auch ein unterribisches Gewölbe mit zwei Abtheilungen, welches außer dem Eingange weder Rasmin noch Benster hatte; wahrscheinlich das ehemalige Burgverließ. Welzter stüblich davon, aber nicht mehr im Felsen, sondern in lockerm Erbbos den, gerieth man auf einen gewöhnlichen Backosen, einen Topf mit etwas Mehl, der mit einem zinnernen Teller zugebeckt war, den Untersat eines Leuchters von Kupser, aber gut vergoldet, und einen Menschenschel nebst mehren menschlichen Gebeinen.

4. Ernawta, 1/2 St. n. von 3bechowie, am linten Elbufer und an ber Strafe von Reupof nach Prelautich, D. 63 h. mit 410 E., worunter 77 prot. Fam. (71 augeb. u. 6 ref. Bet.), ift nach 3 becho wie eingepf. u. hat 1 evangelische lutherische Bethaus sammt Pastorswohenung, 1 bergl. Schule, 1 Eintehr-Birtheb., 1 Militar-Reitschule, und

1. Fafangarten mit 1 Jagerh.

5. Retichan (Recan, Recany), 3 8 St. n. von 3bechowig, in bus geliger Lage, unweit von ber Cibe, D. von 60 f. mit 855 E., morunter 73 prot. Fam. (60 augeb. u. 13 ref. Bet.), ift nach 3 bechowig eingpf. und hat 1 Filialtirde jur heil. Maria Magbalena, 1 Birtheb., 1 abfeitiges Fifcherh. an ber Gibe, wo eine Ueberfuhr fur Bugganger und 1 jum Gebrauche bes &: E. Gestättes in Rlabrub im 3. 1823 erbaute bolgerne Fabrbrude besteht. Die Rirche hat einen Ahurm mit 2 Gloden, beren Inschriften nicht mehr zu lefen finb. Im 3. 1737 fanb laut Gebents buch ber bamalige Bbechowiger Pfarrer Prochasta unter einem Altarftein ein bleiernes Bebaltnif mit Reliquien und einer bifchoflichen Authentit vom 3. 1165 in lateinischer Sprache, bes Inhalts, bag ber bamalige Prager Bifchof Daniel biefe Reliquien eigenhandig bier beigefest habe und bağ biefe Rapelle gur beil. Maria Magbalena und unter bem Pas tronate bes herrn Prebbot, Caftellans auf Lazlaw ("Patrono autem Dominii Illustriss. Domino Predbok Castellano de Lazlaw") eingeweiht worben fei. - Ueber ben hinter biefem Dorfe liegenden Bei= her hauschowes, beffen geringste Ticfe zu 84 Ellen gemeffen morfoll vor bem erften schlefischen Kriege (1740-1742) eine hölzerne Brude bestanben haben, von welcher man noch jest bei niedrigem Baffer bie Saulen fieht. Als bie Preußen bei einem Rudguge ihren Weg über biefe Brude nahmen, foll fie eingebrochen und mit Menfchen, Pferben und Bagagemagen zu Grunde gegangen fenn. Bon biefem Dorfe mirb auch bie bekannte Bolksfage von ber Glode St. Johann ergahlt, welche gu ber Beit, als Retichan an einen protestantifchen Befiger überging, von bemselben für einen Ragbhund ausgetauscht worden senn soll. Als man bie Gloce vom Thurme herabnehmen wollte, flog fie in den oben ermahns ten Beiber und man borte vernehmlich bie Borte: Ga zwon San, gfem ga chrta ban (ich bie Glocke Johann bin für ben Jagbhund hingegeben worden). Am Anfange bes XVIII. Jahrh. — fo erzählt bie hiefige Bolksfage weiter - wollte eine alte Einwohnerinn des Dorfes, Ramens Bameinta, Garn in bem Beiher wafden. Die Glode bangte fich beim Beraufziehen beffelben an bas Barn und bas Weib ftieß, als fie die ungewöhnliche Schwere bemerkte, einen Fluch aus. Sogleich fturzte bie

San 2c. 2c. \*)

- 6. Labietin (Labetin), 3/4 St. no. von 3bechowie, an ber Strafe nach Prelautich, D. von 46 D. mit 263 G., worunter 30 prot. (13 augeb. und 17 ref. Bet.) und 2 ifrael. Fam., ift nach 3 bechowie eingpf. und hat 1 Gintehr-Birtheb.
- 7. Spittowie (Spirowice) 1/4 St. 8. von 3dechomie, in einer sumpfigen Gbene, D. von 45 D. mit 249 C., worunter 46 prot. (28 augeb. u. 18 ref. Bet.) und 1 ifrael. Fam., ift nach 3 bechowie eingpf. und hat 1 Wirtheb.
- 8. Senit, 1 St. fo. von 3bechowie, im Caslauer Rreife, vom Gestiete ber hft. Sehusch is umgeben, D. von 20 h. mit 132 E., worunster 16 prot. Fam. (2 augst. und 14 ref. Bet.), nach Eipoltig (hft. Choltig) eingpf. Bon biefem Dorfe gehören 8 h. jur hft. Sehuschig. Beim hiefigen Antheile ift 1 Wirtheb.

# Raif. ton. Cameral = Berrichaft Pardubig.

Dieses Dominium bitbet ben nordwestlichen Theil bes Chrubimer Kreises, zu beiben Seiten ber Elbe, und gränzt in Norden an die Dominien Podebrad, Chlumes, Dobrenis, Syrowatka und Puchlowis des Bidschower, so wie an Libtschan, Königgräß und Opotschna des Königgräßer, in Often an die Dominien Castalowis, Borohradek und Reichenau des Königgräßer, so wie an das Gut Zamrek und das Gebiet der Stadt Hohenmauth des Chrudimer, in Süden an die Dominien Chraustowis, Chrast, Rossis, Hrachow Teinis, Chrudim, Nassaberg, Medleschis, Blatto, Hermanmiestes, Choltis und Idechowis des Chrudimer, so wie an die Dominien Sehuschis und Neuhof des Castauer, und einen von diesem eingeschlossenn Bestandtheil der zum Kaurimer Kreise gehörigen Herreschaft Kollin, in Westen endlich an das Gut Konarowis des Castauer Kreises. Das Ganze bildet so ziemlich ein Orsieck, dessen Grundlinie in Often, die Spige aber in Westen liegt.

Die ältesten urkundlich nachweisbaren Bestiger waren die herren von Parbubis, welchen das Dominium, freilich noch nicht in seiner gegen-wärtigen Ausbehnung, im XIV. Jahrhunderte gehörte, und die sich von ber Burg Kunietis oder Kuneberg (siehe weiter unten Nr. 83) auch den Namen Kuneberg oder Kunburg beilegten. Schon auf dem Turnier, welches Kaiser heinrich III. im J. 1042 zu halle an der Saale gab, soll ein Wanko von Pardubis sich ausgezeichnet haben. Ernest von Pardubis erscheint in seinem Testamente vom 29. Dezember 1341 auch als herr von Stara (der heutigen mit Ko-

<sup>\*)</sup> Unberd ergant biese Sage R. A. Schneiber in einer bohmischen Romanze, von welcher sich eine teutsche Rachbildung in ber Monatschrift ber Gesellschaft bes Baterland. Mus., 1828, März, S. 187 u. ff. befindet. Auch soll sich, bieser zufolge, die Begebenheit in Rozogeb, auf ber Oft. Dimotur, im Bibschower Areise, zugetragen haben.

wiblns vereinigten Berrichaft Attenburg im Bibicower Rreife). Sein Sohn Erneft, welchem er in diesem Testamente "bas Schloß und bie Befte Pardubig," fammt ber "neuen Stabt" und ben Dorfern "Dftrgeffan, Butowina, Cerna, Phota Bibaffa und Phota von Przewoz" 2c. 2c. 2c. vermacht, mar bamale Prager Dombechant, murbe aber fcon 1343 jum Bifchof und 1344 jum erften Ergbifchof von Prag erhoben, welche Burbe er bis an feinen Tob, 30. Juni 1364, mit bem hochsten Ruhme bekleibete \*). Im J. 1490 gelangte bie Sft. Parbu= bis an ben Fürften von Dunfterberg und Grafen von Glas, Sohn bes Königs Georg (von Pobebrad); aber ichon im folgenden Sahre finden mir ben Ritter Wilhelm Dernftein (ober Bernftein) von Belfenftein, Dberft-Landhofmeifter, ale Befiger von Pardubis und Runietit angeführt. Auf diefen folgte 1530 fein Cohn Abalbert (von 1515 - 1523 ebenfalls Dberft-Landhofmeister), von welchem bie Berrichaft 1535 an beffen jungern Bruder Johann, und von diefem 1549 an feinen Sohn Jaroflaw gelangte, welcher fie 1560 an Rais fer Darimilian II. für bie Summe von 200000 Chock bohmifcher Grofchen verkaufte. Bon biefem Monarchen an blieb bie Berrichaft bei ber königl. Rammer bis auf R. Fer bin a no III., welcher (nach Schaller) den Genuß bavon dem Markgrafen von Brandenburg für die ihm wider die Schweden geleistete Silfe auf einige Jahre einraumte, worauf die Berrichaft wiber an die Verwaltung ber konigl. Rammer qu= rudfehrte und bis jest ohne Unterbrechung bei berfelben geblieben ift. (G. Landtaft. Haupth. Litt. P. Tom. I. Fol. 49.) Bis zum Jahr 1784 war mit ber Herrschaft Pardubig auch die zum Bibschower Rreise gehörige Derrichaft Emrt owis vereinigt, und ein Burggraf verwaltete bafelbft umter Leitung bes Pardubiger Dberamtes, die obrigfeitliche Dekonomie. In bem genannten Jahre aber wurde Smrtowig von Pardubig getrennt und als felbstftandige ?. ?. Cameral = Berrschaft unter eigne Verwaltung gestellt, bis es 1824 von ber f. E. Staatsquter = Abministration öffentlich verfteigert wurde. (S. ben III. Band unfere Bertes, Bibschower Rreis, **©.** 288).

Die nubbare Dberflache beträgt laut Rataftral = Bergliebes runge = Summarium :

I. Berrichaft Parbubig. Dominicale. Rufticale. Bufammen. Zoc. □Rí. Iod. □£1. Zoc. □RI. Un acterb. Felbern 5121 160 44344 1270% 49465 1430% = Teichen mit Medern vergl. 7610 1110 924 434 1 7612 = Trifchfelbern 208 455 2130 546 2338 1001

<sup>\*)</sup> Man fehe bie Beitschrift hebperus, 1816 Rr. 84 und ff.: Die herren von Parbubis und Stará. Bon F. A. Bacet, Pfarrer (jest Dechant und t. t. hoftaplan) ju Kopiblno.

|                                             | Domini<br>For |                  |               | : £ : £ .                          |                                          | ******     |
|---------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------|
| In Meier                                    | 25m           | ,. <del></del> . | See .         |                                    | 7                                        |            |
| 2 6 mm                                      | 14.           | 53.              | 407.          | ر . بوت.<br>خوات                   |                                          |            |
| . Inmen mi                                  |               |                  | 1671          | 202                                |                                          |            |
| Mirier verg.                                | 4:            | 5.5.             | •             | 12-                                | <b>-</b> -                               | 216.       |
| = Hurmeiver 2.                              | # 1 1         | 15.              | fet =         | # #<br>                            | 4:1.                                     |            |
| = Waltemerr                                 |               |                  | ****          | 5.                                 | :                                        |            |
| Lieverhauer                                 |               |                  |               |                                    | 224.3-                                   |            |
|                                             | Line          |                  |               |                                    | <u>:</u>                                 |            |
|                                             |               |                  |               |                                    |                                          |            |
|                                             | io.           | ···········      |               |                                    |                                          |            |
| In afferbaren S.                            | iem t         |                  | 9.5           |                                    |                                          |            |
| = Enfinielden.                              | =             |                  |               |                                    |                                          |            |
| = Lifefilden.<br>= Bucier.                  | <u> </u>      | د٤٠              | • •           | : i<br>: <b>31</b><br><b>31</b> 0. | 24                                       | A          |
| = <b>G</b> im <b>er</b>                     | —             |                  | 3             | Z                                  | =                                        | احة        |
| = Humeiver z.                               | :24           | *2               | • •           |                                    |                                          |            |
| s Mischmann                                 | 43-           | ج. ج             | <u> </u>      |                                    | 70                                       |            |
| Arbeidann.                                  | 44            | 29               | 3 =           |                                    | <del>-</del> . :                         | ٠          |
|                                             | Lumer_        |                  |               |                                    |                                          |            |
|                                             |               | :                |               |                                    |                                          |            |
| An affeiraren Fe                            |               |                  |               | · .                                | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 | • •<br>-   |
| An aceriarer 70                             | بد الم        |                  | مانيد<br>تعاد |                                    |                                          | _<br>      |
| 7 7-                                        | <u></u>       |                  |               | -                                  |                                          |            |
| veril                                       |               | 25.0             |               | <b>35</b> .                        |                                          | <u>.</u> - |
| = Trifaffebern .                            |               | 16 '             |               |                                    |                                          |            |
| = Wiefer                                    |               | 2-4              | 7.            |                                    | -•                                       |            |
| = Birrer                                    | ت             | 21               | <u></u>       | 4 -                                | •                                        | •••        |
| = <b>B</b> irrer<br>= <b>Burweisen t.</b> . | <b>5</b> -    | 11:              | _             | - >-                               |                                          |            |
| = Mintament.                                | سيه           |                  |               | ~.·                                | <b></b> .                                |            |
| Lineianne                                   | . ,50         | .149             | 356           | 4+                                 | <b>6</b> 9 - 4                           | •          |
|                                             |               |                  |               |                                    |                                          |            |
| ,V,                                         | 三 ゴニニ         |                  |               |                                    |                                          |            |
|                                             | <i>–</i>      |                  | - :           | •                                  | ,                                        |            |
| Y., . S                                     | <u>.</u>      | <u> </u>         | A             | • _                                |                                          |            |
| Ex attenuary other                          | 70 . 12       | •                | A             | . •                                |                                          |            |
| = Iniciations .                             | <b>5</b> .    | · ; •            | 3             | - "                                | . • • • •                                |            |
| = Nicht                                     | j             | * t<br>= 3       | 4 7           | 3 - 0                              | ٠                                        |            |
| = <b>6</b> icte1                            |               |                  | -             |                                    | *                                        |            |
| = Haddinger                                 | -1            | *                | 3             |                                    |                                          |            |
| = Thumpin                                   |               | T 7.             | 3 .           |                                    | , · · ·                                  |            |
| Lidenjaupt                                  |               | آ جن -           | - د د         | 4° 5                               |                                          |            |

## v. Cameral=Stabt Prelautic.

|                      | Dom   | inicale. | . Muß | ticale.       | Bufa  | mmen. |
|----------------------|-------|----------|-------|---------------|-------|-------|
|                      | Foch. | □RI.     | Zoch. | <b>□</b> £1.  | Jod). | □R1.  |
| An aderbaren Felberr | 109   | 1154     | 953   | 644           | 1063  | 198   |
| = Trischfelbern      | . —   |          | —.    | 1309          |       | 1309  |
| = Wiefen             | 8     | 1054     | 376   | 638           | 385   | 83    |
| s Garten             | . —   | <u> </u> | 30    | 1554          | 30    | 1554  |
| = Hutweiben 2c       | 99    | 883 .    | 116   | <b>688</b> .  | 215   | 1571  |
| = Walbungen          | . 88  | 1428     |       | <del></del> . | 88    | 1428  |
| Ueberhaupt           | 256   | 1310     | 1478  | 33            | 1734  | 1343  |

### VI. Cameral=Stabt Gegemig.

|                       | Don   | inicale.                | Ru fl | icale. | Bufat | mmen. |
|-----------------------|-------|-------------------------|-------|--------|-------|-------|
| . •                   | Zoc   | <b>5.</b> □ <i>K</i> 1. | Jod). | · DRI. | Boc.  | □sti. |
| Un acterbaren Felbern | . 1   | 3 1323                  | 598   | 1217   | 612   | 940   |
| = Trischfeldern       | . 50  | 179                     | 55    | 453    | 106   | 632   |
| = Wiesen              | •     | 572                     | 172   | ` 13   | 176   | 585   |
| = Garten              | . –   | - 745                   | 19    | 737    | 19    | 1482  |
| = Hutweiden 2c        | . 176 | •208                    | 33    | 612    | 209   | 820   |
| - Waldungen           | . 60  | 1468                    | 16    | 506    | 77    | 374   |
| Ueberhaupt            | . 305 | 1295                    | 895   | 338    | 1201  | 33    |

### Bieberholung.

|                | •            |                | , m.,       |                 | 2        |        |
|----------------|--------------|----------------|-------------|-----------------|----------|--------|
| =              | <b>200</b> 1 | minicale.      | <b>ઝર ઘ</b> | ticale.         | 3 u fa n | nmen.  |
|                | Joch.        | □R1.           |             | □£1.            | · Zoc).  | □£1.   |
| Hft. Pardubig  | 41398        | $240^{3}/_{6}$ | 71516       | 682 <u>1/</u> 6 | 112914   | 9224/8 |
| St. Bohbanetfo | h 846        | <b>299</b>     | 1269        | 949             | 2115     | 1248   |
| = Elbe=Teinig  | 181          | 1102           | 1831        | 803             | 2013     | 305    |
| = Pardubis     | 871          | 834            | 1447        | 542             | 2318     | 1376   |
| . Přelautsch   | · 256        | 1310           | .1478       | 33              | 1734     | 1343   |
| = Sezemis      | 305          | 1295           | 895         | 338             | 1201     | 33     |
| Change         | 12060        | 2003/          | 70120       | 4471/           | 422200   | 4974/  |

Nach den Ungaben des Pardubiger Oberamts ist der gesammte Ktacheninhalt 123368 Joch 313 Al., oder etwas mehr als 121/3 Meile, so daß bemnach der von den Gebauden, Straßen, Flüssen zc. eingenoms mene Raum 1069 J. 14852/6 Al. beträgt.

Die Lage ber herrschaft ist fast burchaus eben, nur hie und da von unbedeutenden wellenförmigen Erhebungen unterbrochen. Die geringe Abbachung bes Bodens geht von Norden, Often und Süben her nach der Elbe. Mitten aus dem steinlosen Flachlande erhebt sich, völlig isolirt,  $1^1/2$  St. nordöstlich von Pardubig, unweit vom rechten Elbufer, der obwohl nur 937 B. Fuß hohe, bennoch nach allen Seiten viele Meilen

weit sichibare Kunietiger Berg (Auneticka Zora) mit seiner malerischen Burg-Ruine. Der Boben ist ausgeschwemmtes Land, ein Gemisch von Lehm und Sand, Lehterer größtentheils vorherrschend, stellenweise auch ganze weite Streden der Oberstäche einnehmend. Mit Ausnahme des aus Klingstein bestehenden Kunietiger Berges und eines gelblichen harten mit Quarz durchwachsnen Schiefers, welcher im obrigseitlichen Walde bei Kopaschis bricht, ist überall auf der Perrschaft großer Mangel an Bausteinen. Der Kunietiger Klingstein wird mit Borsteil sowohl zu Wasser und Landbauwerken als auch zum Chaussedau und Straßenpstafter verwendet, und die jährliche Ausbeute des daselbstebesindlichen Steinbruchs ist von Bedeutung. Auch der Kopaschier Stein ist zu Mauerwert dei Landbauten und zur Straßenbeschotterung sehr brauchbar, wird aber wegen zu großer Entsernung von dewohnten Orts

fchaften meiftens nur zu lettgenanntem 3mede verwendet.

Der Hauptfluß ift die Elbe (Labe), welche von Norden her, über Roniggraf tommend, das hiefige Gebiet oberhalb Opatowig betritt, in fublicher Richtung bis Niemtschit fließt, fich hier ein wenig oftwarts wenbet, bierauf wieder eine fubliche und fubweftliche Richtung nimmt, von Dar= dubig an ihren Lauf mit kleinen Krummungen nach Westen über Prelautsch bis Elbe = Teinig fortsetz und füdwestlich von hier das Gebiet der Berrichaft verlägt, um in ben Caslauer Rreis einzutreten. Dbwohl nicht schiffbar, bient fie boch zur Befahrung mit holgflogen und badurch zur Berwerthung der hiefigen Waldungen, indem viel Bauholz, Klöper, Bretter, Latten zc. auf ihrem Ruden bis Melnit und Leitmerit binabgeflogt werben. Much wird fie burch ihren Reichthum an Fischen, worunter felbft Male, Welfe und Lachse zu zählen find, nugbringend. Der ansehnlichste Nebenfluß det Elbe ist der Abler (Orlice), welcher am nordöstlichen Ende der Herrschaft, bei Albrechtis, durch die Vereinigung des Wilden und bes Stillen Abler entfteht, bann über Stiepanowiko nords weftlich fliegend, auf eine Strede die Brange mit ber Berrichaft Dpotichna im Koniggrager Kreise bildet, und hierauf gang in ben Lettern ein= tritt, um fich bei Roniggrag mit ber Elbe zu vereinigen. Er bient, ba er das Albrechtiger und Groß = Bieltscher Revier ber hiefigen Waldungen berührt, ebenfalls zum Solzstößen. Minder bebentend ift bie Lauena, auch wohl Mauth (Megtea ober Megeka) genannt, welche aus Suboften, von ber Berrichaft Chrauftowis tommenb, bas biefige Domis nium bei Ceradig betritt (wo fie ben Namen Cera führt), bann über Daschiß nordwestlich bis Sezemit geht, barauf füdwesilich in geringer. Entfernung von der Elbe auf Pardubig fließt, oberhalb diefer Stadt bie von Chrudim über Tuniechod hieber tommende Chru dim ta aufnimmt und sich nunmehr in die Elbe ergießt. Außerdem sind noch verschiedne unbedeutende Bäche, fo wie der Opatowißer und der Wakatschowiber Ranal, zu bemerken. Der Erftere beginnt oberhalb ber Elb= wehr, nadit Dratowis, geht fübmestitch über Dratowis, Ceperta, Podulschan, Boanis, Bohbanetsch und Neratow bis zur Wegrower Mühle bei Semin unterhalb Pčelautsch, wo er wieder in die Elbe stiest. Er hat eine Länge von 5 Stunden und treibt nicht nur mehre Mühlen, sondern dient auch hauptsächlich zur Bewässerung der in diesem Theile des hertschaftslichen Sedietes besonders ansehnlichen Teiche. Der Watatschowiger Kanal beginnt bei dem an der Likla, einem Rebendache der Chrudimka, liegensden Dorfe Watatschowig (Herrschaft Rossis), geht nördlich über Lhota Auseris, Hostowis, Zminy, Weska die in die Nähe von Sezemis, und vereinigt sich hier mit der Lausna. Er hat 2½ Stunde Länge, bei 1 bis 2 Klaster Breite und 4 Kuß Tiefe, und dient, außer dem, daß er in Iming eine Mahlmühle und Brettsäge treibt, zur Speisung der in jener Gezgend besindlichen Teiche.

Die Zahl der Teiche ist zwar nicht mehr so groß wie zu Balbins Beiten (im XVII. Jahrh.), wo es beren gegen 400 hier gab, aber immer noch fehr ansehnlich. Die größten befinden fich im nordweftlichen Theile ber Herrschaft, rechts von der Elbe, und find folgende: ber Groß-Ceperfa, bei Brobis, der Rlein=Ceperfa, bei Zbanis, der Ros= fofch, norboftlich von Bohbaneisch, ber Bohbaneticher Teich, nordwestlich von Bohbanetich, ber Oplatil, zwischen bem Roskofch und Groß = Ceperka, der Semtin, bei Daubrawig, der Soprtscher bei Soprtich, ber Breber, bei Breb. Außerdem find 41 ehemalige Teiche, bei Elbe = Teinis, Bolletich, Pram, Sabrinta, Biela, Brabet, Prelautsch u. a. schon seit vielen Jahren trocken gelegt und werben als Mecker, Walbungen ober Wiesen benütt. Die gesammte Area ber Teiche ist jest beiläufig 20000 Meten. Von biesen werden an 6000 Mt. von Beit zu Beit verpachtet und 14000 unter Baffer gehalten. auch von den Lettern werden jahrlich 3= bis 4000 Dig. nach bohmischen Lanbfeilen (= 52 Prager | Ellen) zum Sommergetraibebau meiftbietend veräußert und gleich barauf wieder für zwei Sommer mit Fifchen, hauptfächlich Rarpfen, befett. Der jährliche Ertrag diefer 14000 Mt. Teichgrunde ist 1100 bis 1300 Ctr. allerhand Fische, 4= bis 5000 fl. C. M. an Landseilzins und gegen 1000 fl. C. M. Schilfgelb.

Die Bahl der Einwohner (mit Inbegriff der oben genannten Municipal = Städte) ist 55559. Darunter befinden sich 326 protes stantische (helvetischen ober resormirten Bekenntnisses) und 63 ifraes litische Familien. Die herrschende Sprache ist die böhmische; nur in den von preußisch-schlesischen Einwanderern in den Jahren 1778 bis 1780 gegründeten neuen Ansiedlungen Großstan (ober Teichstorf), Kleinborf, Sehnborf, Dreiborf, Raab, Trauensdorf, Maidorf, Streitdorf und Kunstdorf, sowie in Neuspradischen, Spogil und Weska, werden beide Landessprachen gesprochen. Doch wird auch hier die teutsche immer mehr von der böhsmischen verdränat.

Die vorzüglichfte Ertrags = und Nahrungsquelle bes Dominiums und feiner Bewohner ift die Landwirth fchaft; außerdem werden, besonders in den Stadten, verschiedene Gewerbe und einiger Danbel betrieben.

Bur Berwaltung bes Dominiums besteht ein zahlreiches ?. ?. Be am ten = Per son ale, und zwar: 1 Oberamtmann, 1 Justiziär, 1 Rentmeister, 1 Waisenverwalter, 1 Bau = und Wirthschaftsverwalter, 1 Steuereinnehmer, 1 Oberförster, 1 Waldbereiter, 1 Fischmeister, 2 Berwalter (in Daschitz und Semin), 1 Oberamtschreiber, 1 Kantonssschreiber, 1 Justizamtsschreiber, 2 Rentamtsschreiber, 1 Grundbuchsschreiber, 3 Waisenamtsschreiber, 1 Bauamtsschreiber, 1 Steueramtsschreiber, 1 Waldamtsschreiber, 1 Fischamtsschreiber, 1 Revierförster, 1 Forstamtsschreiber und 7 Forstabjunten.

Der landwirthschaftliche Boden ist, wie seine schon oben angeführte Beschaffenheit zeigt, im Ganzen nur von mittelmäßiger Fruchtbarkeit. Man baut Waizen, Korn, Gerste, Haber, Erbsen, Linsen, Wicken, Erbäpfel, Kraut, Rüben und Klee, in mauchen Gegenden auch Sirse, Schwaden, Hanf und etwas Flachs. Obsibäume finden sich, und zwar ohne alle Cultur und Beredlung, nur in geschlossene Gärten.

Von landwirthschaftlichen Hausthieren werden vornehmlich Pferde, Schweine, Gänse und Enten (besonders in den nahe bei Teichen gelegenen Ortschaften), Hühner und Tauben gezogen. Weniger beschäftigt man sich mit Rindvieh = und Schafzucht. In manchen Gegenden widmet man auch der Bienenzucht einige Ausmerksamkeit. Da die ehemals bestandenen obrigkeitlichen 14 Maierhöfe (in Wistrow, Neu = Hradischt, Bepscht, Tuniechod, Mikolowik, Materow, Barchow, Senikowik, Eiwik, Semin, Idanik, Raab, Ceperka und Trawnik) schon seit langer Zeit emphyteutisit sind, so kann nur bei den Unterzthanen ein landwirthschaftlicher Biehstand nachgewiesen werden. Diese besassen am 30. April 1833: Pferde 7160 (5546 Alte, 1614 Kohlen), Rindvieh 19025 Schut (54 Zuchtstiere, 66 junge St., 12274 Kühe, 5188 Kalbinnen, 18 Mastochsen, 888 Zugochsen, 537 junge Ochsen) und 4109 Schafe (3061 Alte, 1048 kämmer). Der Viehestand der Municipal = Städte folgt weiter unten.

Die obrigkeitlichen Waldungen betragen 68019 Mehen 31/4 Mfl. und sind in folgende 14 Reviere eingetheilt: das Chwogner, 7058 Mfs. 7 Mfl., das Podieschowiger, 6816 Mfs. 9 Mfl., das Albrechtiger, 8387 Mfs. 21/2 Mfl., das Groß=Bieltscher, 8013 Mfs. 11/2 Mfl., das Klein=Bieltscher, 6572 Mfs. 3 Mfl., das Wysoker, 7255 Mfs. 14 Mfl., das Hrabeter, 3421 Mfs. 121/2 Mfl., das Opatowiger, 4001 Mfs. 21/2 Mfl., das Kassaliger, 2974 Mfs. 12 Mfl., das Wegrower, 3602 Mfs. 6 Mfl., das Kladruber, 4222 Mfs. 142/4 Mfl., das Krakowaner, 2110 Mfs. 81/4 Mfl., das Ciwiger, 2699 Mfs. 91/4 Mfl., und das Kollobinger, 1882 Mfs. 121/4 Mfl. Sie enthalten

Eichen; Rochbuchen, Beffbuchen, Bicken, Erlen, Linden, Espen, Ulmen, Riefern, Tannen, Fichten und Lärchen. Die jährliche Holzfällung ift auf 19934 Klafter festgesett. Die erstgenannten 6 Reviere, welche eine zusammenhangende Walbstrecke von 43103 Mg. 5½ Mfl. bilden, liegen am Abler und an der Elbe, so daß das Holz von hier bequem nach den Festungen Königgräß und Theressenstadt gestöft werden kann. Diese Waldungen haben das gesammte Banholz zur Errichtung der Festung Königgräß und auch einen Theil des zum Baue von Theressenstadt und Josephstadt erforderlich gewesenen Holzes geliefert.

Der Bilbstand ift ber Größe bes Areales nicht angemessen. Er beschränkt sich auf Rehe, hasen, Rebhühner und einige wilde Fasanen. Die vielen Teiche beherbergen indes eine Menge Wassergestügel. Es werden jährlich etwa 40 bis 50 Stück Rehwild, 1200 — 1300 hasen, 1000 Rebhühner, 15 bis 20 Fasanen und mehre 100 Stück Wassergessigel, besonders Blasenten, von Wildprethändlern theils nach Prag,

theils nach Wien abgefest.

Ueber die Sifcherei ift bereits oben bas Rabere bei ben Teichen

gefagt morben.

Mit Gewerben und Handel beschäftigten fich auf dem ganzen. Dominium (ohne bie Schutftabte, beren Induftrie = Berhaltniffe weiter unten beschrieben werben) am 1. Janer 1835 gufammen 1359 Perfonen. Polizei=Gemerbe murden betrieben von 287 zünftigen Deiftern mit 121 Gefellen , 49 Lehrlingen und anbern Gehilfen, jusammen von 457 Perfonen; Commercial=Gewerbe von 590 gunftigen Mei= ftern mit 107 Gefellen, 159 Lehrlingen und anbern Gehilfen, mfammen von 856 Perfonen; freie Gewerbe von 29 Gewerbebefugten mit 2 Gehilfen, jusammen 31 Personen. Folgendes find die einzelnen Gewerbe: 6 Backer, 4 Bierfchanter \*), 2 Brauer, 2 Buchfenmacher, 1 Färber, 22 Faßbinder, 88 Fleischhauer, 35 Grieder, 7 Kurschner, 1 Lohgarber, 13 Maurer (Gefellen), 33 Muller, 1 Papier=Fabris fant (in Dpatowig, mit einfacher Befugnif, 25 Perfonen befchaf= tigenb), 3 Riemer, 1 Sattler, 3 Schloffer, 101 Schmiebte, 253 Schneis ber, 230 Schuhmacher, 2 Seifensieder, 4 Seiler, 29 Tischler, 1 Uhr= macher, 43 Wagner, 1 Wasenmeister, 27 Beber, 1 Beinschanker, 1 Beiggarber und 3 Bimmermeifter (11 Gefellen). Sandeleleute waren 7 Befiber von gemischten Waarenhandlungen, 6 Rramer und Saufirer, mit 2 Gehilfen, jufammen 15 Perfonen.

Das Sanitats=Personale besteht aus 1 Doctor ber Mebicin (in Pardubit,), 10 Bunbarzten '(2 in Pardubit, 2 in Daschis, 2 in Daschis, 2 in Hollis, bie übrigen in Bohbanetsch, Elbe=Teinis, Sezemis und Preslautsch), 2 Apothetern (in Pardubit und Presautsch) und 62 Debammen (6 in Pardubit, 5 in Daschis, 3 in Bohbanetsch, 3 in Bukowka, 3 in

<sup>\*)</sup> Auffallend ift biefe geringe Bahl von Bierfcantern; wahricheinlich treiben bie Meifchaner auch jugleich Bier und Branntweinichant als Rebengewerbe.

Hollis, 3 in Vielaufch, 3 in Styemis, 2 in Cibe = Teinis, 2 in Bico Pabrina, 2 in Ciwis, 2 in Boftretin, 2 in hoftowis, Die übrigen in Ziwanis, Brech, Srch, Bostreschan, Nemaschis, Wosis, Bezbekom, Cep, Semin, Romarow, Robitow, Obers und Unter-Rowen, Studanta, Jans tomis, Cas, Dritfch, Klein-Bieltsch, Sopresch, Barawis, Opatowis, Drafchkowis, Runietis, Pobrebacta, 3banis und Licietin.)

Das herrschaftliche, unter der Berwaltung des 2. E. Oberamts ftebende Armen = Inftitut befaß am 31. Debr. 1834 an verginelich angelegten Rapitalien und Raffabaarichaft ein Bermogen von 20216 ff. 28 fr. 28. 28. Die Einnahme hatte vom 1. Nov. 1833 bis 31. Oft. 1834 gufammen 7.761 fl. 361/4 fr. B. B. betragen. Darunter befans ben sich 3090 fl. 1 fr. Zuschuß aus den obrigkeitlichen Renten und 3000 fl. eingefaufte Staatspapiere. Die gesammte Ausgabe mar 4690 fl. 1 fr. B. B. Davon wurden 654 fl. 551/2 fr. unmittelbar aus der: Armen = Inftitute = Raffa an 43 Arme und 368 ff. 28 fr. inebesondere an 8 Schullehrers = Wictwen und Walfen, 824 fl. 39 fr. aber burch bie Orteleelforger mitter 3 5 4. Amme vertheilt. Bum Ankauf von Staatspapieren waren 2786 fl. 45 fr. verausgabt worden. Die obengenannten 5. Sthusstabte und die unterthänigen Martte Dafchis und Sollis baben ihre eignen Armen = Institute. (S. unten.) Auch find in Pardubis, Bobbaneich und Pfelautich Spitaler.

Bur Berbindung mit ben benachbarten Dominien burchichneiben bie Serfchaft vier. Chauffeen, von welchen hiefigerfeits burch gemeins schaftliches Busammenwirken ber Dbrigkeit und ber Unterthanen schon in ben Jahren 1818 bis einschließlich 1825 gusammen 225211/6 Rl., ober beilaufig 4 % nieb. oftr. Postmeilen, gebaut worden find. Buvorderft burchschneidet bie von Prag über Koniggraß führende Schlefifche Pofts und Commercial=Strafe die Berrichaft Parbubis in ihrem nördlichsten, an ben Bibschower und Koniggrager Rreis ftogenben Theile, in einer Lange von 3/4 M., mo fie zwischen ben hiefigen Dorfern Raudnit und Lhota bei Libtschan burchgeht. Eine zweite Chauffee, von Roniggras fommend, geht in einer Lange von 23 4 DR. über bie bie figen Drifchaften Dpatowit, Brobit, Sanbborf, Parbubit und Draft-Lowis nach bem Gute Debleschit, und von ba nach Chrubim. Kerner burchschneibet bie von Roniggrag über Sobenmauth meb Leitomischel nach Mähren führende Chausse und Postfrage ben nordöstlichen Theil der Herrschaft, wo fie durch die Ortschaffer Benfcht, Chwogenes, Sollis und Boftretin geht. Endlich führt im met meftlichen Theile ber Berrichaft eine von ber Wiener Strafe bei Dai:: im Castauer Rreife, abgehende, und über Neuh of in ben Chris Rreis fommenbe Chauffe e über Lhota, Prelautfch, Bimanis, Bring netsch, Idanis, Podulschan nach Libischan, worauf fie fich an ir -· erwähnte Chrubimer Chauffee anschließt. Außerdem geht eine == \_ chausseartig bergestellte Sabritrage von Parbubis iber

Poplomis und Beibielow nach Chollis, und ein fahrbaret Landweg über Wiftreom, Kostienis, Moraman, Slepotis und Turom nach Wos ftrom auf die Chauffee, die von Chrudim nach Sohenmauth führt. Seit bem 3. 1830 find folgende Streden tunftmäßig theils gang vollenbet, theils noch im Bau begriffen und werden bis 1839 hergestellt fenn: 3wi= schen Elbe = Teinis und Chlumes, 3010 Al., zwifchen Königgras und Ructenberg, 14335 Rl., zwischen Pardubig und Chlumes, 101671/2 Rl., amischen Pardubis und Prelautsch, 6992 Rl., amischen Perdubis und Hollity, 6858 1/2 Kl., zwischen Daschitz und Chwogna 6068 1/4 Kl., zus fammen 474312/2 Rl. ober 111/2 nieb. oftr. Poftmeilen. In bem Straffen= zuge zwischen Pardubig und Koniggrag find nebft ber holzernen, aber foliben und ichonen Elbbrucke nabe am Pardubiter Schief, noch 18 andere in bas Elbinundations-Terrain eingebaute fteinerne Bruden und Ranale, überall mie die Straße 5. Alafter breit, bemerkenswerth. In bas Elbinundations-Terrain zwischen Prelaufch und Breh murben im Commer 1836 vor und hinter ber Prelautscher hohen hölzernen Brude 20! folibe Wafferöffnungen in einem 700 Al. langen, 2 - 3 Al. hoben. und 5 Rlafter breiten Erbbamm eingebaut. -

In Spilit, an ber Mahrischen Strafe, ift eine t. t. Fahrei und Briefpost. Im Uebrigen wenden sich die Oroschaften des Domieniums mit der Correspondenz an das t. t. Postamir in Chrudimit deffen Handen beim Pardubiter Oberante eine Brieffam melung besteht. Für Elbes Teinig und dessen Umgebung ist Kollingen der Wiener Strafe, im Laufitter Kreise) die nachste Poststation.

Die Ortschaften bes Dominiums find:

1. Pardubit (Pardubice), 19|2 Poftmeiten n. von Chrubim unb 151 2 Poftmeilen von Prag, an ber Choudimta und am Unten Ufer ber-Gibe, über welche hier mittelft einer Brade bie Stnafe von Chrubim nach Königgras führt, t. t. Cameral= und Cou bftabt, besteht aus ber eigentlichen, theilweise mit Mauern umgebenen Stabt, 119 f. mit 1226 G., ber Granen Borftabt, 146 B. mit 1157 G., und ber Weißen Borstabt, 155 . mit 1163 E.; zusammen 420 . mit 3546 E., worunter 4 prot. und 1 ifrael. Frm. ... Unmittelbar zur oft. geboren 7 h. (ber Schlosbegirt (Prebhradi) genannt) in ber Beigen und 3 h. in ber Grunen Borftabt, welche aber zu bem Dorfe Rlein = Parbubig (Parbubicet) conscribirt sind. (S. unten Rr. 2). Alles Uebrige fieht unter ber Gerichtsbackeit bes ftabtifchen Magiftrate. In bas Innere der Stadt führen 2 Thore, das Grane und das Weiße Abor, nach ber Farbe ihrer Thurme fo benannt, baber auch bie von biefen Those ren liegenden Borftabte biefelben Ramen führen. Der mit Rupfer gebectte Aburm bes Grunen Thores tragt 9 vergoldete Knopfe, welche nebft 3 vergoldeten Sternen , an beiben Thoren und am Rirchthurme ; weithin glangen. Daber rührte bas altbohmifche Sprichwart: Stemp fe ga to parbubicta meş (bieß glangt wie ber Parbubiger Thurm). Deffentliche Gebaube find bas taiferliche Schloß, bie Dechanteitirche nebft 3 anbern Rirchen, bas Rathhaus, bie hauptwache, bie haupticule, 2 Burs ger-Spitaler, bas Militar-Spital und bie t. t. Aerarial-Stanungen für bie hier ftationirte Cavallerie = Abtheilung. Das Schlos liegt außerhalb

bes Beifen Thores zwischen ber Stadt und ber Elbe, auf einer Reinen Anhöhe, und hat mit feinen Ballen, Baftionen und Ballgraben bas Anfeben einer tleinen Festung. Die Graben, welche ebemals gang unter Baffer gefett merden konnten, find ichon langft trocken gelegt und in Bies fen verwandelt. Rur von ber Elbe und Chrubimta merben fie gumeilen noch überschwemmt. Much bie Balle find in Ruchen= und Obftgarten ums geschaffen. Mus ber Mitte bes alten und weitläuftigen, mahricheinlich ichon durch die Berren von Pardubig gegründeten, aber erft unter Bilhelm von Pernftein erweiterten Schlofigebaubes erhebt fich ein fieben Stock hoher, vierfeitiger und ftarter Thurm, Dlafta genannt. Das Schloß enthält eine Rapelle, bie Rangleien bes herrichaftlichen t. f. Dberamtes, Die Bohnungen bes Oberamtmannes und mehrer andern Beamten. Auch genießen hier eine Ungahl t. E. penfionirter Officiere in bem aus bem ebe= maligen großen Ritterfaale bereiteten Bimmern freie Bohnung, holz unb Licht. Ueber dem großen gewölbten Ginfahrtsthore fieht man an der Außen= feite eine bohmifche, jum Theil zerftorte Inschrift, welche fic auf Albert und Johann von Pernftein begieht; außerbem auch einen Mann in alters thumlicher Rleidung, welcher in der rechten Sand ein Beil, mit der lins ten aber einen Auerochsen halt, nebst der Aufschrift: 2Bylym webe gus bra. Bum Schloffe gehört auch das hichftl. Brauhaus (auf 83 Faß) und bie bichftt. Branntweinbrennerei. - Die im westlichen Theile ber Stabt, nachft ber Mauer, etwas verftedt liegende Dechantei=Rirche unter bem Titel bes heil. Bartholomaus und bem Patronate Gr. Maj. bes Raifers, verrath burch ihre Bauart, und namentlich burch bas hohe unb fteile Giebelbach und ben dunnen und fpigen Thurm, ebenfalls ihr hobes Alter. Sie bestand schon im 3. 1295, wo die herren von Pardubig bei dieser Rirche ein Rioster der Areuzherren do poonitontia Beatorum Martyrum ftifteten, welche aber mahrend bes Suffiten-Erieges von hier vertrieben murden. Wilhelm von Pernftein und Betfenftein übergab bie Rirche nebft bem Klofter im 3. 1516 ben Dinoriten, welche aber fpaterhin burch feinen Gobn Abalbert an bie Rirche ju Maria Berklindigung überfest wurden. Statt biefer lettern Rirche, welche bis babin bie Pfarrfirche von Parbubis gemefen, murbe nun 1532 die St. Bartholomaus = Rirche jur Pfarrfirche erhoben. Bei bem gros Ben Brande, welcher am 18. Marg 1538 bie gange Stadt bis auf 5 Baufer in Afche legte, murbe biefe Rirche ebenfalls ein Raub ber flammen. 300 hann von Pernstein ließ, wie bie noch unter bem Chor vorhandene böhmische Inschrift besagt, nicht nur die Rirche, sondern auch die Stadt (,,tento Boftel a Miefto") auf feine Koften wieber aufbauen. Bor bem hochaltar ift bie Grabftatte bes am 17. Marg 1534 verftorbnen Abals bert (Woytech) von Pernftein, mit einer bohmifchen Auffchrift. Der Lupferne Zaufbrunnen ift von Wilhelm von Pernftein und auf Belfenftein im 3. 1515 gefchentt worden. Die große Glode, Maria genannt, 87 Ctr. fcmer, bat Johann Bricquen in Jung-Bunglau 1670, Die mittlere, St. Bartholomaus, von 15 Ctr., Martin Schreter aus Ars nau 1653 gegoffen. Die Eleine, St. Gallus, von 12 Ctr., hat ebenfalls bic Jahrzahl 1653. Außer bem Dechanten find auch 2 Kaplane bei bies fer Rirche angestellt. Eingepfarrt find, nebst ber Stadt und ben Borftabten, die hiesigen Darfer Drofbie, Remoschie, Pard ub is tet, Gerna bei Boor, Swittom, Spogil, Stubanta, Bys ftrtom, und Rlein = Jesnitichan. - Die Begrabniffirche ju St. Johann dem Zäufer liegt nächft bem Gottesacter in ber Grunen Borftadt, an der Chrudimer Strafe. Sie ift von Wilhelm von Perns ftein im 3. 1510 erbaut, welcher bamals auch bei biefer Rirche ein noch

bestebenbes Spital für 5 Pfranbler filftete, beren Angahl Jaroflam von Pernftein 1554 auf 12 erhöhte. (C. unten). In ber Rirche und an ber innern Rirchhofe-Mauer find alte Grabfteine aus bem XVI. und XVII. Jahrh., mit größtentheils unleferlichen bohmifchen Infchriften. Außerbem fieht man auch einige neuere gut gearbeitete Grabmabler auf bem Gottes: acter. Die große Glode ift vom 3. 1658, bie fleine, mit bem Pernfteins fchen Bappen, vom 3. 1506; die mittlere ift ohne Jahrgahl. - Das im 3. 1760 neu erbaute Rathhaus befindet fich an ber meftlichen Geite bes Ringplages und enthalt an ber Borberfeite bas ftabtifche Bappen, bie vorbere Balfte eines weißen Pferbes im rothen gelbe barftellenb. Es mar bas Bappen der ehemaligen herren von Parbubig und Stará, und foll ber Stadt, wie man aus dem meter unten anzuführenden Chronobis ftichon fchließt, 1391 verlieben worden fenn. Gine tapfere That wird als bie Berantaffung jur Führung biefes Bappens angegeben. Als Raifer Friedrich Barbaroffa im J. 1158 Mailand belagerte, befanben fich unter feinem Beere viel bohmifthe Ritter mit ihrem Ronige BBlabis flam I. Diese madern Belben erftiegen einft zur Rachtzeit bie Mauern ber Stadt und brangen bis in bie Mitte berfelben vor, wo fie mit ber aufgeschreckten Boltsmenge in einen bigigen Rampf geriethen. Der Uebers macht weichend gogen fie fich gurud, fprengten bas Thor und gelangten gludlich wieder ins gager. Rur Geget von Parbubie verfaumt, noch immer im Rampf begriffen, die Gelegenheit, und als er burche Thor hinauss sprengen will, fturgt bas eiferne Fallgitter herab und spalter fein Roß in zwei Salften. Der Ritter, ohne bie Fassung zu verlieren, ruft ben Maislänbern zu: "Ich schenke euch biese Salfte", und trägt bie andere ins Lasger. Die brollige Bolksfage erzählt sogar, er sei ganz wohlgemuth auf bem halben Pferbe zurückens. Rönig Walabislaw sieht ben zurückehs renben tapfern Ritter und ruft ihm entgegen : "Dieß foll bir und beinem Gefchlechte gur Trophae bienen; biefes Beichen foll für immer beinen Schilb gieren !" \*) Unter bem Wappen am Rathhause liest man bas Chronobistichon:

# ErnestVs priMVs tVLIt haeC Insignia, Pragae Antistes, qVae nVnC Vrbs tVA, Caesar, habet.

In ber Rathestube prangt bas lebensgroße Bilbnif bes Erabifcofs Erneft, mit einer lateinischen Unterfchrift.' Reben bem Raths hause links fieht man ein tleines alterthumliches, nur zwei genfter breites haus, in welchem ber Erzbischof Ernst geboren worden fenn soll. Doch ift bieß nicht urfundlich nachzuweisen. Bur Rechten bes Rathhauses ift bie t. C. hauptwache. - In ber Ede ber öftlichen Ringfeite, bem Beigen Thore gegeniiber, führt ein Durchgang ju ber ebenfalls unter taiferlichem Patronat kehenden t. t. haupt foule, bei welcher ein Director und Katechet (Weltpriefter), 4 Lehrer, 1 Gehilfe, 1 Mabchenlehrer und 1 Industrials Lehrerinn angestellt sind. Das Schulgebäube, mit welcher die Kirche gu Maria Bertunbig ung verbunben ift, mar ehemals ein Rlofter ber Minoriten, welche, wie fcon oben ermahnt, 1516 querft bei ber Gt. Bartholomaus-Rirche burch Bilhelm von Pernftein eingeführt, fpaterhin bieber überfest, beim Ausbruch ber protestantischen Unruhen 1618 ganglich aus Pardubig vertrieben, nach ber Schlacht am Beifen Berge neuerbings wieber in den Befig bes Rlofters gefest, 1785 aber unter Raifer 30 = feph II. gang aufgehoben murben. Schon 1787 nahm bas bem Religionsfonds gehörige Rloftergebaube bie neu errichtete hauptschule auf, aber erft 1819 murbe es von ber Grundobrigfeit und bem Schulfonds als Gigens

<sup>\*)</sup> Bacet, a. a. D.

thum für bie Soule angefauft. - Roch eine vierte, aber unter R. Joe feph II. aufgehobne Rirche, jur Somerghaften Rutter Gottes genannt, befindet fich in ber Beifen Borftabt, bei bem bortigen f. g. Are menhause. (S. unten). — Außerdem find noch zu bemerten : Das ftabtische Braubaus (auf 27 gaß 2 Gimer), Die Apotbete, 5 Mubten Die "Raffer-muble" mit 5 Sangen, in ber Stabt, Die Muble "Balcha", mit 4 Gans gen und 1 Brettfage, in ber Grunen Borftabt, bie Dublen "Balba" und "frbacta" mit 3 und 2 Gangen, in ber Beifen Borftabt, und bie Brile denmuble mit 3 Gangen, an an ber Chrubimta). - Der MR a giftrat beftebt aus 1 geprüften Burgermeifter, 1 geprüften Rath, 1 Getretar zc. Auch ift in Parbubig ber Sig eines t. E. Bergebrungsfeuer-Comiffariats. - Die Ginwohner ber Stadt leben von gandwirthichaft, verichies benen Gemerben und einigem Banbel. Der Befieftand ift icon oben vers geichnet worden. Bon Sausthieren befagen am 30. April 1833 bie Burger : 98 Pferbe (93 Alte, 5 Fohlen), 464 Stück Rindvich (2 Buchtft., 1 jungen Stier, 351 Kühe, 100 Kalbinnen, 8 Mastochsen, 2 Zugochsen) und 1278 Schafe (887 Mite, 386 gammer). - Dit Polizei-Gewerben bes fcaftigten fich am 1. Janer 1835: 127 gunftige Deifter, 75 ungunftige Gewerbsberren, 117 Gefellen und 73 Behrlinge, gufammen 892 Perfonen. Commercial : Gewerbe murben von 72 Meiftern, 21 Gefellen, 25 Cehrs lingen und Gehilfen, Freie Gemerbe von 10 Perfonen, Dandel von 9 Befigern gemifchter Baarenhandlungen, mit 8 Gehilfen, und von 6 Rra. mern betrieben. Die Babl aller Gewerbsleute mar bemnach 538. Darune ter befanden fich folgende Meifter und Gewerbsherren : 8 Bader, 19 Biers fcanter, 1 Brauer, 1 Buchbinber, 3 Buchfenmacher, 2 Drechster, 1 Farber , 5 Faßbinder, 18 Fleischhauer, 4 Glafer, 9 Griester, 1 Gürtler, 1 Sammerichmiedt (Befiger eines Rupferhammers, 4 Perfonen befchafe tigenb), 2 Sanbiduhmader, 10 boller, 4 hutmader, 1 Kammmader, 2 Kurichner, 20 Leinweber, 1 Maurermeister (25 Gefellen), 1 Meffers schmiebt, 5 Miller, 2 Nagelschmiebte, 1 Rauchfangkebrer, 4 Riemer, 8 Sattler, 5 Schlosser, 5 Schmiebte, 20 Schneiber, 40 Schuhmacher, 6 Seisfensteber, 3 Seiler, 2 Spengler, 10 Tischler, 2 Töpfer, 2 Tuchmacher, 1 Zuchscheerer, 3 Uhrmacher, 3 Wagner, 1 Wachezieber, 5 Beinschafter, 1 Weißgarber, 3 Biegelbrenner und 2 3immermeister (24 Gefellen). — Die Stadt hat Privilegien auf 4 Jahrmärtte und einen Wochens martt. Zuf ben Jahrmärtten (Mittwoch nach Lichtmeß, Montag in ber Rreuzwoche, Biftorin und Dienstag nach Maria Empf.) werben in 75 Gewölben, Buben und Stanben Leinen = und Baummollenwaaren, in 62 Gewölben, Buben und Stanben Schnitt : und Modewaaren, in 34 Buben und Stanben Schuhe und Stiefeln, auf 24 Stanben Topfermaas ren, in 23 Buben und Stanben Gifen und anbere Metallmaaren, in 21 Buben und Standen Tuch- und andere Bollmaaren, außerbem in 59 Bu-ben und Standen hutmachers, hanbidummachers, Rarichners, und Spengs ler-Artifel, Glas, Binn, Steingut, Sattler - und Riemermaaren 2c. 2c. feilgeboten. Die Bahl aller Gemolbe, Buben und Stanbe ift bemnach 298 und fpricht gu Gunften bes biefigen Marttvertehrs. Außerbem find Bieb. martte an ben Montagen vor Lichtmes, Rreugfonntag, Bictorin und Das ria Empf. - Die Bochenmartte (am Freitag) werben mit Getraibe, Bolg, Brettern, Grungeug, Geflugel, Fifchen zc., von ben Ortichaften bes hiefigen Dominiums und ben benachbarten Berrichaften Bermanmieftes, Medleichis, Choltis, Bbechomis, Grochom-Teinis, Roffis, Raffaberg und Daubleb verforgt. — Sanitats : Perfonen find 1 Dottor ber Mes bigin und Geburtehelfer, 2 Bunbargte, 1 Apotheter und 6 Bebammen. Das im 3. 1829 organisirte städt if de Armen = Inftitut hatte

am Schlug bes Jahres 1834 ein Stammvermogen von 40 fl. C. DR., und an Intereffen bavon, fo wie an subscribirten Beitragen, Meifter= und Burs gerrechts = Gebuhren , Ertrag ber Reujahrefarten , Mufitbewilligungs= Daren zc. eine Ginnahme von 959 fl. 24 fr. C. DR., fo bag im Berlauf bes genanntes Jahres 80 Arme mit 858 fl. 22 fr. C. Dt. betheilt werben tonnen. Außerbem beftehen 2 Spitaler, in ber Grunen Borstadt bei St. Johann dem Täufer, und in der Weißen Borftadt. Das fcon oben ermannte, 1510 gestiftete erstere Spital versorgt 12 Urme mit freier Bohnung im Spital-Gebäube, Kleibung, Lebensmitteln (25 Mg. 13 , Mpl. Baizen, 59 Mg. 21 , Mpl. Korn, 39 Mg. 21 , Mpl. Gerste; 181 , Pfund Fische), holz (12 Klaster) und einem Gelobeitrag von 252 fl. 43 fr. B. B. Es besigt ein Stammvermögen von 6241 fl. 111 , fr. B. B. Das altere hospital in ber Weißen Borftabt (bas Armenhaus genannt) ift im 3. 1785 durch milde Beitrage und Bermachtniffe fundirt, und fein Stammvermögen bis jest so vermehrt worben, daß es am Schluß bes Jahs res 1834: 11381 fl. 73 4 tr. B. B. betrug. Bon ben Gintunften, 565 fl. 20 fr., erhielten 10 Urme freie Bohnung, Beheigung und eine Geld= unterftugung von 234 fl. 20 fr. M. Beibe Spitaler, fo wie bas Armen-Institut, stehen unter ber Verwaltung ber Magistrats. — Die Beit ber erften Grunder von Parbubig ist nicht bekannt. Der Ort.foll aber ichon im 3. 1158, ale ber oben erwähnte Geget von Parbubig ber Belagerung Mailands unter Raiser Friedrich Barbarossa beis wohnte, eine Stadt gewesen fenn. Inbeffen icheinen bie Borte ,, fammt ber neuen Stadt", welche in bem oben angeführten Testamente Erneft & von Pardubis vom 3. 1341 vorkommen, anzudeuten, baß Pardubis erst bamals zur Stadt erhoben worden sei. Im 3. 1507 erhielt die Stadt von Ronig Blabiflam II. bas Recht, eine Mauth zu erheben, um bie Straßen in fahrbarem Stanbe zu erhalten, und Wilhelm von Pernftein gab ben Ginwohnern 1509 die Bewilligung, über ihr fammtliches bewegliches und unbewegliches Bermögen frei zu schalten ; zugleich ertheilte er ihnen bas Privilegium eines Jahrmarkts. Eben berfelbe Grundherr ftiftete 1510 bas obenermähnte Spital du St. Johann dem Zäufer, und 1512 ichenkte er der Stadt einen nächft der Elbe liegenden Balb, räumte ihr ben freien Beinschant im Schloffe ein, widmete ben Behnten von den Rirchen in Roffig und Rlein-Pardubig ber biefigen Pfarrfirche, ertheilte ber Stadt gegen 21/2 weißen Grofchen jahrlichen Binfes von jedem Grunde, die Robot= freiheit, und bas Recht ber eignen Baisenrechnungs- und Grundbuchsfühs rung. Abalbert von Pernftein verlieh ber Stadt im 3. 1581 bie Befugniß, eigne Fleischbanke zu halten, Bier zu bräuen und baffelbe an bie obrigkeitlichen Dorfer Swittom, Popkowig, Jesnitschan, Remoschie, Parbubicet, Gradifcht, Trnoma und Roffig abjufegen, indem diefe gur Ab= nahme bes Parbubiger Biers verpflichtet murben. Dagegen machten fich . bie Parbubiger verbindlich, bie Gabtgebaube, sammt ben Graben, Mauern, Thoren und Strafen, ftete in gutem Stande ju erhalten. Ferner ichentte er ber Stadt in bemfelben Jahre bie bamaligen benachbarten Dörfer Butowin a und Chotta, welche jest ben Borftabten einverleibt find, und beren Einwohner als stäbtische Bürger betrachtet werden. Johann von Pernftein erließ 1538 ben Bürgern einen Bins, den fie von dem Dorfe Prerow ber Obrigkeit zu entrichten hatten. Alle biese Freiheiten wurden von ben Monarchen Eubwig, im 3. 1524, Ferbinand I., 1538 und 1534, Marimilian II., 1570, Rudolph II., 1585 und 1587, Mathias, 1612, Ferbinand II., 1628, und Ferbinand III., 1638, fo wie von Leopold I., 1662, nicht nur bestätigt, fondern auch jum Theil noch burch andere Privilegien, 3. B. ber Jahr: und Biehmartte,

so wie bes von R. Ferbinand I. 1534 bem Magistrate eingeräumten Rechts, mit rothem Bache ju flegeln, vermehrt. Noch ebe Pardubig burch bie bereits oben ermannte Feuersbrunft im 3. 1538 eingeafchert murbe, hatten es 1421, mo die Baufer noch von Golg maren, die Guffiten ben Flammen preisgegeben. Wilhelm von Pernstein ließ 1507 die Stadt mit Mauern und Graben einschließen und die beiben Thore mit ben noch vor= handnen Thürmen errichten. Nicht minder verheerende Feuersbrünste tras fen bie Stadt im 3. 1607, ferner mahrend bes breifigjahrigen Rrieges, im 3. 1615 bei bem Ginfalle ber Schweben, mo ber Schaben auf 108627 fl. 49 fr., und im ersten schlesischen Kriege 1712, wo er auf 50000 fl. an= geschlagen murbe. Ueberschwemmungen ber Elbe und ber Chrubimka haben gleichfalls zu verschiednen Beiten große Berheerungen angerichtet, unter ans bern am 15. und 16. Kebr. 1781, wo die ganze Gegend unter Baffer ge= fest murbe. Ganz neuerlich, am 27. März 1835, ift die Grüne Borftabt von einer furditbaren Feuersbrunft heimgesucht worben, bei welcher 35 20hnhäuser und 19 Scheuern in ben Flammen aufgingen. Doch ift gegenwars tig Alles, bis auf 3 S., wieder aufgebaut.

2. Klein = Parbubis (Pardubicet), 1/4 St. s. von Pardubis, an ber Chrubimta, D. von 53 h. mit 537 E., nach Parbubis eingpf., hat 1 Filialtirche zu St. Egibius und 1 Schule. hier war ehe= mals ein Dominitaner=Rloster, welches 1421 von ben hussten zerftört wurde. Bur Conscription biese Dorfes gehören bie oben bei ber Stadt angeführten obrig keitlichen 10 Rummern der Grünen und Weißen Norstadt mit Indegriff des Schlosbegirkes (Predhradj).

3. Cerna, bei Boor, 1 St. fo. von Parbubis, D. von 16 h. mit 138 E., worunter 1 prot. Fam., ift nach Parbubis eingpf.

4. Drogbig, 1 St. ffo. von Parbubig, D. von 17 S. mit 153 E., nach Parbubig eingpf.

5. Rlein = Jesnit schan (Mala Geznican), 3/4 St. s. von Parbubig, D. von 6 h. mit 47 E., nach Pardubig eingpf.

6. Nemofdie, 1 St. f. von Parbubie, D. von 29 5. mit 201 E., ift nach Parbubie eingpf., und hat 1 f. f. Militar= Geftütt unb 1 Muble.

7. Spogil, 3 4 St. fo. von Parbubis, D. von 28 S. mit 192 E., worunter 1 ifrael. Fam., ift nach Parbubig eingpf.

8. Stubanta, 1/4 St. ffo. von Parbubig, D. von 41 h. mit 331 E., nach Parbubig eingpf. Bum Gemeindegericht biefes Dorfes gehört bas benachbarte Dominical = D. Byftrkow an ber Chrudimka, ebenfalls nach Parbubig eingpf.

9. Swittow, 1/2 St. wiw. von Parbubit, an einem Bache, unb an ber Straße nach Choltis, D. von 89 h., mit 277 E., ift nach Parbubit eingpf., unb hat 1 Muble.

10. Lan ob (ber) Gruben (Lany na Dulen, Dlauhs Lany), 111, St. w. von Parbubis, an ber Straße nach Prelautsch und am linten Eibuser, in ber Rähe ber Teiche Huboth und Twrzy, D. von 38 h. mit 251 E., worunter 1 israel. Fam., bat 1 Lokalise. Kirche zu St. 30= hann von Repomuk, 1 kokalisten. Bohnung, beibe unter bem Patronate bes Religionssonbs, und 1 Schule, unter bem Patronate bes Raisers. Der Rame kan ob ber Eruben rührt von einer in ber Mitte bes Dorfes besinblichen Bertiefung her. Die kokalie murbe am 6. Oktober 1787 gestiftet und die erste, einstweilen von Holz erbaute Kirche konnte schon am 8. November bess. 3. eingeweiht werben, ftürzte aber bei einem Sturmwinde

am 18. Mai 1798 ein, so bağ von biefer Beit an bis 1802, wo bie jehige fteinerne Kirche erbaut wurde, ber Gottesbienst im Schulgebäude gehalten werden mußte. Die 2 größern Gloden find Seschente aus dem aufgehobnen Parbubiher Minoriten: Kloster und ber Kirche zur Schwerzhaften Mutter Bottes. Die britte haben die Eingepfartten auf eigne Kosten angeschafft. Bum Sprengel bieser Lotalie gehören, außer Lan setost, die biesigen Dörfer Krchleb, Srnoged, Opotschinet, Ciwih und Bezbiekow.

11. Kroleb, 5. von tan, burch einen Bach bavon getrennt, Dich. von 8 S. mit 45 G., ift nach tan ob ber Gruben eingpf. und hat 1 abfeistige Mable (,,Rofchlan" ober ,,Rofchlin") von 2 Gangen.

12. Srnogeb, 11/4 St. w. von Parbubis, am Teiche habrin, D. von 18 h. mit 116 E., worunter 1 prot. Fam., ift nach ban ob ber Gruben eingepfarrt.

18. Opotschinek (Ober- und Unter-), 2 St. w. von Parbubis, am linken Elbufer und an der Straße nach Přelautsch, D. von 21 h. mit 168 E., worunter 1 prot. Fam., ist nach Lan ob der Gruben eingps.

14. Ciwis (Alts und Reus) auch Cichowis, 11/2 St. fw. von Parbubis, an ber Strafe nach Choltis, D. von 64 D. mit 490 C., ift nach gan ob ber Gruben eingpf. und hat 1 Schule, 1 Mühle mit 2 Gangen und 1 abseitiges Forstbaus; Reus Ciwis ift eine Dom. Ansiebs lung auf ehemaligen Ralerhoss-Grunben.

15. Bezdietow, 23/4 St. ffő. von Parbubis, an ber Strafe nach Choltis, D. von 28 h. mit 273 E., worunter 1 prot. Fam., ift nach Lan ob ber Gruben eingpf.

16. Třebosię, 11/2 St. sim. von Parbubie, an einem Bache und an ber Straße nach hermanmiestes, in der Rähe der Teiche Kameneg, Sedlacet und Paschet, D. von 24 h. mit 184 C., hat eine Lotalie-Kirche zur heil. Kreuzerhöhung, 1 Botalie-Gebäude, beides unter dem Patros nate des Religionssonds, 1 Schule unter taiserl. Patronate, und 1 Mühle mit 3 Gängen. Die Kirche scheint sehr alt zu sepn, war 1611 eine Pfarrtirche und die 1787, wo die Lotalie errichtet wurde, eine Fisiale der Pardubiser DecanalsKirche. Die große und die kleine Glocke haben die Jahrzahlen 1611, die mittlere 1464 (von Wilhelm von Duban geschenkt). Auf der großen Glocke steht der Rame Jan Rason Landskronsty Karaf Tedossschu. Eingepfarrt sind, außer Tedosse, die hiesigen Dörfer Große Iselnitschan, Materow und Poptowis, nehft den frehschstl. Den is (Gut Medleschis), Du ban (hft. hermanmiestes) und 9 h. von Blatto (Gut gleich. Ram).

17. Groß: Jesnitschan (Weliky Geznican), 1/4 St. s. von Parbubie, D. von 29 h. mit 248 h., worunter 1 prot. Fam., ift nach Tres bosis eingpf.

18. Mate tow (Alt : und Reu :), 11/2 St. ffw. von Parbubis, D. von 45 h. mit 359 E., nach Trebo fit eingpf. Reu-Materow ift eine Dominical-Unsiedlung auf ehemaligen Maierhofe-Gründen.

19. Poptowis, 1 St. fw. von Pardubis, D. von 22 h. mit 160 E., ift nach Arebosis eingpf., und hat 1 Kapelle zur heil. Jungfrau Maria.

20. Gezboris, 21/4 St. sim. von Parbubis, am Bache Pobolka, D. von 51 h. mit 323 E., hat 1 Lokalie-Kirche zu St. Wenzel, 1 Lokalisten-Bohnung, beibe unter bem Patronat bes Religionssonbs, 1 Schule, unter bem Patronat Sr. Maj. bes Kaisers, und 2 Mühlen (Pobkopekny mit 2 Gängen und Erchow mit 3 Gängen.). Die

Rirche ift alt und war noch 1700 eine Pfarrfirche. Später wurde die Pfarrei nach Mifolowih übertragen und die hiesige Kirche von einem Expositen besorgt, bis 1811 ein eigner Lokal-Seelsorger angestellt wurde. Der Tausbrunnen mit der Jahrzahl 1600 ist vom Ritter Getrich Lipan sty von Lipan, von welchem auch eine Tochter in der Kirche begraden liegt; außerdem sind noch einige andere alte Gradsteine, aber mit zerkörten Inschren vorhanden. Die Glocken haben die Jahrzahlen 1601, 1730 und 1824. Eingepfarrt sind die hiesigen Dörfer Barchow (mit Besela), Gep und Jenikos wis, so wie Kleschis (hft hekmanmiesteh). hinter dem Garten des Los Kalssen findet man auf einem hügel Spuren alten Mauerwerks. Daß, wie die Sage gebt, ehemals hier ein Tempelherren Klosker gestanden habe, läßt sich, wie schon Schaller (S. 43) bemerkt, nicht urkundlich beweisen.

21. Bardow, 2 St. fw. von Parbubig, am Bache Pobolta, D. von 46 h. mit 302 E., worunter 2 prot. Fam., ift nach Gezborit eingpf. und hat 1 Muble mit 3 Gangen. Bur Conscription bieses Dorfes gehört bie aus 16 h. bestehenbe, auf emphyteutisirten Maierhofes Grunden erbaute Dominical-Ansieblung Befela, 1/4 St. 6. gelegen.

22. Cep ober Cepy, 2 St. fim. von Parbubis, D. von 22 S. mit 170 G., ift nach Gezboris eingpf. und hat 1 Wirthshaus. Cepy war ehemals ein Sof, welcher am 14. April 1695 burch Kauf, für 8500 fl. und

36 fl. Schluffelgelb, an Parbubig fam.

23. Jenikowig (Alt- und Reus), 21/2 St. fm. von Parbubig, D. von 45 S. mit 294 E., worunter 1 prot. Fam., ift nach Gegbofig eingepfarrt, und hat 1 erft im Jahre 1830 neu errichtete Duble. Reu-Benitowit ift eine Dominical = Anfiedlung auf emph. Maierhofe: Grunben. 24. Prelautich (Pfelauty, in alten Schriften auch Prelut und Bredlut), 8 St. w. von Parbubig, 12, Poftmeilen von Chrubim, am linten Ufer ber Elbe und an ber Chausee, welche aus bem Caslauer Kreise nach Roniggrat führt, offene Municipal sotabt von 240 S. mit 1590 E., worunter 8 prot. und 8 ifrael. Fam. Davon befigt bie Berrs fcaft Parbubig 1 6. hier ift 1 Pfarretirde ju St. Batob b. Gr., 1 Pfarrgebaube, 1 Schule, Alles unter bem Patronat Gr. Maj. bes Raifers, 1 Rathhaus, 1 stäbtisches Spital, 1 t. t. Militar=Raferne, und 1 städtisches Braubaus (auf 12 Faß). Außerhalb ber Stadt, 1 8 St. 5. liegt auf bem heiligen Berge 1 Kapelle zu Maria heimfus dung, nebft bem Gottesader. Much gebort ber Stadtgemeinbe bie jen= feits ber Elbe gelegne, gum Dorfe Brech confcribirte Duble Benrow. Die Pfarrtirche erscheint als folche in ben Errichtungsbuchern ichon 1390. Sie ift gang von Stein erbaut und hat eine besonders große Sakriftei, welche felbst einer kleinen Rirche abnlich fieht und gu ber Beit, mo ber größte Theil ber hiefigen Ginwohner bie buffifche Lehre angenommen hatte, ben Ratholiten jum Gottesbienft eingeraumt war, inbem bie Rirche felbft unter ber Bermaltung buffitifcher Pfarrer ftanb. Aus einem noch vorhande nen, an ber außern Rirchenmauer befindlichen Grabfteine ber Tochter Eliffta bes Pfarrers Rubetuln, mit ber Jahrzahl 1626, fieht man, bağ bamale ber Ratholicismus in Prelautich noch nicht wieber bergeftellt war. 3m 3. 1641 murbe bie Stabt nebft ber Rirche burch Feuer gerftort, lettere aber icon 1646, wie die Icteinische Aufschrift zeigt, unter ber geift= lichen Bermaltung bes tatholifchen Pfarrers Mazurtowie (ber zugleich Pfarver von Prelautich, Biela und Bohdanetich mar) in ichonerer Geftalt wies ber neu aufgebaut. Die Rirche bat außer bem hauptaltar, bem beil. 3as tob b. Gr. geweiht, mit bem von Roppel, einem Schüler Branbels, gemalten Bilbniffe biefes Beiligen, noch 2 Geitenaltare, gum heil. Jofeph und zum beil. Johannes von Repomut. Links ift eine im 3. 1782 erbaute

Rapelle ber heil. Barbara, bie jest in ber Charmoche zur Darftellung bes beil. Grabes verwendet wirb. Der Plafond ift von Cramolin 1781 gemalt. Auf bem fteinernen Thurme find 8 Gloden, ju Ehren bes beil. Jakob, 1646, bes heil. Johann b. S., 1641 (1810 übergoffen), und ber beil. Barbara, 1787. Gingepfarrt find zu biefer Rirche, bei melder außer bem Pfarrer noch ein Raplan angestellt ift, bie hiefigen Dorfer Bred, Motofchin, Jantowig, Chota, Studel, Rozafchig und 12 Baufer von Cobenig, nebft bem zur oft. Choltig gehörigen Benefchos wit. Much hat ber biefige Pfarrer einen Expositen gu Rlabrub und verrichtet jeben vierten Sonntag ben Gottesbienft in ber Filialfirche gu Semin. Die Marien = Rapelle auf bem Beiligen Berge entstand mit bem Gottesacker baselbft im 3. 1680, wo bie Peft in Prelautich muthete und aus Mangel an Raum auf bem gewöhnlichen Begrabs nifplage bei ber Pfarrfirche ein neuer Gottesader eingerichtet werben mußte. Einstweiten murbe eine bolgerne Rapelle bafelbft errichtet; aber ichon 1682 begann ber bamalige Pfarrer P. Coreni, unterftust vom Choltiger Grunds beren, Ritter von Cigan, dem Stadtmagiftrat und ben Gingepfarrten, bie Erbauung ber jegigen steinernen Kapelle, welche im 3. 1684 zu Ehren der Beimsuchung der beil. Jungfrau Maria eingeweiht wurde. Das Bild ber beil. Jungfrau, welches ben Saupt : Altar biefer Kapelle fcmudt, ift ein Gefchent beffelben Pfarrers Lorenz, welchem es eine Bers mandte, Barbara Boreng, verehrt hatte. Es mar früher ein Gigens thum ber Grafinn Daria von Rogbragow in Prag gewefen, und ba ibr baus mahrend ber ichmebifchen Belagerung Prage unbeichabigt geblies ben, hatte fie biefes Gluck bem munberthatigen Ginfluffe biefes Marienbils bes verbanten gu muffen geglaubt, und basfelbe im 3. 1663 ter chigen Barbara Lorenz als Bermächtniß hinterlaffen. Außer bem hauptaltar hat bie Rapelle 2 Seitenaltäre, zu St. Salvator und St. Anna. — Auf bem Stadtplage steht eine im 3. 1704 errichtete, von feinem Sandstein gears beitete Bilbsäule des heil. Johannes von Repomuk. — Přelautsch hat einen im 3. 1794 regulirten Dagiftrat mit 1 Burgermeifter und 1 gepruften Rathe. Das Bappen ber Stadt, beffen fich ber Magiftrat als Umtsfiegels bebient, enthalt ben Roft bes heil. Laurentius im golbnen Felbe. Auf dem Pfarrinsiegel ist der Schupheilige der Kirche, St. Sakob d. Gr., dargestellt. — Die Einwohner treiben mittelmäßig ergiebigen Relbbau und verschiedene Gewerbe. Die Area der Grundstücke ift schon oben angegeben. Der Boben um bie Stabt ift theils fandig, theils ichwerer Thons boden. Borzüglich ergiebig ift ber Wieswachs lange ber ihre Ufer haufig übers fdwemmenben Elbe. Der Biebft and besteht in 42 Pferden (38 Alten, 4 Fohlen), 465 Stud Rinbvieh (1 Buchtftier, 1 jungen Stier, 829 Ruben, 89 Ralbinnen, 26 Bugochfen, 19 jungen Dohfen) und 152 Schafen (118 Alten, 84 gammern). - Polizei=, Commercial= und freie Gemerbe, fo wie ber hanbel murben am 1. Janer 1835 von 99 gunftigen Deiftern, 9 andern Gewerbsherren, mit 9 Gefellen, 38 Lehrlingen und Gehilfen betries ben. Darunter befanben fich : 4 Bacter, 1 Blattbinder, 1 Brauer, 1 Buchsenmacher, 1 Drecheler, 2 Farber, 5 Fagbinder, 13 Fleischauer, 7 Gastwirthe und Bierschanter, 1 Glafer, 8 Griesler, 2 Sandichuhmacher, 1 Rurschner, 1 Lebzelter, 1 Maurer (2 Gefellen), 1 Muller, 2 Riemer, 2 Rothgarber, 4 Schmiedte, 9 Schneiber, 10 Schuhmacher, 2 Seifenfieber, 5 Seiler, 1 Strumpfwirter, 6 Tifchler, 2 Töpfer, 2 Uhrmacher, 3 Bagner, 1 Balens meister, 2 Weber und 2 Zimmermeister. Handelsteute find 4 Besider von gesmischten Waarenhandlungen. — Die Stadt hat Privilegien auf 4 Jahrsmärkte (Dienstag nach Judica, Zag nach Maria heimsuchung, an Verskarung Christi und Katharina). Im 6. Juni ist Viehmarkt, an jedem

Mittwoch Bochenmartt. Ueber bie Starte bes Berfehrs, Jahl ber Bers täufer 20. find vom Magiftrate in ben Gewerbstabellen teine Austfinfte geges ben. - Sanitate : Perfonen find 1 Bunbargt und Magifter ber Geburtsbilfe, 1 Apotheter und 8 hebammen. — Das icon im 3. 1783 gegrun: bete und 1884 neu regulirte Armen = In ftit ut befaß am Schluß bee lests genannten Jahres, mit Ginichluß ber Kaffabaarschaft, 2298 fl. 5 fr. 2B. 28. und hatte an Binfen von Capitalien, Gemeinbebeitragen, Ertrag ber öffente lichen und Privat = Sammlungen, fo wie der Reujahretarten, verschiednen bem Inftitute zugewiesenen Saren, Strafgelbern 2c. 2c., eine Ginnabme von 306 fl. 26 fr. 28. 28., von welchen 15 Arme mit 1 bis 4 fr. tage lich betheilt wurden. Als besonderer Boblthater ift ber ebemalige Pfarver zu holig, P. Reinwetter, anzuführen, welcher schon 1715 ein Les gat von 500 fl. ju Darleben für arme Burger bestimmte. Außerbem ift ein uraltes, im 3. 1822 aber erneuertes, für 6 Personen gestiftetes Spis tal vorhanden, welches ein ebenbamals neu gebautes Saus und einen Fonds von 3604 fl. 571 2 fr. B. B. B. befist und 1834 eine Ginnahme von 149 fl. 511 2 fr. nebft verschiebenen Bufluffen aus ben Stadtrenten, zc. 2c. bezog. Es werben barin gegenwärtig 5 Pfrunbler (1 Mann unb 4 Beiber) unters halten, beren jeder monatlich 39 fr. baar, ju Oftern 9 fr. Bleifchgelb, ju Weihnachten 19 fr. Striegelgelb, außerbem Fifche, hirfe und Graupen, Wohnung, holz, Licht und Krankenpflege erhalt. Der hauptgrunder biefes Spitals mar 1551 ber Befiger bes jest ber oft. Choltig einverleibten Gus tes Steranow, Johann Ctibor Genit von Gamfenborf, in Folge beffen Stiftung bie Bft. Choltig ber Anftalt ben Pachtnugen eines Felbes, 5 Rlafter weichen Brennholzes, und 25 Pfund Fifche gum beil. Abend gu liefern hat. Aus ber Stabtgemeindes Muhle erhalt bas Spital 1, Strich hirfe und 1/2 Strich Graupen. Späterhin hat auch ein gewisser Franz Schaffranes ber Anstalt 2 Strich Felb geschenkt. — Die Rachrichten über bie Gefchichte ber Stadt find febr unvollftanbig. Den von Schaller (G. 44 u. f.) angeführten Schriftstellern und Urtunden gufolge geborte Prelautich im XIII. Jahrhundert bem Benebiftiner = Stifte gu Dpas towig und wurde icon 1261, auf Fürbitte des bamaligen Abtes, von Sonig Premysl Ottofar II. mit Ertbeilung aller Privilegien, wie fle zu jener Beit Rolin und Raurim genoffen, und außerdem noch bes Rechts über Leben und Tod, zur Stadt erhoben. Wahrscheinlich bald nachs ber burch eine Feuersbrunft gerftort, ließ fie im 3. 1289 ber Opatowiger Abt Casta gang neu wieder aufbauen. Die Belegung ber Stabt burch bie Zaboriten im 3. 1421 war von turger Dauer, benn ber Mange meifter Diwofn, von Ruttenberg, fam ben Burgern mit gabtreicher Mannschaft gu hilfe, erichlug eine beträchtliche Ungahl ber Taberiten und nahm 125 derseiben als Gesangene mit nach Auttenberg, wo er sie in bie Schachte wersen ließ. Im J. 1539 gehörte Přelautsch bereits zur hft. Parbubig. Johann von Pernstein erließ ben Bürgern damals bie Robot und eine jährliche Binfung. Much gestattete er ihnen ben Unkauf gemiffer Felber und Biefen des Dorfes Lhota, gegen die Berbindlichkeit, bie Binfungen bavon an bie Gemeinderenten abzuführen und auf jebesmaliges Berlangen, jeboch gegen Bezahlung, 12 ftarte Pferbe mit 3 Bagen gur Berfügung bes Parbubiger Oberamtes ju ftellen. Außerbem verlieh er ben Burgern bas Recht, fiber ihr Bermogen frei ichalten und walten zu konnen; falls aber ein Sigenthfimer ab intestato fturbe und keine, Berwandten hinterließe, follte bie eine halfte feines Befigthums bie Gemeinbe, bie andere aber bas Prelautscher Armen = Spital erben. Kaifer Rubolph II. verlieh 1580 ber Stabt bas Recht bes Bierzwanges in Bezug auf bie hichftl. Dorfer Ehota, Studel, Rozaichie, Jandowis, und Modoschin, aberließ ihr auch ben 3ins von ber Wehrower Mühle für die Stadtrenten, und extheilte ihr das Privilegium zweier Zahrmärkte. Bon Kaiser Ferbin and III. erhielt die Stadt im 3. 1638 ebenfalls Jahrmarkts-Gerechtigkeiten. Kaiser Leopold I. bestätigte 1681 alle diese Privilegien, verpflichtete aber die Bürger, Getraibe, Bieh, Wein und Fliche von der Gerrschaft zu kausen und als Robot = Reluition für jeden Kag 8 weiße Groschen zu entrichten.

25. Brech (Breby), 3 St. w. von Parbubie, unweit vom rechten Etbufer, an ber von Prelautich nach Königgrate führenden Straße, D. von 36 S. mit 283 E., nach Prelautich eingpf., hat 1 Filialichule, 1 Wirtheb., 1 abseitige, der Stadt Prelautich gehörige Mühle und 1 hichtel. Försterswohnung. Diese aus 2 Nr. bestehende Einschicht führt ben Ramen Begrow.

26. Bobenis, 21/2 St. w. von Parbubis, am rechten Gibufer, D. von 29 h. mit 219 E., worunter 1 prot. und 1 ifrael. Fam., ift theils nach Prelautich, theils nach Bobbanetich eingpf.

27. Ehota hinter Prelautid, 31/2 St. w. von Parbubig, an ber Straße von Prelautich nach Malin, D. von 25 .6. mit 197 E., nach Prelautich einapf.

28. Motofchin, 8 St. wim. von Parbubit, D. von 20 S. mit 187 E., nach Pretautich eingpf.

29. Jantowie,  $3^{1}|_{2}$  St. wsw. von Parbubie, D. von 28 h. mit 194 E., worunter 1 prot. und 1 ifrael. Fam., ift nach Prelautsch eingpf. und hat 1 Filial= Schule und 1 Mable.

30. Kozafcie, 31/2 St. wim. von Parbubie, D. von 20 S. mit 132 E., nach Prelautich eingpf.

31. Stubel, auch Studly, 31/2 St. w. von Parbubie, D. von 19 h. mit 146 G., nach Prelautich eingpf.

32. Rlabrub, Rlabruby (in alten Schriften auch Rlabaruby und Rraboruby), 4 St. m. von Parbubis, unweit vom rechten Glbe ufer, D. von 47 h. mit 399 E., hat 1 Lo falle-Kirche zu St. Bens zel und St. Leopolb, 1 Schule, beibe unter bem Patronate Sr. Maj. bes Kaisers, und 1 Begrabniß = Kapelle zur heil. Kreuz= erhöhung; 1/2 St. w. liegt das hieher conscribirte-t. f. hofge ftutt, bestehend aus einem ichonen Schloß mit ben Bohnungen ber Beamten, einis gen anbern Gebauben und Stallungen, welche insgefammt ber hiefigen, icon an und fur fich reizenben Elbgegenb gur größten Bierbe gereichen; gufammen 7 Rr.; eben fo ift bas vom Geftutt nörblich gelegne hichftl. Sagb. im ehemaligen Thiergarten unter ber hauferzahl von Rlabrub begriffen. Rlabrub mar im XIII. Jahrhundert ein Gigenthum bes Pramonftras ten fer . Stiftes in Leitomifchel und wurde 1295 vom Abte Ubal= rich nebst Botoco und Pamietig an ben Propft Johann am BBp= ffebrab für 60 Mart Gilbers verpfandet. Spaterhin gehörte es bem Ciftercienfer=Rlofter in Gebles (Cast. Rr.), tam aber fcon 1560 an Pardubig. Die Rirche, welche icon 1384 als Pfarrtirche beftanb, murbe von einem Priefter biefes Stiftes vermaltet. In ihrer jegigen Geftalt ift sie von R. Leopold I. 1668 erbaut und im J. 1758 von der Kaiserinn Maria Theresia erneuert worden. Bur Ernennung bes Lokalisten hat ber Prelauticher Pfarrer bas Prafentationerecht. Gingepfarrt ift außer Rlabrub, bem Sofgeftatt und beffen Filial-Unftalt Frangenebof. bei Selmig, nur bas D. Semin. Der Lokalift führt ben Titel eines t. t. Bofgeftutte-Raplans. R. Marimilian II., welcher bis zur Beit feiner Thronbefteigung tonigt. Statthalter in Spanien gemefen mar, brachte

eine Babl ausertefener anbalufischer Pferbe aus biefem ganbe mit nach Bobs men und grundete bas hiefige Geftutt. Bur Beit ber Rronung Raifer Rarls VI. ließ Graf Friedrich Bengel von Trautmannsborf hier ein icones Lufts und Jagbichloß errichten, welches am 10. Juli 1752 abbrannte. Das Geftutt murbe bei biefer Gelegenheit aufgehoben und ftatt beffelben burch einige Niederlander eine Quch fabrit eingerichtet, welche aber späterhin ebenfalls einging, worauf unter Raifer Joseph II. bas Geftutt wieber hergestellt murbe. Im 25. August 1836 miberfuhr ter Uns ftalt die allerhochste Ehre, von Gr. Maj. Raiser Ferbinand I. in Augens fchein genommen zu werben. Das Gestütt ift hauptfachlich jur Bucht guter Reit- und Bagenpferbe, teutscher und englischer Raffe, für ben t. t. hof in Wien bestimmt. Auch besteht bei Selmis (f. unten Rr. 36.) eine Fisliale biefes Gestüttes unter bem Namen Franzensh of. Das Ganze steht unmittelbar unter bem E. E. Oberststallmeister-Amte und benutt 2500 Mt. obrigfeitlicher Grunbe, gegen 2 fl. C. D. Bine pr. Degen, contractmäßig in Beitpacht. Das Personale besteht in einem t. E. Gestüttmeifter, 1 Cons trollor, 1 Amtsichreiber, 1 Argt, 2 Rurichmiebten und einer angemeffenen Bahl von Rogmartern. Der Stanb ber Pferbe aller Gattungen und Mle teretlaffen, mit Inbegriff ber Gfel und Maulefel, wechfelt gwifden 450 bis 500 Stüct.

33. Semin, 31/2 St. wnw. von Parbubig, am rechten Elbufer und an einem Arme ber Elbe, in der Rahe mehrer Teiche, D. von 78 h. mit 572 E., worunter 2 prot. und 1 ifrael. Fam., ift nach Kladrub eingpf. und hat 1 Kilialtirche zu St. Johann dem Täufer, 1 odrktl. Schloß mit der Wohnung eines Wirthschaftsverwalters, 1 Braus und Branntweinhaus und 1 Mühle. Die von Schaller erwähnte Papiersmüble ist längst abgetragen. Die Kirche war schon 1890 eine Pfarrtirche, und gehört jeht als Filiale zum Sprengel des Přelautscher Pfarreres, in der Art, daß der Lehtere hier jeden 4. Sonntag Gottesdienst hält; die übrigen geistlichen Berrichtungen liegen dem Kladruber Lostalisten od. Auf dem abgesondert stebenden hölzernen Glockenthurm hans gen 3 Glocken, die mittlere vom J. 1606, die kleine vom J. 1542. Das Dorf gehörte 1393 den herren von Semin, die auch die Kirche gebaut haben sollen.

84. Elbe : Reinig, Reinig ob ber Elbe (Labfta Tegnice, Tegnice nad Labem), f. t. Cameral : unb Sougftabt von 267. 6. mit 1830 E., worunter 14 prot. gam. Es liegt 6 St. w. von Parbus bis, auf einer Unbobe am rechten Ufer ber Gibe, und bilbet mit feiner Umgebung bie außerfte meftliche Spige ber Berrichaft, fo wie bes Chrus bimer Rreifes überhaupt, welcher hier an den Bibichower und Caslauer, fo wie an einen vom Lettern enclavirten Beftandtheil bes Rautimer Rreis fes angrangt. Man genießt vom Pfarrberge eine febr weite und ichone Aussicht, und fieht mit freiem Auge Kuttenberg, Caslau, Jentkau, Reubof, Podol, Gang, Přelautsch, ben Kunietiger Berg, Zebuschie, Klut, Whosa u. a. m. Die Stadt hat 1 Pfarrtirche unter dem Titel der Enthauptung bes heil. Johannes des Täufers, und unter bem Patronate Gr. Maj. bes Kaifers, 1 Pfarrgebaube, 1 Chule, ebens falls unter taiferl. Patronat, 1 Begrabniß= Rirche gur Schmer 3= haften Mutter Gottes, welche 1815 neu errichtet worden, 1 Raths haus, 1 ftabtifches Brauhaus (auf 161/2 Fas), 2 Muhlen, jebe mit einer Brettfage (bie ,,Stadtmuble" am rechten und bie ,,Pobftaler Muble" am linken Glbufer), und einen Bafferthurm mit einer Bafferleitung gur Bers forgung bes obern Stadttheiles aus dem Teiche Mraminet. Ueber bie Elbe ging fonft eine hölzerne Brude, die aber 1742 von den Preußen in Brand

geftedt murbes gegenwärtig befteht nur eine Ueberfuhr, gum Bebuf ber Communication zwifden bem Caslauer und Chlumes im Bibichower Rreife, mobin üter Elbe = Teinig eine gahrstraße führt. Die Pfarreirche, bei mels der 2 Priefter angestellt find , foll 1870 vom Sebleger Abte (bamaligen Grunbherrn von Elbe-Teinig) und zwar anfänglich nur als Kapelle, mit einer gleichzeitig errichteten Refibeng für einige Beiftliche feines Orbens, erbaut worden fenn. Nach Schaller mar fie schon 1884 eine Pfarrs Eirche, ist aber im 3. 1780 neu gebaut worden. Die Malerei am Deckens gewölbe ift von Joseph Cramolin. In ber unter bem gußboben ber Rirche befindlichen Gruft liegt ber am 31. Mai 1806 in Glbe-Teinig verftorbne t. t. General ber Cavallerie, Commanbeur des Marien-Therefiens Orbens und Inhaber bes Dragoner-Regiments Mr. 6., Michael Freiherr von Melas begraben. Der Rirchenthurm hat 3 Gloden, mit den Jahrs gablen 1560, 1569 und 1612. Eingepfarrt find zu diefer Rirche, außer Elbe = Teinig felbst, die hiesigen Dorfer Bieluschis, Ropis (Fil. R.), Selmis (Kil. R.) Chrtichis, Rratowan und Ehota Uhlirffa, nebft ben frobiciti. Lipes (Fit. R.) und Bofche (hft. Pobebrab, Bibich. Rr.) und Egowie (hft. Rollin, Raur. Rr.) \*). Elbes Leis nig hat einen eignen Dagiftrat (mit 1 Burgermeifter und 1 gepruften Rath). Das Amtesiegel beffelben stellt eine auf brei Bocken ruhende Brucke bar, welche sich nach ber rechten Seite bes Schilbes hin an einen Bruckenthurm mit einem Thore anschließt. Wann und von wem ber Stadt biefes Mappen, fo wie die Erlaubnif mit rothem Bachfe gu fiegeln, ertheilt worden, ift aus Mangel aller Urtunden, die mit bem burch eine Feuersbrunft zerftorten Rathhause zu Grunde gegangen , nicht. nachzuweisen. Bahricheinlich erhielt Elbe - Teinig biefe Rechte nicht eber, ale bei feiner Erhebung zur t. t. Cameral: Stabt burch R. Rubolph II. im 3. 1600 (G. weiter unten). Die Einwohner leben von einem ziemlich ergiebigen Felbbau., verschiednen ftabtischen Gewerben, Gemus und Getraidehandel nach ben Markten von Gitichin und Prag, jum Theil auch von Fischerei und vom holgflößen auf ber Elbe. Außerbem genießen sammtliche Burger bas Recht bes Branntweinbrennens und 29 insbesondere bie Bierbraus Gerechtigkeit. Der landwirthichaftliche Grundbefig ift bereits oben angezeigt worben. Außer ben gewöhnlichen Felbfruchten wird hier auch viel hirfe und Schwaben (himmelthau) gebaut. Der Biehstand war am 30. April 1838 : 22 Pferbe (20 Ulte, 2 Fohlen), 286 St. Rindvieh (2 Buchtft., 6 junge St., 182 Ruhe, 29 Ralbinnen, 62 Bugochsen, 5 junge Dchfen) und 36 Schafe (Mite). Dit Gewerben und Banbel maren am 1. Janer 1835 jufammen 142 Perfonen, nämlich 70 Deifter und andere Ge= werbsherren, nebft 72 Gefellen, Lehrlingen und fonftigen Gehilfen beichaf-tigt. Auszuzeichnen find: bie Bollfpinn - Fattorei gu Sanben ber t. t. Bollenzeugfabrit in Ling. Gie besteht bereits feit 50 Sahren, beschäftigt 40 Arbeiter, empfangt bie Bolle aus Ling und bat es in ber Feinspinnerei unter der Leitung des Bürgers und bermaligen Bürger= meifters Dobrowfen (beffen Bater ichon ben Grund baju legte) ju gros Ber Bolltommenheit gebracht; ferner ift hier 1 Leberfabrit (9 Urbeis ter), mit einfacher Befugnif. Unter ben übrigen Gemerbtreibenden gahlt man: 2 Bacter, 1 Bierbrauer, 5 Bierfchanter und Gaftwirthe, 1 gaß= binder, 3 Fleischhauer, 1 Glaser, 1 Griesler, 5 Holzhandler, 1 hutmacher, 2 Lohgarber, 1 Maurermeifter, 2 Müller, 1 Mufitant, 1 Riemer, 3 Schloffer, 2 Schmiedte, 3 Schneiber, 6 Schuhmacher, 1 Seisensieber, 2 Seiler, 1

<sup>\*)</sup> Schaller führt S. 47 bie Dörfer Ljowig und Bojet irrig als zur Pft. Parbubit gehörig an.

Siebmacher, 2 Tischer, und 1 Zimmermeister. Panbelsteute find 2 Bes figer von gemifchten Baarenbandlungen, 2 Saufirer unb 2 Marttfieranten. Die Stadt bat Privilegien auf Bochenmartte (jeben Dienftag), bie aber nicht gehalten merden, und auf 4 Jahrs und Biehmärtte (an ben Montagen nach beit. 3 König, Palmfonntag, Johann bem Taufer und Bengeslai), auf welchen von 40-50 Bertanfern aus ben nabe gelege nen Ortschaften die nothwendigsten Landwirthschafts : und haushaltungs. Bedürfniffe feilgeboten werden. Sanitats : Personen find 1 Bunbargt unb 2 Debammen. - Das icon feit langerer Beit beftebenbe, 1834 aber neu regulirte Armen = Inftitut hatte am Schluß bes Jahres 1834 ein Stammvermogen von 1261 fl. 451 |2 fr. 28. 28., die Einnahme an Capis taleginfen, wohlthatigen Beitragen, Bermachtniffen, Strafgelbern zc. batte 265 fl. 1/2 fr. 93. 93. betragen, von welchen 8 Urme mit 201 fl. 47 fr. unterftugt murben. - Heber bie Gefchichte von Elbe-Teinis find, ba burch Beuersbrunfte alle Urtunden verloren gegangen , nur fparliche Auskunfte vorhanden. Nach Schaller soll es ehemals den herren von Wersch os wes (Wrsowec) gehört baben, wahrscheinlich im XI. und XII. Jahrh., wo diese Familie das benachbarte Libis (Oft. Podebrad) besaß, bessen Gebiet sich bis hieher erstrecken mochte \*). Schaller sagt auch, daß das ehemalige Schloß der Wrssowece,, dermal" (b. h. zu der Zeit, als er dieß schrieb) ganz muft und obe liege. Gegenwartig ift nichts mehr bavon gu feben; wenigftens wird in ben vor une liegenben Fragenbeantwortungen teine Erwähnung von irgenb einer Ruine gemacht. Spaterbin geborte Elbe = Teinig nebft einigen benachbarten Dörfern ben Giftercienfer : Rlofter ju Sebles \*\*) unb mag mit Rladrub 1560 an die Hft. Pardubig gekommen fenn. (S. oben Rladrub Rr. 32). Der Sedleger Abt foll um bas 3. 1870 zuerst eine Rapelle nebst einer Refis beng für einige Geiftliche feines Orbens bier gebaut haben (G. oben). Den vom Parbubiger Oberamte mitgetheilten Rachrichten zufolge bat erft R. R us bolph II. 1600 ben Ginwohnern von Elbe Deinig bas Burgerrecht ers theilt und ihnen nebft 2 Jahrmartten einen Bochenmartt am Dienftag bewilligt. Bon Raifer Dathias erhielten fie 1616 ben britten Jahrs martt. Als die betreffenden Urtunden mabrend bes Rrieges vernichtet morben, erneuerte R. Ferbinand III. im 3. 1638 bie Privilegien, unb bewilligte zugleich 29 Burgern bas Recht bes Bierbrauens, fo wie bas nothige Baubolg aus ben berrichaftlichen Balbern gur Unterhaltung bes Braubaufes, gegen eine Abgabe von jahrlichen 8 Schod an bie obrigfeite lichen Renten. — Der Stadtgemeinde gebort bas vom Castauer Rreife umschlossene Dorf Bieluschie, 1 St. nw. von Glbe Zeinis, wohin es auch eingepfarrt ift; es hat 10 h. mit 74 E., worunter 10 prot. Fam. Die Einwohner werben als Bürger von Elbe Zeinis betrachtet, besigen ftabtische robotfreie Gründe, und reguliren sich mit den Stabtbüchern.

35. Rogie, 51/2 St. w. von Parbubie, am linken Elbufer, D. von 61 D. mit 441 E., worunter 18 prot. und 1 ifrael. Fam., ist nach Elbe = Teinie eingpf. und hat 1 Filial. Rirche zu St. Peter und Paul, und 1 Filialichule. Kopie geborte ehemals bem Ciftercienser = Stifte Geblee \*\*\*). Der Sage nach soll bei ber hiefigen Rirche ein Frauenklofter besselben Orbens bestanben haben, boch sehlt es barüber an allen urkunblichen Nachweisungen.

<sup>\*)</sup> S. ben III. Band unfers Werts, Bibich. Rr., S. 74.

<sup>\*\*)</sup> G. Schaller, Casl. Kr., S. 72.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Schaller, Casi. Kr., S. 68 und 73.

- 36. Selmit, 484 St. w. von Parbubit, unweit rechts von ber Elbe, D. von 30 h. mit 230 C., worunter 2 prot. und 1 israel. Fam., ift nach Elbe=Teinit eingpf. und hat 1 Filialkirche unter dem Aitel des heil. Laurentius. Auch besteht hier unter bem Namen Franzenthof ein Filial=Stablissement des k. k. hofgestütts uRlasbrub, bessen Personale nach Kladrub eingepfarrt ist. (S. oben Klasbrub.) Es ist für die jungen Pserbe von 1 bis 4 Jahren bestimmt.
- 87. Chrtichie (auch Elbe-Chrtichie, Chrcice), 5 St. w. von Parsbubie, unweit rechts von ber Elbe, D. von 29 h. mit 193 E., morunter 18 prot. und 1 ifrael. Fam., ift nach Elbe-Leinie eingpf.
- 38. Kratowan, 6 St. wnw. von Parbubis, D. von 58 h. mit 445 E., worunter 29 prot. Fam., ist nach Elbe-Teinig eingpf., und hat 1 Filial-Schule und 1 Körsterswohnung. Auch besteht hier seit 1785 ein akatholisches Bethaus (belvet. Conf.) mit einer Pastorkowohnung. Die Obrser Kratowan, Chrischig und Selmig gehörten ehemals bem Sebleger Cistercienser-Stifte \*).
- 39. Ehota Uhliffta ober Uhlifowa, 53|4 St wnm. von Parsbubig, D. von 46 h. mit 262 E., worunter 16 prot. und 1 ifrael. Fam., ift nach Elbe = Teinig eingpf. und hat 1 Privatschule. Das Dorf hat, nach Schaller, seinen Namen von ben Rohlenbrennern (Uhlis Fowy) bes Kuttenberger Bergamts, welche sich ehemals hier ansäßig gesmacht haben.
- 40. Biela (Bela), 28 & St. nw. von Parbubis, auf einer mäßisgen Anhöhe, an einem von Parbubis nach Chlumes führenden Kandwege, D. von 45 h. mit 382 E., worunter 3 prot. und 2 ifrael. Fam., hat 1 Pfarrfir che zu St. Peter und Paul, 1 Schule, beide unter dem Patronat des Religionsfonds, 1 eingängige Mühle, und 1 großes fteinernes Judenhaus mit Synagoge. Die Kirche war ehemals eine Fitiale der Bohdanetscher Pfarrfirche und erhielt erst 1781 einen eignen Kokals Geelsorger, die 1807 die Pfarrei gegründet wurde. Die 3 Stocken haben die Jahrzahlen 1768, 1752, und 1778. Eingepfarrt sind die hiesigen Dörfer Butowka, haber inka, habkina wlei, Sopertsch, Wischen wis, Obers und Unterskasalit, Woletsch, und Farowis. Der Bohdanetscher Pfarrer besicht hier noch landwirthschaftsliche Grundstücke und Wirthschaftsliche Grundstücke und Wirthschaftsliche Grundstücke und Wirthschaftslichen Sand vorsen, westen und Süden eine weite und mannichsaltige Aussicht. Lobende Erwähnung verdient der schöne Obste, Küchen = und Blumengarten des hiesigen Bauers 30s. Sicinsch, welchen er selbst angelegt und mit vielen der edelsten Obstesorten geschmädt hat.
- 41. Butowfa, 21/2 St. wnw. von Parbubis, D. von 83 S. mit 289 E., worunter 9 prot. und 2 ifrael. Fam., ift nach Biela eingpf. und hat 1 afatholisches Bethaus (helvet. Conf.) und 1 Paftores wohnung.
- 42. Sabrin fa, nahe am Borigen, Dich. von 10 S. mit 79 E., worunter 3 prot. Fam., gehört jum Gemeindegericht von Bukowka und ift nach Biela eingpf.
- 43. Da brina wicj, 21/2 St. wnw. von Parbubie, D. von 43 h. mit 378 E., worunter 1 prot. und 1 ifrael. Fam., ift nach Biela eingepfarrt.
- \*) S. Schaller, Cast. Rr., S. 63, 72 und 73.

- 44. Dbers ober Große Rafalig, 94 St. nw. von Parbubig, D. von 17 D. mit 122 G., worunter 1 prot. Fam., ift nach Biela eingpf. und hat 1 Försterhaus, welches 1808 gang neu won Stein erbaut worden ift.
- 45. Unter- ober Rlein = Rafalig '1|4 St. am. vom Borigen, D. von 14 G. mit 111 C., gebort jum Gemeindegericht von Ober=Rafalig und ift nach Biela eingpf.
- 46. Sopertich (Sopre), 314 St. wnw. von Parbubis, weitläufe tiges D. von 50 h. mit 401 G., worunter 4 prot. und 2 ifrael. Fam., ift nach Biela eingpf., doch geben die Einwohner meiftens in die Kirche bes näherliegenden Dorfes Bapno (Ht. Chlumes, Bibich. Ar.), so wie auch die Kinder die bortige Schule besuchen. Süblich von Sopertich liegt der gleichnamige große Teich, auf welchem sich besondere viele Blase enten, zuweilen wohl an 1000 Stad aufhalten, die im herbste einen hauptgegenstand der Jagb ausmachen.
- 47. Bifcheniowis (Wyssenwice), 3 St. wnw. von Parbubis, D. von 33 h. mit 298 E., worunter 3 prot. und 2 ifrael. Fam., ift nach Biela eingpf. Auf bem Grunde bes hiesigen Bauers Joh. Markalaus sah man noch vor etwa 60 Jahren schwache Refte einer ehemaligen Ritsterburg, welche ber Bester schon vor langerer Zeit abgetragen, ben Plat geebnet und mit ber Umgebung in einen schönen Obste, Gemüse und Blumengarten umgeschaffen hat. In ber Rabe bes Dorfes ift ein Kalksteinsbruch. An ber Seite bes Dorfes gegen Biela stehen um ein bolgernes Kreuz 4 ausgezeichnet schone und große Linden, welche ein undestimmbar hohes Alter haben.
- 48. Woletich (Wolet), 314 St. wnw. von Parbubig, in hober Lage, D. von 46 h. mit 339 E., worunter 6 prot. und 2 ifrael. Fam., ift nach Biela eingpf.
- 49. Jarowie, 31/2 St. wnw. von Parbubie, D. von 22 h. mit 152 E., worunter 2 ifrael. Fam., ift nach Biela eingpf., boch besuchen die Einwohner die naher gelegne Kirche in Bapno (hft. Chlumes), wohin auch die Kinder in die Schule gehen. Unweit vom Dorfe ift im Balbe Sussing ein sehr ergiediger Kalksteinbruch, der sowohl für die hies sigen Ortschaften als für fremde Dominien guten Baustein liefert. Iwischen hier und Bischeniowis sieht man altes Mauerwert und Spuren von Balbgräben, angeblich Ueberrefte einer Burg, die von den hussten zers kört worden seyn soll. Die Stelle heißt na hra de d. Auch führt eine Bertiefung daselbst den Ramen Ssach a, weil viele von den hussische Erschlagne hier begraben seyn sollen.
- 50. Bobbanetsch (Bohdanee), auch Bohdanes (Bohdasnec), 112 St. wnw. von Parbubig, am Opatowiger Kanal, westlich am Teiche Rostosch und 114 St. s. vom Bohdanescher Kanal, westlich am Teiche Rostosch und 114 St. s. vom Bohdanescher Kanal, westlich am Teiche Kroten Straßen von Prelautsch nach Königgräß und von Parbubig nach Shlumeg, k. k. Cameral s und Municipal Stabt von 160 H. mit 1340 E., worunter 3 israel. Fam. Sie ist regelmäßig gebaut; sast alle Höuler sind von Ziegelsteinen aufgeführt, und viele auch mit Ziegeln gedeckt. Bon dem geräumigen vierseitigen Marktplate laufen 4 gerade Gassen aus, die Königgräßer, Pardubiger, Prelautscher und Shlumeger. In der Mitte bes Plages sieht die Pfarrkirch zur heil. Maria Mag balen a, mit einem größern und einem kleinern Thurme. Der größere hat eine nach allen 4 Seiten mit Zischeblattern versehene Schlaguhr und die Wohnung eines Ahürmers. Die Kirche, bei welcher 2 Priester angestellt sind, steht unter dem Patronate Sr. Maj. des Kaisers, soll schon im XII. Zahrh. von

bem bamaligen Befiger ber Stabt, Ramens Beneba, in Folge eines Gelübbes gegrundet worben fenn und war 1384 eine Pfarrfirche. Im 3. 1562 tam fie unter bie Bermaltung lutherifder Paftoren und murde erft 1623 bem tatholischen Gottesbienft gurudgegeben. In ihrer jegigen Gesftalt ift fie nach Schaller 1730, und gwar nach bem Dufter ber St. Ciemens-Rirche in Prag, gang neu aufgebaut worben. - Schaller ermabnt auch einer filbernen Monftrang aus bem XIV. Jahrh. und einer 1539 Pfund fdweren Glode, welche lestere am 10. Oftober 1780 (nachbem ber Thurm 1772 am 12. April abgebrannt mar) einige Chulkinder ,,ohne andere Beis bulfe" auf ben Thurm gezogen baben follen. Bon beiben Gegenstanben ges fchieht in ben vor une liegenden Gingaben bes Pfarrvermefere Rraus und phiet in och vor and tregenori Eingaven ver Plateverweifers Ara us und veb ei (Aitular -) Dechanten Pabitschef keine Erwähnung. Einges pfarrt sind, außer Bobbanetsch seibst, die hiesigen Dörfer diwanik, Eerna (bei Bohbanetsch), Rerab, Reratow, Přelowik, Mielik, Diebek mit Rowinsko, und 17 Hauser von Lohes nik, Das Siegel der Pfarre kelt die heil, Magdalena in ber Bufte, fniend vor einem Altar, auf welchem man ein Kreug, einen Tobtentopf, ein Gebetbuch und ein Gefag erblidt, in betenber Stellung Ferner ift hier 1 geraumiges Pfarrhaus mit Birthichaftegebaube, 1 Soule, unter faifert. Patronate, mit 1 Lebrer und 1 Gehilfen, 1 Ratbhaus, 1 ftabtifches Braubaus und 1 Spital. Gublich von ber Stabt, 1/4 St., liegt bie Begrabniftapelle ju St. Georg DR. und auf bem Bege babin eine fleine Rapelle gu St. Johann von Repomut; 114 St. n. von der Stadt befindet fich ber bichftl. große Fischbehalter mit ben Bohnungen für ben Fischmeifter, Fifchamts fcreiber und Teichmarter; auch find & Dublen am Ranal (Die ,, vorbere" und die "bintere") ju Bobbanetich conscribirt. — Die Stadt hat ihren eignen Dagiftrat, mit 1 Burgermeifter und 1 gepruften Rathe. Das Bappen besteht in einem mit einem rothen Ranbe eingefaßten Schilbe, welcher in zwei fentrechte Felber abgetheilt ift. Das rechte Felb ift fdmarg und enthalt eine goldne Leiter mit 6 Sproffen; bas linke ftellt ichachbretformig rothe und weiße Steinwurfel bar. Ueber biefem Schilbe fieht man einen weißgelleibeten Engel, welcher mit beiben Banben über feinem Saupte bie bobmifche Rrone balt. Bon ben ausgebreiteten Klugeln bes Engele ift der rechte fcmars, der linke roth. Ueber ber Krone erhebt fich ein einfacher Abler mit gefenkten Flügeln, und auf bem Ropfe ebenfalls eine Rrone tragend. Es ift nicht mit Gewißheit bekannt, von wem und in welchem Sahre ber Stadt biefes Bappen verliehen worden. Schaller fagt zwar, bieß fei vom Raifer Leopold I. im 3. 1685 am 9. Febr. gefcheben; bas Privilegium Diefes Monarchen bezieht fich aber nur auf bie Erlaubnif, mit rothem Bachs ju fiegeln. Die noch vorhandnen alten Amtellegel des Magiftrats, welche bas Bappen enthalten, find von 1555 und 1586. Der Sage nach foll es fich auf bie Erfturmung ber Stadt Mailand unter R. Friedrich I. (1158, f. oben bei Parbubig, G. 52) begieben, bei welcher Rriegsleute aus Bobbanetich thatig gemefen und querft bie Mauern erstiegen haben follen. - Der hauptnahrungszweig ber Ginmohner ift Die Ban bmirthicaft. Der Grundbefit ift bereits oben angegeben. Auf bem größtentbeils fanbigen Boben erzeugt man Rorn. haber, etwas Baigen, Gerfte, birfe, Schwaben, bulfenfruchte, Erdapfel, besonders Flachs und hanf. Die Stadtgemeinde bat auch schöne Balbuns gen. Der Biebftand mar am 30. April 1833 : 62 Pferbe (54 Alte, 8 Fob= len), 472 Stud Rindvieh (2 Buchtftiere , 1 junger Stier, 284 Rube , 153 Ralbinnen, 20 Bugochsen, 12 junge Dofen), und 136 Schafe (98 Mite, 38 gammer). Gewerbe und hanbel murben am 1. Janer 1835

von 52 Meiftern und anbern Gewerbsbefugten, mit 23 Gefellen, 25 lehr= lingen und Gehilfen, zusammen 100 Personen, betrieben. Darunter befans ben fich: 3 Bader, 3 Biericanter, 1 gafbinber, 5 Fleifchauer, 1 Glas fer, 2 Griesler, 1 hutmacher, 1 Rammmacher, 1 Rurichner, 2 Lebzels ter, 2 Leinweber, 1 Maurermeifter, 2 Muller, 1 Riemer, 1 Schmiebt, 5 Schneiber, 7 Schuhmacher, 1 Schwarzfarber, 2 Seifensieber. 1 Seiler, 1 Tijdler, 1 Bagner, 1 Beiggarber und 1 Bimmermeifter (2 Gefellen). hanbeleleute find 2 Befiger von gemilchten Waarenhandlungen und 2 haufirer. Auf ben 4 Jahr- und Biehmartten, zu welchen bie Stadt berechtigt ift (Mittwoch vor Chrifti himmelfahrt, an Aposteltbeis lung, Montag vor Galli und Mittwoch vor Martini) merben in 35 Bus ben Seibens und BaumwollensSchnittmaaren, in 30 Buben Tucher, auf 35 Stanben Linnenwaaren, auf 60 Stanben Schuhmacher = Artitel, auf 15 Standen Banber und andere Rramermaaren , auf 20 Standen hutma= der - Artifel, und auf 71 verichiednen anbern Stanben Strumpfwirter=, Leder=, Rurichner=, Lebzelter=, Gifen= und Blech=, Fagbinder=, Tifchler=, Topfer=, Drecheler=, u. a. Artitel feilgeboten. Jeber Biebmartt wird im Durchschnitt mit 300 Stud Bieh bezogen. Außerdem hat Bohbanetsch jahr= lich 4 Garnmartte (an ben Montagen nach 3 Ronig., Lichtmeß, 30= fephi und Beit), auf welche man im Durchfcnitt 200 Stud Garn, 20 Ct. Riachs, eben so viel hanf und 10 Ct. Schafwolle gum Bertauf bringt. Die Bochenmärkte (am Mittwoch) werden aus Mangel an Concurrens nicht gehalten. — Sanitats = Perfonen find 1 Bunds arzt und 3 hebammen. — Das ftabtifche Urmen = Inftitut hatte am Schluß bes 3. 1834 ein Stammvermogen von 106 fl. C. DR. unb 106 fl. B. B. Bon ben in 31 fl. 21 fr. C. M. und 189 fl. 321 2 fr. D. B. bestehenden Ginfunften erhielten 12 Arme jeber 1 fl. B. B. monatlich. Außerbem ift hier ein schon aus alterer Beit herrührenbes Spital, bessen Bermögen 120 fl. C. M. und 1233 fl. 1 tr. B. W. beträgt, und worin 5 Pfründler unterhalten werden. — Die frühere Geschichte von Bohdanetsch ift nur unvollständig bekannt. Im XIV. Jahrshundert gehörte es dem Albert von Kuneburg, aus dem Gesschlechte der herren von Pardubig, welcher es 1377 nebst andern Dörfern an bas Opatowiger Benedittiner = Stift verkaufte \*). R. Blabiflam II. nennt es in bem von ihm 1491 ausgefertigten Pri= vilegium, worin er ber Gemeinbe auf Fürbitte bes Wilhelm von Dernftein, Besigers ber oft. Parbubit, einen Jahrmarkt an Chrifti him= melfahrt bewilligt, ein Stabtchen. Dieselbe Benennung erscheint in bem Privilegium bes genannten Grundherrn vom nämlichen Sahre, worin ben Einwohnern bas Recht ber freien Testirung ertheilt wird. Im 3. 1512 verlich R. Bladiflam II. bem Städtchen die Befugnif, eine Begmauth gu erheben. Bis zu biefer Beit mirb alfo Bobbanetich immer ein Stabt= den genannt. Gleichwohl foll (ben Fragenbeantwortungen bes Pardubiger Dberamts und bes Bobbaneticher Pfarrvermefers Rraus gufolge) R. Blabiflam mittelft Urkunbe dd. Dfen, am Tage ber heil. Barbara 1514, bas Dorf Bobbanetich ("Wes Bohdane?") auf Fürbitte bes "achtbas ren" (flowutneho) Conrab (Bunes) Bobbanecen von Gobtowa wieber aufs neue (,, jafe 3 nowe'') jum Statt ch en (meftecko) erhoben haben. Auch Schaller ermant (G. B) biefer Urkunde und beruft fich auf bas Stadtarchiv. Durch welche Umftande aber ber Ort binnen zwei Jahren zum Dorfe herabgesunken ist, finden wir nicht angegeben. König Blabiflam ertheilte auch bamals bem Stabtden bas Recht bes Bierbrauens,

<sup>\*)</sup> Schaller, S. 49.

bes Wochenmarktes, am Mittwoche, und bes Jahrmarkts am Montage por Balli, fo wie bas Recht ber peinlichen Gerichtsbarteit. Die Stadtgemeinbe Zaufte 1514 von Wilhelm von Pernftein bas Dorf Gilow ta; bie Bes ftatigung biefes Raufs, worüber teine Urtunde abgefaßt mar, erfolgte aber erft 1585 burd Johann von Pernftein. Diefes nicht mehr vorhanbene Dorf, an beffen Stelle fich jest zwei tleine Teiche befinden, lag machte fich 1554 für fich und feine Rachfolger verbindlich, die aus bem von feinem Bater angelegten Teiche Rostofch geführten Graben auf feine Ros ften in gutem Ctanbe erhalten und reinigen zu laffen, und als beffenungeachtet eine Ueberschwemmung bie ftabtifchen Felber und Biefen vermuftet hatte, fchentte er ber Gemeinbe nebft mehren andern liegenden . Gründen den Balb Sautowity. In demfelben Jahre verlieh R. Fers binanb I. dem Stabtchen einen britten Jahrmarkt. R. Marimitian bestätigte 1564 alle frühere Privilegien, und ichentte 1574 ber Rirche ben ehemaligen Balb Bugec, ber jest in Felber umgeschaffen ift. Andere Beftatigungen biefer Privilegien erhielt die Gemeinbe von ben Monarchen Rubolph II., 1587, Mathias, 1616, Ferdinand II., 1628, Fers binand III., 1637 und 1638 (zugleich mit bem Privilegium bes Jahre marte an Aposteltheilung), Beopold I., 1686 (nebft bem Rechte mit rothem Bachs zu siegeln), Karl VI., 1726, und Maria Theresia, 1748. — Am 12. April 1772 wurde burch eine Feuersbrunft ber Rirchthurm, bas Pfarrs, Raths und Brauhaus, nebft 76 Burgerhaufern und vielen Scheunen, gang in Afche gelegt.

- 51. Fiwanig, 2 St. w. von Parbubig, rechts von ber Elbe, D. von 51 h. mit 469 E., worunter 24 prot. und 1 ifrael. Fam., ift nach Bohs banet ich eingpf. und hat 1 Kilial Firche zu Maria Berfündig ung, mit einem geräumigen Rirchhofe, auf welchem alle Berftorbnen aus ben Dorfichaften bes Kirchsprengels beerdigt werben, und 1 Schule. Dieses Dorf gehörte im XIV. Jahrhundert bem Benebiltiner Stifte in Opatowig.
- 52. Rerab, auch Rerabau, unweit w. von Siwanis, an ber Prelautscher Strafe, ein auf einem troden gelegten emphyteutisirten Teiche erbautes Dominical D. von 36 h. mit 310 C., worunter 7 prot. Fam., ift nach Bobbanetsch eingepfarrt.
- 53. Reratow, 2 St. nw. von Parbubis, D. von 17 h. mit 146 E., worunter 2 prot. Fam., ift nach Bobbanetic eingepfarrt.
- 54. Cerna, bei Bobbanetich, 11/2 St. wnw. von Parbubit, D. von 24 G. mit 210 E., ift nach Bobbanetich eingepf. und hat 1 ber Stadtgemeinbe baselbft gehörige Muble von 4 Gangen mit Brettsage.
- 55. Prelowig, 21/2 St. wnw. von Parbubig, D. von 29 h. mit 240 G., worunter 18 prot. Fam., ift nach Bobbanetich eingepfarrt.
- 56. Mielig, auch Mnielig (Melice, Mnelice), 2 St. w. von Parbubig, am rechten Elbufer, D. von 20 G. mit 169 E., worunter 2 prot. Fam., ift nach Bobbanetich eingepfarrt.
- 57. Die det (Dedek), 2 Stownw. von Parbubis, an ber von Prestautsch nach Königgraß führenen Straße, ein auf emphyteutisirten und trocken gelegten Teichen erbautes DominicalsD. von 23 h. mit 184 E., ift nebst ber bazu conscribirten Einschicht Rowinsky (ober Nowinsko) nach Bobbanetsch eingepfarrt.
- 58. Bofie (eigentlich Groß: Bofie), 21/2 St. nnm. von Parbus bie, an einer kleinen Unbobe, D. von 49 h. mit 368 E., hat 1 Pfarrs

firde m Maria Simmelfahrt umb bem Patronate St. Maj. brs Kailers. Di-Pfarrer und 2 Staplane angestelle find, bei murbe von Benebiffinern bes Stiftes ben bas Dorf geborte. Isamen und von nint bekannt. Der Sterm ift erft 1701 pon den Zahren 1538, 1476, 1566 und 1 Bofit felbit, bie biefigen Dorfer Ensfit fich Robeinit, Briten, Mit unb Did, Dollan, Libild an (25 bulicon (Fil. R.) neift ben jum Gure S gen Sebleg und Krainis imit 3 13 59. Brfitibel (Wonter , & leim = 3 Bosts, mobin es eingepfarrt ift, D. Don 355 60. Polis, 20 . Et. nnn. pur Derberte i ifrael. Fam. 90 E., nach Bofit eingepf. 61. Gichelburg (Erawnit), 3 mical = D. von 13 S. mit 83 E., nach beffebenbe Dorf bat bem bei ber Empfrante me hofcommiffar gugeger genefenen Freiber : feinen Ramen erhalten. Auch ift es bem fepheburg genannt merber. Erme 62. Rohosnit (Roboznice), 29 30 S. mit 284 E., werunter 1 rtet. Fran 63. Krifen, 21 Bt. nn. ven Parment worunter 4 prot. fam., ift nad 200 find 64. 3banit, 43 . St. mon. von Para niggrat nach Preinutich, D. von 61 G. und 2 ifrael. Fam., wird in Alz- umb beren jebes feinen eignen Richter bat; beibe Mit - 3banit geborte ebemals ben 255 towis, bie es im I. 1209 bem Banies abfauften. Die biefige Rirthe bur bei baube, bestand iden 1385 als Pierrlirde: S bes Bofiber Sprengele und es mirt bier tesbienft gehalten. Wonn und von wem fie er Der Thurm bat & Giotien mit ben Sobragain 1409. Ferner ift bier 1 Charle, i großes S Brettiage, am Opatomiber &angl. Reuma ehrmatigen hiefigen Daterhole um bat 2. 48 20 firte Anfieblung. 65. Pich, Bla St. men. von Borbubis, mit 282 E., morunter 2 prot. Fam., not 20 nie) eingpf. Das Dorf ift eine auf emploge ut und urbar gemachten Leicher enthanbene Angiert 66. Dollan (Dolane), 2 St. an. feuchter Lage, nabe an bem Bobbenetiger Zeiche, worunter i prot. Bam., ift nad Wollie (mann und bat i Schule unter bem Patronate bes 67. Libifdan, 21 2 St. n. son Sartabil. worunter 2 ifrael. Fam., if mit 25 &. nach 200 nig) und mit ben fibrigen nach Dratom is eine unter bem Patronot bes bichftl. Dieramts.

68. Steblowa, 1 St. n. von Parbubie, f. vom Teiche Eeperta, D. von 26 H. mit 194 E., worunter 1 prot. Fam., ist nach Wofie (resp. Fil. K. 3banie) eingpf.

69. Pobulsch an (Podwolssany), 2 St. n. von Parbubie, am Opastowieer Ranal und an ber von Prelautsch nach Königgräß führenden Straße, in fruchtbarer Umgebung, D. von 26 H. mit 233 E., ist nach Wosis eingpse. und hat 1 öffentliche Kapelle zu Et. Nikolaus, worin für die biesigen Einwohner Gottesdienst gehalten wird. Sie ist ganz von Holz gebaut und geräumiger als selbst die Kirchen in Wosis und Idas nig. Ein ehemaliger reicher Freisasse des Dorses hat auf eignem Grunde am Ansange des KVII. Jahrb. diese Kapelle errichtet und reichtich dotirt. Die Besiger diese in neuern Zeiten zerstücken Freisassenhofes (Nr. Consc. 1) haben noch immer, wie ehemals die Nachkommen des Stifters, ihre Fasmiliengeust in der Kirche. Auf dem Thurme sind 3 Glocken mit den Jahrs zahlen 1629 und 1708.

70) Opatowig, 21/4 St. n. von Parbubig, an ber von Parbubig nach Koniggrag führenben Strafe und bem Opatomiger Ranal, unweit rechts von ber Elte, D. von 66 B. mit 505 E., worunter 1 ifrael. Fam., hat 1 Bofalie-Rirche jum beil. Laurentius, 1 Schule, beibe unter bem Patronat bes Religionsfonds, 1 Birthshaus, 1 Getraibmuble und 1 Papiermuble (f. oben). Die Rirche ftand im XVI. Jahrhundert und am Unfange bes XVII., mahricheinlich bis jur Schlacht am Beifen Berge, unter ber Bermaltung akatholischer Paftoren. Gie hat 2 Gloden mit ben Jahrzahlen 1601 und 1559. Eingepfaert find, außer Opatowie, Die hiefigen Dörfer Dobrebada, Ceperta und ein Abeil von Libifchan, nebft ben frembherrichaftlichen Prastacta (Gut Liebtichan) und Brege hrab (oft. Roniggrag). Das Lokaliften : Gebaube ift 1824 neu errichtet worden. Bon bem ehemals hier beftandnen großen und reichen Benes bittiner = Stifte ift außer einigen im Schoofe ber Erbe befindlichen Grundmauern keine Spur mehr vorhanden, indem feit 1430, mo das Riofter ganglich gerftort wurde, die Elbe hier mehrmals von ihrem alten Rinnsal abgeleitet worben ift. Schon Ritt. v. Bienenberg hatte, als er feine Geschichte von Königgrat fchrieb, bie größte Dube, ben Plat ausfindig zu machen, wo bie ehemalige Rtofterfirche geftanden hatte. Dhne Bweifel war es die Insel, welche gegenwärtig durch ben Mühigraben und ben Kanal gebildet wird. Rabe babei, theils unter dem Bette des Kanals, theils neben demselben, und da, wo jest der Garten des Müllers liegt, muß das Kloster gestanden baben, da man nörblich und füdlich von der Rirche fehr ftarte und breite Grundmauern in der Erbe antrifft \*). Auf bem jegigen Rirchhofe liegt ein Grabstein mit einer Infel und nicht mehr lesbaren Ueberreften einer Inschrift; mahricheinlich bedeckte er bie Rubes ftatte eines Abtes und ift berfelbe, beffen v. Bienenberg ermahnt. Der erfte Grunder bes Rloftere foll einer von ben hofleuten R. Bras tiflams II. Ramens Mitulas (Nitolaus) gewefen fenn, welcher, nachs bem er in ben Benebittiner=Orben getreten, um bas 3. 1080 einige Beift= liche biefes Orbens hier einführte und so bie unter bem Ramen Colla Mikuleaz bekannte geiftliche Communitat ftiftete. 3m 3. 1085 ober 1086 erhob es R. Bratiflam zu einer Abtei, indem er einen gewiffen Unbreas, bamaligen Canonicus am Byffehrab unb Geiftlichen bes Orbens , gum erften Abte bes Stiftes ernannte , und zugleich bie Abhans gigteit beffelben von bem Abte ju St. Margareth in Bremnow, bei Prag, aufhob. Bum Unterhalt ber Geiftlichen ichentte ber Ronig bem neuen Stifte

<sup>\*)</sup> Ritter v. Bienenberg : Gefcichte ber Stabt Königgrat, G. 301 u. ff.

bie Dorfer Groß . und Rlein . Bofig, Bpfota, Bregn mit bem Balbe Drahune, Pretust, Sopre, Motosssin, Opatowit und Glina v Kostela, nebst bem Walbe bis an ben Bach Robucin, außer dem die Dörfer in Mahren: Dpatow, Bffeburn, Daletis und Murinta, nebft mehren Gintunften, die das Rlofter aus verfciebnen Stabten bafetbft , g. B. Dlmus, Prerau , Brunn 1c. ju beziehen ermächtigt murbe. Much andere reiche Manner folgten bem Beispiele bes Ronigs. Go Schenkte z. B. ber neue Abt Andreas bem Rlofter bas Dorf Platinug, ein bohmischer herr, Ramens Bifebor, bas Dorf Bus binta u. f. w. Im 3. 1160 ließ ber bamalige Abt Daniel Miftoch die Rirche bes Rlofters von Grund aus neu aufbauen, welche 1163 vom Prager Bifchof Daniel I. feierlich eingeweiht wurde. Die bem Klofter gemachten Schenkungen an Dorfern, Balbungen ac. nahmen fortmabrenb ju, und bas Stift fab fich burch feine reichen Gintunfte nicht nur in ben Stand gefest, fraterhin 55 (nach Ginigen fogar 300) Geiftliche ju unterhalten , fondern auch aus feinen Erfparniffen burch ben Untauf ber Dorfer Kalna, Draskow, Kafalit, Blatnik, Bystrit, Bobba= neg u. a. feine Befigungen noch beträchtlich zu erweitern. Unter fo gunftigen außern Umftanben konnten fich bie Opatowiger Benebiktiner, burch gabireiche und toftbare literarifche hilfsmittel unterftust, bie bas Stift befonders bem Abt 3 bifla m, aus bem Geichlechte ber herren v. 3 miretig, verbantte, in ausgezeichneter Beife verschiedenen 3meigen ber Gelehrsamkeit, namentlich der Theologie, Philosophie und Geschichte widmen, und Theil an ben Berbienften nehmen, welche fich ber Benedittiner=Orben von den erften Beiten feiner Grundung an in allen chriftlichen gandern gu ermerben gewußt hat. Die vom Opatowiger Abte Johann Replacho von Ditro m, welcher um bas 3. 1351 bem Stifte vorftand, hinterlaffene Chronit von Bohmen ift noch gegenwärtig nicht ohne Berth. Abhangig vom Stifte maren brei Dropfteien bes Benebittiner=Orbens, in Babl = ftabt, Reumart und Sobenelbe, von welchen bie beiben erftern, in Schleffen, Die beil. Bedwig, Bergoginn von Schleffen, in ben Jahren 1241 und 1244 gestiftet hatte. Gine Propftei in Griffau, ebenfalls in Schlesien, welche auf einem Balbgrunde errichtet worben, ben 1220 eine Bergoginn Unna von Schlefien bem Opatowiger Stifte gefchenet hatte, murbe 1289 an ben Bergog Boleflaus fur 210 Pfund Gilber vertauft, welcher bafelbft Ciftercienfer einfeste. Roch ehe die Buffitifchen Unruben ausbrachen, welche ben Untergang bes Stittes berbeiführten, hatte fich bas Gerucht verbreitet, bag bie Opatowiser Benediktiner einen ungeheuern Schat befäßen, welder in mehren unterirdifchen Gewölben bes Rlofters auf= bewahrt murbe. Schon Raifer Rarl IV. foll im 3. 1859 fich eigens in ber Abficht nach Opatowis verfügt haben, um fich von bem Borbanbenfenn biefes Schabes mit eignen Augen zu überzeugen. Baget erzählt in feiner Chronit gang umftandlich und Bort fur Bort bie Unterredung, welche bas male zwischen bem Raifer und bem Abte Statt gefunden, und wie biefer bem Raiser wirklich ben Schat gezeigt habe, ohne ihm jedoch mit bem Orte ber Aufbewahrung bekannt ju machen, indem der Raifer auf bem Bege ju ben unterirdischen Behältniffen fich habe muffen bas haupt verhullen laffen. Schaller, welcher (S. 63-68) bie Ergählung haget's und bie gange Unterredung vollständig mittheilt, bat die innern Biderfpruche und Unges reimtheiten zu flar aufgebeckt, als bag bas Mahrchen noch einer weitern Aufs mertfamfeit murbig fenn durfte. Daß indeffen zu jener Beit fehr übertries bene Angaben in Betreff ber Opatomiber Reichthumer verbreitet maren, if wohl außer Zweifel. Johann Dieftecty von Lichtenburg lief fich 1415 badurch verleiten, mit zahlreicher Mannschaft bas Rlofter zu übers

fallen unt, was er an baarem Gelbe und toftbaren Kirchengerathichaften ans traf, mit fich fortjufchleppen. Bon ber Ausbeute Diefer Plunberung taufte er bann bie hft. Spotschna \*). Das Opatowiger Rlofter muß beim Muss bruche und im Berfolg bes Guffiten : Rrieges, ungeachtet feiner Lage in gang flacher Gegend, fich bennoch in einem febr guten Bertheibigungeftanbe bes funden haben; benn die Koniggrager, welche 1420, gleich nachbem fie bas Rlofter Swath Pole gerftort hatten, auch bas Opatowiger Stift befturmten, wurden von ben Truppen, bie ber Abt in Solb genommen, mit einem Bers lufte von 500 Tobten und jahlreichen Bermunbeten gurudgetrieben \*\*). Eben fo ungludlich fiel ein zweiter Ungriff aus, ben bie Roniggraber 1421 am Charfamftag auf bas Rlofter unternahmen. Die Geiftlichen, welche icon porher Runde bavon erhalten batten, ließen ibre Golbner fich in einem Sinterhalt bei Pobulican verbergen, von mo fie die Roniggrager überfielen, ben Anführer tobteten und an 800 Gefangene mit nach Opatowie jurudbrachten \*\*\*), Bigta felbft, welcher 1428 Koniggrag befest hielt und am 6. August bie Prager aufe Baupt ichlug, auch am Anfange bes 3. 1424 wieber aus Mähren nach Königgrag jurudtehrte, getraute fich nicht, etwas gegen Opatowie ju unternehmen. Erft im 3, 1430 folug bem mehr ale breibuns bertjährigen Stifte feine lette Stunde, Der benachbarte utraquistifche Abel fowohl ale bie Burger von Königgraß hatten ichon feit langer Zeit die ihnen junachft gelegnen Dorfer unb Bofe bes Rlofters an fich geriffen, fo bas bie Geiftlichen fich genotbigt faben, ju ihrer Erhaltung einige Rirchengerath. Schoften für 108 Schod Prager Grofden an einen Raufmann in Prag gu verfegen. Endlich mar ber Abt Johann, mahricheinlich weil es an Dite teln gebrach, noch ferner Sciblinge zu unterhalten, fogar gezwungen, fich emit einigen Monchen nach Reumart in Schleffen zu flüchten. Gin ges miffer Bobunto Bawor von Dlowis überfiel nun bas mehrlofe Rlofter, verjagte bie übrigen Geiftlichen , plunderte , mas noch vorhanden war und vermuftete Rirche und Gebaube bergeftalt, baß jest, wie gefagt, taum noch bie Stelle gu ertennen ift, wo bas Riofter geftanben hat ?). Außer ben oben angeführten wenigen Grundmauern, beren Ritter bon Bienenberg ermahnt, hat berfelbe emfige Forfcher im 3. 1774, mo ein besonders niedriger Bafferftand mar, auch auf bem Grunde bes Kanals Spus ren von ber Dedenwolbung eines unterirbifden Ganges entbedt, welcher feiner Meinung nach ju einem entfernten größern Behaltniß geführt haben mag, mo vielleicht ber oben besprochne Schag verborgen war +†). Indeffen kann ber Gang auch mit einem geheimen, icon langft verschwundenen und nicht mehr ertennbaren Ausgange in Berbindung geftanben haben, bergleis chen in frühern Beiten bei vielen Burgen vorhanden maren. Die Propfte von Reumart, wohin fich ber lette Abt Johann geflüchtet hatte, führten, nach Schaller, noch ben Titel eines Abtes von Dpatos wis bis jum 3. 1537, wo ber lette Propft, Georg, bie fammtlichen Guter biefer Propftei, um fie nicht in atatholifche Banbe gerathen ju laffen, an ben Bifchof von Brestau vertaufte. - Bem Dpatomis fpaterbin gehörte, ober mit welchem größern Gute es vereinigt mar, ift nicht befannt. Im 3. 1571 erscheint Johann Franz Dobtenfen als herr auf Dpatowig und Clawitow. Muf ber größern Rirchenglode lieft man bie Infchrift; Balentin Balub, taif. Dauptmann auf Pars

<sup>\*)</sup> G. ben IV. Theil unfere Bertes, Koniggrager Kreis, S. 851.

<sup>\*\*)</sup> Ritter von Bienenberg a. a. D., G. 273.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebenbaf., S. 276.

<sup>†)</sup> Ebenbas., S. 300

<sup>††)</sup> Etenbas., S. 301.

bubig, im 3. 1601, ju welcher Beit also Opatowig icon mit Pars bubig vereinigt war.

71. Pobřebačťa, 23/4 St. n. von Parbubis, unweit lints von ber Roniggrager Strafe, D. von 29 h. mit 288 C., nach Opatowis eingpf.

72. Ceperta, 2 St. n. von Parbubig, unweit n. vom gleichnamigen Teiche, D. von 38 h. mit 290 G., nach Opatowig eingpf., hat 1 forsfterhaus.

73. Rofig (Rosice), 1/2 St. wnw. von Parbubig, unweit vom rechsten Elbufer, D. von 41 h. mit 303 C., worunter 1 ifrael. Fam., hat 1 Cofalie-Kirche zum beil. Wenzel, unter bem Patronat bes Religionssonds, welche schon 1898 bestand, 1 Lofalisten-Gebäude, und Echule, unter faiferl. Patronate. Ueber ber Rirchenthstre steht bie Jahrs zahl 1583. Eingepfarrt sind, außer Rosig selbst, die hiesigen Dors fer Arnowa, Daubrawig, Ohrazenig, Pohranow, Gras bet, Rybitew und Lhotta.

74. Arnowa, 1/2 St. nnw. von Parbubig, D. von 27 h. mit 205 G., nach Rofig eingepfarrt.

75. Daubrawie, 3 4 St. nnw. von Parbubie, am Teiche Semtin, D. von 16 h. mit 115 G., nach Ro fie eingpf.

76. Ohragenie, 3/4 St. n. von Parbubie, Dich. von 10 f. mit 81 G., nach Rofie einapf.

77. Grabet, 1 St. nnw. von Parbubis, D. von 19 h. mit 178 E., ift nach Rofie eingpf., und hat 1 Försterhaus. Auch ift gu Prabet bie 1/8 St. nörblich, am Teiche Oplatil gelegne Teichhutte conscribirt.

78. Pohranow, 114 St. nw. von Parbubig, am Zeiche Gegero, Dfc. von 10 h. mit 79 E., nach Rofie eingpf.

79. Rybitew, 1 St. wnw. von Parbubig, D. von 19 . mit 176 G., nach Rofig eingpf.

80. Photka, 3|4 St. wnw. von Parbubik, D. von 11 h. mit 98 E., nach Roßig eingpf.; hieher gehört auch die in geringer Entfernung sublich am rechten Etbufer gelegne Einschicht Blatnik, aus einem getheilsten Bauernhofe mit einer Elbüberfuhr, 2 Nummern, bestehend. Nach den Angaben des Roßiger Lokalisten sollen hier unbedeutende Ruinen von einem ehemaligen Rittersige vorhanden seyn. Nach Schaller, welcher Blatnik als ein Dorf von 23 häusern anführt, aber nichts von Ruinen erwähnt (S. 49), gehörte daßselbe 1339 dem herrn Etibor von Blatnik und gelangte nachber an Albert von Kuneburg, aus dem Geschlechte der herren von Parbubik, welcher es 1377 nehst Bohbanetsch zu. an das Opatowiger Benediktiner=Stift verkauste.

81. Kunietis (Kunetice), 1 St. nö. von Pardubis, am rechten Elbs ufer, D. von 37 h. mit 300 E., worunter 1 ifrael. Fam., hat 1 Lokalies Kirche zu St. Bartholomäus, 1 Lokalisten = Bohnung, beibe unster dem Patronate des Religionsfonds, und 1 Schule, unter kaiferlichem Patronate. Die Kirche, wahrscheinlich eine der ältesten auf der herrschaft, war schon 1378 als Pfarrkirche vorhanden und gehörte die zur Errichtung der Lokalie als Filiale zum Sprengel des Sezemiger Pfarrers. Leider sind seit dem letzten Brande im I. 1792 die alten Gradsteine zu Khürschwellen 2c. verwendet worden, so daß keine Inschrift mehr zu lesen ist. Eingepfarrt sind, außer Annietis, die hiesigen Dörfer Raab, Niemtschie, der chandoorf, Brozan, Alts und Reuspradisch, von welchen insgesammt der Sezemiger Pfarrer noch den Iehnen zu. bezieht. (S. Sezzemis). Westlich hinter dem Dorfe erhebt sich, unter 50 4 4 42 " nördt.

Br. (nad Davib) ber icon oben angeführte Runietiger Berg (Au: neticle Bora) mit feinen Burgruinen. Die öftliche Geite fallt fehr fteil ab und ift größtentheils tahl. Dagegen bietet bie fanftere Gubfeite ben Unblid ber herrlichften Dbftbaumpflanzungen bar, welche besondere gur Frühlings= geit bas Auge ergogen. Das Dbft gebeiht auf bem fruchtbaren, meift aus verwittertem Ringflein beftehenben Boben portrefflich, und ift viel großer und fomadhafter als in ber Ebene. In fruhern Beiten, noch als Schaller fcrieb, mar bier ein weitlauftiger Beingarten angelegt. Gelbft vor etwa 15 Jahren fand man noch Spuren alter Beinftode. Das ehemalige Preßs haus gehört jest zwei Emphyteuten, beren jeber 40 Degen Feld und Gars ten hat. Much bas Getraide gedeiht hier beffer als im Flachlande; eben fo etwas Sopfen. Seitwarts von biefen angebauten Stellen find Rieferns malbungen und Steinbruche, lettere auch, obwohl bereits erichopft, an ber meftlichen Geite bes Berges. Gie geboren ber Stabt Roniggras, welche biefen Theil bes Berges bereits vor langerer Beit von ber fft. Parbubis gegen bas Dorf Byfota eingerauscht hat: hier ift eine einichichtige Chas luppe vom Steinbruch = Auffeber bewohnt. Auch an ber Rorbfeite bes Berges find feit beilaufig 30 Jahren auf obrett. Grunde nach und nach mehre Taufend Rirfchbaume angepflanzt worden, welche vortrefflich gebeis ben. Bon ber ebemaligen Ritterburg, auf bem Gipfel bes Berges, finb noch Mauern, Gewölte, Thurme, Wallgraben und Thore, so wie eine erft por beilaufig 60 Jahren erneuerte Rapelle vorhanden. Diese Ruinen beurs kunden noch jest die Festigkeit des ehemaligen, schon durch seine Lage auf einem isolirten Telfen gur hartnadigften Bertheibigung geeigneten Schlofe fes. Bann ber erfte Ritterfig bier gegrunbet worben, ift nicht mit Bus verläffigfeit nachzuweisen. Unftreitig wirb ber Mon von ber Ratur gur Befte geschaffene Berg bereits in ben früheften Beiten ber böhmischen Ges schichte von irgend einem mannhaften Streiter in Besit genommen wors den senn. Im XIII. Jahrhundert soll das Schloß den Tempelherren gehört baben, nach ber Aufhebung biefes Orbens aber, im 3. 1307, an bie tonigliche Rammer gefallen fenn \*). Unter Rarl IV. tam es an bie Berren von Pardubig, welche bavon auch bas Pravitat von Ru= neberg ober Runeburg führten. 3m 3. 1421 gehörte es bem Dios nns Boret Dohalfen aus bem Gefchlechte von Runeburg, wels der es noch 1487 befaß, mo er bem flüchtigen Prager Ergtischof ber Utraquiften, Johann von Rotigan, einen fichern Aufenthalt auf bem Rus nietiger Schloffe gemahrte. Rach biefer Beit gelangte baffelbe fammt ber Oft. Pardubig an die Freiherren von Pernftein (ober Bern -Wilhelm von Pernstein schloß 1502 und 1513 ftein \*\*). Bertrage mit ber Stadt Koniggrat und erwarb von diefer gegen Abs tretung eines Theils vom Runietiger Berge gu Steinbruchen, bas Dorf BBy= fola und ein Stud Grundes bei Opatowis, um aus der Elbe einen Kanal in seine Teiche führen zu können. Auch erneuerte er das Kunietiger Schloß in der Art, wie noch jest die Ruinen Zeugniß bavon geben. Unter andern sieht man noch über dem innern hauptthore das Pernsteinsche Wappen, und die (abgekürzte) Inschrift: Anno Domini M. CCCCC.VIII. Rach v. Bienen bergs Beschreibung ist der Theil der Inschrift rechts vom Wappen viel alter als ber zur Linken, und rührt vielleicht noch aus ber Beit her, wo den Tempelherren das Schloß gehörte. Johann von Perns ftein folgte 1521 feinem Bater im Befig von Runietig und R. Ferbis

\*\*) Ebenbaf., G. 90.

<sup>\*)</sup> Ritter von Bienenberg: Berfuch über einige merkwürdige Alterthümer im Konigreich Bohmen. I. Stud, G. 87.

nand I. verpfändete ihm 1535 bie Graffcaft Glat, bie Johann von Pernftein 1548 wieber an ben Erzbifchof Ernft von Salzburg und Berjog von Baiern verpfandete. Bahrend ber Beit, mo Johann biefe Grafichaft im Befig hatte, ließ er das Runietiger Schloß vergrößern und unter andern bas außere Schlofthor erbauen, über meldem man noch jest das vereinigte Pernftein'sche und Glad'sche Wappen sehen kann. Bon Jaro flaw, bem Sohne Johanns von Pernstein, kam Kunictis mit der übrigen hft. Pardubis an R. Marimilian II. (S. oben). Der ganzliche Berfall bes Schlosses erfolgte, nach von Bienenberg, erft nach dem Ende des dreißighährigen Krieges. Die Aussicht, welche man vom Runietiger Berge genießt , ift nach allen himmelbgegenben eine ber meis teften und ichoniten, bie man fich benten fann. Im 9. Mai 1820 beftieg benfelben mailand Ge. Maj. Kaifer Frang I. in Begleitung Ihrer Maj. ber Kaiferinn Caroline, Ihrer faif. hoheit ber Erzberzoginn Clementine, verm. Prinzessinn von Salerno, so wie des Oberfts tammerere Grafen Rubolph v. Brbna, bes Oberfthofmeistere Grafen v. Burmbrand, der Dberfthofmeifterinn Grafinn gaganity, bes Chrudimer Rreibhauptmanns zc. zc., und am 21. Juli beff. Jahre geruhten auch Se. Maj. ber jest regierende Railer Ferbinand I., bas mals noch Kronpring, in Gefellichaft bes Oberftholmeiftere Grafen von Bellegarbe, tes t. f. Kammerers Grafen von Tige 2c. 2c. 2c., biefe Arummer ber Borgeit in Augenschein ju nehmen. Gine in ber Rapelle bes Bergichloffes angebrachte Marmortafel, mit einer lateinischen Infdrift, verewigt bas Unbenten biefer, allen Bewohnern ber umliegenben Gegend für immer benemurbigen Unwesenheit der geliebten Berricher : Familie.

82. Raab, am süböstlichen und süblichen Fuße des Kunietiger Bers ges sich hinziehendes Dominical=D. von 30 h. mit 294 E., werunter 1 israel. Fam., ist nach Kunietig eingps, und hat 1 Forstamtsgebäude mit der Wohnung des hschtl. Obersörkers. Auch gehört zur Conscription dieses Oorses die vordin dei Kunietig beschriebne Schloßruine auf dem Kuniesiger Berge, mit einer am Fuße des Berges gelegnen Bierschänke. Ehemals war an der Stelle des jezigen Dorses und in der Nähe desselben ein Maierhof, Pobhursen genannt, neht einem Fasans und Thiergarsten, worin Dambirsche gehalten wurden, 1 Forstgebäude, 1 Wirthobe, 1 Schmiede und 1 Fasanjägersmohnung. Der Ort führt den Namen I an i j do ora (Dambirschgarten). In den 3. 1778—1780 wurde der Maierzhof emphyteutisit, der Thiergarten ausgehoben, und die neue Dominicals Ansiedlung, von preußischen Einwanderern errichtet, erhielt den Namen Raab, zu Ehren des k. k. Dosraths Raab, welcher das damals überall auf den Staatsderrschaften in Ausübung gebrachte Emphyteutissungsschsten schlaeß daher auch unter dem Ramen des "Raasbischen System entworsen hatte, welches daher auch unter dem Ramen des "Raasbischen Systems" bekanns ist. Die anfänglich hier vorherrschende Eursche Sprache stirbt jest allmählich aus.

83. Riemtichie (Aemeice), 11/4 St. nno. von Parbubie, am reche ten Ufer ber Elbe, über welche bier eine holzerne Brude führt, D. von 26 G. mit 184 G., worunter 1 prot. Fam., ift nach Runietie eingpf.

84. Srd, 3,4 St. n. von Parbubis, D. von 36 h. mit 261 E., ift nach Runietig eingpf. und hat 1 Schule, unter obrett. Patronat. Das Dorf liegt zwar auf einer mäßigen Anhöhe, aber bennoch auf sumpfigem Bobben, aus welchem mehre Quellen bes reinsten Wassers hervorbrechen, worzunter eine überwölbte, die auch im ftrengsten Winter nicht zufriert. Ehez mals wurde das Wasser von hier durch Röhren ins Pardubiger Schloß gezleitet.

105. Pobie fcowis (Pobejowice), 81]. St. ond. von Parbubig, auf derselben Anhöhe mit Chwogno, in malbiger Gegenb, D. von 32 h. mit 281 E., worunter 1 ifrael. Fam., ift nach Chwogno eingpf. und hat 1 abseitiges Försterhaus.

106. Holig (eigentlich Reu-Holig), 3 St. ö. von Parbubig, an ber von Dobenmauth nach Königgras führenben Pofiftrage und bem fleinen Bache Revicla, f. f. Cameral= und Schus ftabt chen von 529 h. mit 3424 E., worunter 4 prot. und 1 ifrael. Fam. Der vom Orte fich öftlich bis auf bie Anhobe giehenbe Theil beift Alt=holis und ift unter ber Baufergabt bes Gangen begriffen; unweit meftlich liegt die ebenfalls jum Bieden conferibirte Muble Dobbrag von 2 Gangen. holie hat faft burdaus holzerne Gebaube, bie am Marttplage mit f. g. Lauben verfeben finb. Bier liegt auch bas gutgebaute, mit einem Thurm und einer Schlaguhr ges gierte Rathbaus, gugleich Gintebrhaus, und weftlich hinter bem Plage, etwas verftedt, die Pfarreirche mit ber Pfarrei und beren Wirthichaftsgebauben. Außerdem ift in Golig 1 Ochule, 1 f. f. Fahr : und Briefs poft und 1 obrett. Forfterb. Die Rirche ju Ct. Martin B., bei welcher zwei Priefter angeftellt finb, fteht unter bem Patronate Gr. Daj. bes Raifers, ift im 3. 1798, nachbem fie abgebrannt mar, neu erbaut unb im 3. 1834 renovirt worden. Eingepfarrt find, außer holig, die hiefigen Dorfer Dbers und Riebers Redig und Trauendorf. Die Schule, ebenfalls unter kaiferlichem Patronat, hat 1 Lehrer mit 2 Gehilfen. — Die Stadtbehörbe befteht aus 1 Drievorsteher (Predftaweny) und 1 Stadtichreiber. Das alte Umts fiegel, mit ber Jahrgabl 1643, enthalt einen fenerecht getheilten Schild. 3m rechten Felbe erblict man einen Biebbrunnen, im linken eine Rapelle mit einem Thurms den. Die Umschrift lautet: Sigillum Civitatis Holicensis. Bon wem und bei welcher Berantaffung bolit biefes Bappen erhalten hat, ift nicht bekannt. - Die Ginwohner leben großentheils vom Betriebe ber Bandwirthichaft, beren Ertrag aber in biefer Gegend nicht vors guglich ift. Dit Gewerben und Sanbel maren am 1. Janer 1835: 124 Meifter und andere Gewerbsherren, 47 Gefellen und 22 Lehr-linge, susammen 193 Personen beschäftigt. Darunter befanden fich: 5 Bader, 7 gaßbinber, 17 fleischhauer (worunter 1 Gastwirth und 5 Biers fcanter), 6 Griesler, 1 Muller, 4 Schmiebte, 20 Schneiber, 37 Schuhs macher, 1 Geiler, 7 Tifchler, 4 Bagner und 7 Beber. Sanbelele ute waren 3 Befiger von gemischten Baarenhandlungen und 5 Sauftrer und Rramer. Das Städtchen bat Privilegien auf 4 Jahrmartte (an ben Montagen nach Ramen Jefu, Quafimod., Rreuzerhöhung und Rifolai, augleich mit Rog= und Rindviehmartten), auf welchen in 50 Buben und Standen Tuch, Schnittmaaren und allerlei handwerkserzeugniffe feilgebos Außerbem find jeden Donnerstag Bochenmärtte auf ten werben. Setraibe, Grunzeug, Flachs, Sanf, Garn und Leinwand, welche Artitel von ben umliegenben Ortichaften gebradt werben. — Sanitate Derfonen find 2 Bunbargte und 3 Bebammen. - Das Stabtchen bat ein eignes Armen : In ftitut, welches am Schluffe bes Jahres 1884 an Capitalien und Baarschaft 864 fl. 34 fr. 28. 28. befaß. Das Gintom= men an Capitalszinfen, verschiebnen bem Inftitute zugewiesenen Zaren, Strafgelbern zc. und freiwilligen Sahresbeitragen hatte 314 fl. 431/4 Er. 28. 28. betragen, von welchen 217 fl. 12 fr. ale Armenportionen vertheilt worben maren. Die Bahl ber Armen ift nicht angegeben. - Solis muß in alterer Beit, wie bie Umfdrift bes Bappens zeigt, wo es Givitas genannt wird, von größerer Bedeutung gemefen fenn, als gegenwärtig. Aus einer noch im Original vorhandnen Urkunde vom 3. 1493 geht hers

vor, baß es nebst ben Dörfern Chwogno, Rebig und Wofterin ein eige nes Gut bilbete, welches einem Rephthali von Frimburg gebörte. Diefer ertbeilte ben Bürgern, so wie auch späterbin K. Leopolb I., 1680, verschiedne Freiheiten. Im I. 1507 wurde das Gut holis von Kynet hrabecky von Mezkow für 2500 Schock bom. Groschen an Wilhelm von Pernstein vertauft, ber es mit Parbubig vereisnigte. Im I. 1643 wurde das Städtchen von den Schweden eingenommen, weiche es rein ausplünderten. Die meisten alten Urkunden wurden im siedensädrigen Kriege zerkört, wo Friedrich II. eine Zeit lang hier sein Hauptquartier hatte, und 1758 in der Rähe ein Sesecht zwischen den Kaiserlichen, unter Loudon, und den Preußen vorsiel. Die von Schaler (S. 74) erwähnte Frohnleich nam 6-Kapelie besteht nicht mehr.

107. Redig, 21/2 St. ond. von Parbubig, zu beiben Seiten bes kleis nen Baches Redicka, langgestrecktes Dorf von 175 D. mit 1369 E., morunster 2 ifrael. Fam., wird in Obers und Unterskebig eingetheilt, bes ren jedes seinen besondern Gemeindrichter hat. Das Ganze ift nach foligeingps. In Obers Redig ift eine Filialkirche zum heil. Wenszel, worin jeden britten Sonntag Gottesbienst gehalten wird, und 1 Schule.

108. Trauenborf (Rowenstey), 2 St. ö. von Parbubis, Dominis cal = Dich. von 10 h. mit 96 E., worunter 1 ifrael. Fam., ist nach holige eingpf. Dieles Dörfchen ift burch Emphyteutisirung bes Teichgrundes Roswenstey entstanden.

109. Wostetin, 4 St. ö. von Parbubie, an ber von hohenmauth nach Königgrät führenden Post-Straße, in waldiger Gegend, D. von 107 h. mit 817 E., hat 1 Lofalie-Kirche zu Maria Vertündigung, im I. 1781 ganz neu errichtet, 1 Lofalisen-Gedäude und 1 Schule, Alles unter bem Patronate des Religionsfonds. Eingepfarrt sind, außer Wostetin, das hiesige Dorf Wellin und das zum Gute Zamrst gehörige Wystetin, das hiesige Dorf Wellin und das zum Gute Zamrst gehörige Wysota. Im I. 1758 wurde Wostetin von preußischen Truppen in Brand gesteckt, so daß es nebst der Kirche und dem Glockenthurm beinabe ganz in Flammen aufging. Etwa 1/2 St. närdlich vom Dorfe, im Walde, ist eine Stelle, na hrade haben genannt, wo ehemals eine Kitterburg gestansen und durch einen unteriedischen Sang mit Jeleny (im Kön. Kr.) in Bers bindung gestanden haben soll.

110. Welin (Weliny), 41/4 St. 5. von Parbuble, von Walb umges ben, D. von 72 h. mit 536 E., worunter 21 prot. Fam., ift nach Woftes tin eingpf. und hat 1 Filialtirche dum heil. Rieblaus, 1 Schule, unter bem Patronate ber Gemeinde, 1 Getraidmuble von 2 Gansgen und 1 Brettmuble, beibe 1/4 St. abwarts vom Dorfe.

111. Se ze mis, 11/4 St. ofo. von Parbubis, in ebener Lage, an ber Straße von Parbubis nach holis, am Flusse Lauena, f. t. Camerals und Schusse von 198 h. mit 1532 E., worunter 1 pret. und 1 israel. Fam., hat 1 Pfarrfirche zur heil. Dreifaltigkeit, 2 Privats Kapellen, 1 Schule, 1 Rathhaus, 1 ftäbtisches Bräubaus (auf 10 Faß) und 1 emphyteut. Mühle von 7 Gängen mit Brettsäge, auf städtischem Grunde. Die Kirche, welche nebst ber Pfarrei und ber Schule unter dem Patronate Gr. Maj. des Kaisers steht, und bei welcher 2 Priester angestellt sind, ift ein großes und lichtes steinernes Gebäude, mit einem gewölbten Presbytestum. Wann und von wem sie ursprünglich gegründet worden, tann nicht angegeben worden, da das Gedensbuch im I. 1822 verloren gegangen ist. Die alterthümlich gebaute Satristei und die Kapelle zu St. Unna hätt

man für Ueberrefte ber ehemaligen Rlofterfirche ber Giftercienserinnen. (S. unten.) Un ber flachen Rohrbecte bes Schiffes finb 4 Darftellungen aus ber biblifchen Gefchichte, im 3. 1784 von Cramolin gemalt. Muf bem abs gefonbert ftebenben alten bolgernen Glodenthurme find 4 Gloden, Die zwei größern mit ben Jahrzahlen 1554 unb 1557. Die Kirche befaß im I. 1819 an Stiftungs - Capitalien 2426 fl. 81 fr. unb 55 f. g. eiserne Kühe zu 35 fr. Die ehemaligen Grundftude, 83 Strid Relber und 8 Strich Biefen, gebos ren feit 1794 gu ben fteuerbaren Befigungen ber hiefigen Burger, welche bas für jährlich einen ftanbhaften Bine von 7 fl. 91/2 tr. an bie Rirche entrichten. Gingepfarrt find, außer ber Stadt felbft, bie hiefigen Dorfer Potfchas pel, Eutowna, Chotich, Cas, Rlabina, Beffa, und Bunfts borf. Chebem gehörten auch die ben Rirden in Runietis und Dfitfc zugewiesenen Dörfer zum Sezemiger Sprengel. Im 3. 1746 aber sette ber Pfarrer einen Expositen in Britich ein, bessen Prasentationsrecht er noch besitzt und welchen er, mit 20 fl. C. M. Juschuf aus ber Rirchenkassa, zu unterhalten bat. Dagegen genießt er fortmabrenb von ben Dorfern jener Rirchen ben ehemaligen Bebenten, Die f. g. Bacticin und einige andere Beis ftungen. Wegen ber teutschen Ginwohner in ben neuen Anfieblungen Befta und Gunftdorf wird abwechselnd bohmifch und teutsch gepredigt. Bon ben 2 fteinernen Privattapellen fteht bie eine, jum beil. Jofeph, gwifden ben über bie Laucna führenben 2 holgernen, Bruden, bie andere, gur beil. Jungfrau Maria, außerhalb ber Stabt, auf einer fleinen Unbobe. Das Pfarrgebaube ift nebft beffen Birtbichaftsgebauben im 3. 1737 aus ben herrschaftlichen Renten ganz neu von Stein aufgeführt worben. Pfarrgarten fteht noch bas alte holzerne Saus, morin bie Pfarrer bis ju jener Beit mohnten. - Die Schule, ein altes Gebaube, ebenfalls von Bolg, fteht nachft ber Pfarrei und hat 2 Rlaffen mit 1 Bebrer und 1 Ges - Das Rathhaus, in ber Mitte bes vieredigen Marttplages, ift von Stein gebaut und hat einen Thurm mit einer Schlaguhr. gemis bat feit 1790 einen regulirten Dagiftrat mit 1 Burgermeifter und 1 geprüften Rathe. Das Umtsfiegel enthalt bas Bappen ber Stabt, einen teutschen Schilb mit brei rechtsfchragen Balten. Die Farben berfelben, fo wie bee Felbes, find auf den vor uns liegenden Abdrucken nicht gu erkennen. Ueber bem Schilbe ift bie bohmifche Rrone. Das großere Siegel hat in ber Umfchrift bie Jahrzahl 1600. Es ift nicht bekannt, wann und von wem bie Stadt biefes Bappen, nebft ber Befugnif mit ros them Bache zu fiegeln, erhalten habe. - Der hauptnahrungszweig ber Gins wohner ift die Bandwirth ich aft, und felbft die meiften berjenigen Burs ger, welche Gewerbe treiben, betrachten biefe nur als Rebenbefchäftigung ; viele handwerksmeister betreiben ihr Gewerbe auch gar nicht, sondern leben bloß von Felbbau und Biebzucht. Man gablte am 80. April 1833 in Sezemis 84 Pferbe (66 Alte, 18 Foblen) und 361 Stud Rindvieh (281 Rube, 64 Rals binnen, 12 Bugochsen und 4 junge Dobsen). Die Burger haben bas Recht bes Bierbrauens und Branntweinbrennens; Beibes aber ift verpachtet unb ber Pachtichilling wird unter bie Burger vertheilt. - Es beichaftigten fich am 1. Janer 1835 mit Gewerben und hanbel 60 ganftige Deifter und andere Gewerbebefiger, mit 8 Gef., 28 Behrlingen und Gehilfen, Bufammen 91 Personen. Darunter waren: 2 Bader, 2 Bierschanter, 1 Brauer, 2 Fasbinber, 4 Fleischhauer, 1 Glafer, 2 hutmacher, 1 Rurschner, 6 Leinweber, 2 Lohgarber, 2 Maurer (Gef.), 1 Muller, 1 Riemer, 2 Gatt= ler, 1 Schloffer, 2 Schmiebte, 5 Schneiber, 11 Schuhmacher, 1 Schwargs farber, 1 Seifensieder, 2 Tifchler, 2 Topfer, 2 Bagner, 1 Beifgarber und 1 Zimmermeifter. Sanbelbleute find 2 Befiger von gemifchten Barenhandlungen und 2 Saufirer. Auf ben Sahrmartten (Donn, nach vor, baß es nebst ben Dörfern Chwogno, Rebig und Boftretin ein eige nes Gut bilbete, welches einem Rephthali von Frimburg geshörte. Diefer ertheilte ben Bürgern, so wie auch spätrerbin K. Leopold I., 1680, verschiedne Freiheiten. Im I. 1507 wurde das Gut holig von hynet hrabecky von Meztow für 2500 Schock bohm. Groschen an Bilbelm von Pernstein verfauft, ber es mit Pardubig vereis nigte. Im I. 1643 wurde das Städtchen von ben Schweden eingenommen, weiche es rein ausplünderten. Die meisten alten Urkunden wurden im siebenjährigen Kriege zerstört, wo Friedrich II. eine Zeit lang hier sein Ausplunduartier hatte, und 1758 in der Nähe ein Gesecht zwischen den Kaiserlichen, unter Loudon, und ben Preußen vorstel. Die von Schals ler (S. 74) erwähnte Frohnleichnams Rapelle besteht nicht mehr.

107. Redig, 21/2 St. ond. von Parbubig, zu beiben Seiten bes tleis nen Baches Redicka, langgestrecktes Dorf von 175 D. mit 1369 E., morunster 2 ifrael. Fam., wird in Obers und Unter Redig eingetheilt, dez ren jebes seinen besondern Gemeindrichter hat. Das Ganze ift nach holige eingpf. In Obers Redig ift eine Filialtirche zum heil. Wenszel, worin jeden dritten Sonntag Gottesbienst gehalten wird, und 1 Schule.

108. Trauenborf (Rowenstey), 2 St. ö. von Parbubis, Dominiscal = Ofch. von 10 h. mit 96 E., worunter 1 ifrael. Fam., ist nach holise eingpf. Dieses Dörfchen ist burch Emphyteutisirung bes Teichgrundes Roswenstey entstanden.

109. Woftretin, 4 St. ö. von Parbubie, an ber von hohenmauth nach Königgrät führenden Post-Straße, in waldiger Gegend, D. von 107 D. mit 817 E., hat 1 Lokalie-Kirche zu Maria Berkündigung, im 3. 1781 ganz neu errichtet, 1 kokalisten-Gebäude und 1 Schule, Alles unter dem Patronate des Religionssonds. Eingepfarrt sind, außer Wostetin, das hiesige Dorf Welin und das zum Gute Zamrst gehörige Wystetin, das hiesige Dorf Welin und das zum Gute Zamrst gehörige Wystetin, das hiesige Dorf Welin und das zum Gute Zamrst gehörige Wystetin, das hiesige Dorf Welin und das zum Gute Zampen in Brand gesteck, so daß es nebst der Kirche und dem Glockenthurm beinade ganz in Klammen ausging. Etwa 1/2 St. nördlich vom Dorfe, im Walde, ist eine Stelle, na hrade ha genannt, wo ehemals eine Ritterburg gestanden und durch einen unteriedischen Gang mit Jeleny (im Kön. Kr.) in Bersbindung gestanden haben soll.

110. Belin (Weliny), 41/4 St. 5. von Parbubis, von Balb umges ben, D. von 72 h. mit 536 G., worunter 21 prot. Fam., ift nach Boftestin eingpf. und bat 1 Filialkirche jum beil. Rikolaus, 1 Schule, unter bem Patronate ber Gemeinbe, 1 Getraibmuble von 2 Gangen und 1 Brettmuble, beibe 1/4 St. abwarts vom Dorfe.

111. Sezemis, 11/4 St. ofo. von Parbubis, in ebener Lage, an ber Straße von Parbubis nach holis, am Flusse Laucna, k. k. Camer als und Schußtabt von 198 h. mit 1532 E., worunter 1 pret. und 1 israel. Fam., hat 1 Pfarrfirche zur heil. Dreifaltigkeit, 2 Privats Kapellen, 1 Schule, 1 Rathhaus, 1 ftäbtisches Braubaus (auf 10 Faß) und 1 emphybeut. Mühle von 7 Gängen mit Brettsäge, auf stöbtischem Grunde. Die Kirche, welche nebst der Psarrei und der Schule unter dem Patronate Sr. Maj. des Kaisers steht, und bei welcher 2 Priester angestellt sind, ik ein großes und lichtes steinernes Getäude, mit einem gewölbten Presbytes rium. Wann und von wem sie ursprünglich gegründet worden, kan das Gedentbuch im J. 1822 versoren gegangen ist. Die alterthümlich gebaute Sakristei und die Kapelle zu St. Unna hätt

wanderern bevollertes Dorf von 16 h. mit 184 G., worunter 1 ifract. Kam., ift nach Gezemig eingpf. und hat 1 (teutsche) Schule.

118. Gunftdorf (wirb auch Kunftdorf geschrieben), 1 St. ö. von Pardubig, ein im J. 1781 auf ben Grunben bes emphyteutisirten Teiches Starogensten fity entstandenes, von schlesichen Einwanderern angelegtes Dominical D. von 13 D. mit 122 E., worunter 1 prot. Fam., ist nach Sezemig eingepfarrt.

119. Dafdig (Daffice), 21/4 St. off. von Parbubig, an ber Laucna, 2. t. Cameral- und Schutstäbtchen von 199 h. mit 1492 E., worunter 5 ifrael. Fam., hat 1 Pfarrtirde ju Maria Geburt, 1 Pfarrgebaude, 1 Schule, fammtlich unter bem Patronate Gr. Maj. bes Raifers, 1 hichftl. Imtsgebaube mit ber Bohnung eines Birthschaftverwalters, 1 bo. Brauh. (auf 33 Faß), 1 bo. Branntweinb., 1 Rath= haus, 1 Gemeinde = Schüttboben, und 1 Duble mit Brettfage. Außers halb bes Städtchens liegt 1 Rapelle zur Schmerzhaften Mutter Gottes; auch ift bie benachbarte, aus einem emphyteutifirten Maierhofe entstandene Einschlicht hetschan (ober Betichen), 3 f., hicher conscribirt. Die Rirche, bei welcher jest 2 Priefter angestellt find, ift 1548 erbaut und 1709 erneuert morden. Gingepfarrt find, außer Daidie felbft, bie hiefigen Dorfer boftowie, Rleinborf, Rolobeg, Romarow, Rofdtienig, gan bei Dafdig, Mnietig (mit ber Mühle Schtietin), Prachowit, Sehndorf, Teichdorf, 3i-Tin und 3 minen. Der hiesige Pfarrer hat einen ausgezeichnet schonen und reich fortirten Blumengarten. Die Schule hat 2 Rlaffen mit 1 Lehrer und 1 Gehilfen. - Das Rathhaus ift nach dem Brande 1679 neu erbaut worden. Das Städtchen hat 1 Ortsvorsteher (Pfedstaweny) und 1 Stadtichreiber, und führt im Bappen einen doppelt gefchweiften, aufrechtstehenden Bowen. Die Baupt : Erwerbezweige find Banbwirth: fcaft und verfchiebene ftabtifche Gewerbe. Mit ben lettern, fo wie mit etwas Sanbel, waren am 1. Janer 1835: 168 Meifter und andere Ges werbsberren, 54 Gefellen, 23 Lebrlinge und Gebilfen, aufammen 245 Pers fonen beschäftigt. Darunter gabite man: 5 Bader, 1 Bierbrauer, 4 Biers fcanter, 1 Budfenmacher, 1 Farber, 3 Fagbinder, 24 Fleifchhauer, 6 Griesler, 7 Rurichner, 1 Lobgarber, 3 Maurer (Gefellen), 1 Muller (4 Gefellen), 8 Riemer, 1 Sattler, 3 Schloffer, 2 Schmiebte, 28 Schneis ber, 32 Coubmacher, 2 Seifensieber, 3 Seiler, 7 Tifcher, 1 Uhrsmacher, 3 Wagner, 1 Wasenmeister, 20 Weber, 1 Weinschafter, 1 Weinschafter, 1 Weinschafter, 1 Weinschafter, und 1 3immermann. handelsleute find 4 Besiber von gemischten Waarenhandlungen und 1 hausirer. Das Städtchen ift zu 6 Jahrmartren (Scholaftica, Mont. nach Cantate, Beit, Dienft. nach Jakobi, Michaeli, und Lucia) und eben fo vielen Biehmartten (am Mittwoch nach beil. 3 Ron., 2. Mittwoch in ber Faften, Mittwoch nach Jubilate, vor Jakobi, nach Kreuzerhöhung und nach Martin B.) privilegirt. Auf ben Jahrmärkten werden hauptsächlich Schnittwaaren, Tuch, Leinwand und Rrämerwaaren, nebst verschiedenen Sandwerkserzeugnissen, zusammen in beiläufig 170 Buben und Standen, feilgeboten. - Canitats : Perfos nen find 2 Bunbargte und 5 Bebammen. - Bur Unterftugung ber Bilfes bebürftigen besteht, unter Bermaltung bes Stabtvorftehers, ein, wie es scheint, schon aus früherer Zeit herrührender Local=Armen fonds und ein erft in ben letten Jahren regutirtes Urmen = Inftitut. Jener bes faß am Schluß bes 3. 1834 an Capitalien (burch Gefchente mobithatiger Burger entftanben) 2088 fl. 42 fr., an rudftanbigen Intereffen 153 fl. 10 fr. und an Caffa : Baaricaft 91 fl. 161 2 fr., Alles in B. B. Diefes batte am Schluß beff. I. ein vom verftorbenen Sezemiger Dechanten brn.

hrblitichta gefchenttes Capital-Bermogen von 2461 fl., ausstehenbe Intereffen 221 fl. 48 fr. und eine Caffa : Baerfchaft von 35 fl. 15 tr., ebenfalls 28. 28. Die Summe ber Gintunfte und bie Babl der Armen ift nicht angegeben. - Die frabere Geschichte von Daschis ift ebenfalls nur unvellftandig bekannt. Bahricheinlich find bei bem großen Brande im 3. 1679, wo bas Rathhaus eingeafdert murbe, auch die meiften alten Urfunben mit gerftort worben. 3m 3. 1493 gehorte Dafchig nebft Betfchan, Prodowie, Platenie, Morawan und Rofchtienie, als eignes Gut bem Ritter Genet von Barcow und auf Dafchig. Rach beffen Tobe, 1511, fam es mit ben genannten Dorfern an Bilhelm von Pernftein, Besiher von Pardubis, welcher 1513 den Einwohnern das Recht ers theilte, über ihr Bermogen bei Lebzeiten und burch letten Billen frei gu fchalten. Johann von Pernftein erließ 1539 ben Burgern auf ims mermährende Beiten den Rathbauszins. Raifer Ferbinanb H. bemils ligte bem Städichen 1631 zwei Jahrmarkte und Raifer Ferbinand III. 1638, wegen haufig erlittener Ungludbfalle, einen Jahrmartt und 4 Biebe märtte.

- 120. hoftowie, 2 St. fd. von Parbubit, D. von 34 h. mit 305 G., worunter 2 prot. Fam., ift nach Dafchie eingpf. und bat 1 Filials Rirche jum beil. Jatob b. Gr., welche im J. 1736 neu erbaut wors ben, und 1 Schule.
- 121. Teich borf, ober Groß : Lan (Lanky), 2 St. ofd. von Parsbubis, an ber Laufna, ein burch schlesische Einwanderer auf emphyteutis firten Teichgründen angelegtes Dominical: D. von 15 h. mit 157 E. Unster ber häuferzahl besselben ist auch bas nahe Kleindorf (Malo Lansky), ebenfalls eine Dominical: Ansiedlung, begriffen. Beide Dorschen sind Nach Dasch is eingepfarrt.
- 122. Kolobeg, 2 St. 5. von Parbubig, an ber Laufna, D. von 25 h. mit 229 E., worunter 2 prot. Fam., ift nach Daschie eingpf. und hat 1 Forfterhaus.
- 128. Kom arow, 23/4 St. 6. von Parbubit, an ber Lobranta, D. von 47'h. mit 825 E., nach Dafchie eingpf., hat 1 im J. 1775 neu errichtete öffentl. Kapelle zu St. Ritolaus und 1 Schule. Am nördlichen Ende biefes Dorfs fieht man einen vieredigen Ball mit Baffer umgeben; ber Sage nach foll hier in alter Zeit ein Rtofter gestanden haben.
- 124. Rofchtienis, auch Roftenis (Bofftenice, Roftenice), 21/4 St. ofo. von Parbubis, D. von 40 h. mit 336 E., worunter 2 prot. Fam., ift nach Dafdis eingpf.
- 125. Ban, bei Dafchig, 2 St. 5. von Parbubie, an ber laufna, D. von 25 h. mit 201 G., ift nach Dafchie eingpf. und bat 1 Schule.
- 126. Mnietis ober Mietis (Mnetice, Metice), 1 St. flo. von Pardubis, an ber Chrudimta, D. von 25 h. mit 206 E., worunter 2 prot. Fam., nach Dafchis eingpf., hat 1 Schule und 1 Muble. Auch ift bieber bie 1 g St. abseits liegende einschichtige Muhle Schtietin (Sftetin) conscribirt.
- 127. Prachowit, 23|4 St. fd. von Marbubit, an ber Lautna, D. von 26 p. mit 201 E., nach Dafch it eingepfarrt.
- 128. Sehnborf (Morawanfts), 21/4 St. fo. von Parbubis, ein von fallefischen Einwanderern auf bem emphyteutifirten Teiche Moras wanfty angelegtes Dominical s D. von 19 h. mit 215 E., ift nach Das foit eingpf. und hat 1 Privatschule.

129. Sigin, 11/4 St. fd. von Parbubis, an ber Chrubimta, Dich, von 9 h. mit 96 C., worunter 2 prot. Fam., ift nach Dafchie eingpf.

130. 3 mineg, 11/4 St. of6. von Parbubis, am Bataticomiger Ras nal, D. von 19 h. mit 177 E., worunter 3 prot. Fam., ift nach Das foig eingpf. und hat 1 Muble mit Brettfage.

131. Rowen, 3 St. ofo. von Parbubig, in flacher Gegend, weitläufstiges Dorf von 214 h. mit 1567 E., worunter 16 prot. und 1 ifrael. Fam., wird in Obers und Unters Rowen eingetheilt, die zwar zussammen conscribirt sind, jedes aber eine besondere Gemeinde, unter eignem Kataster bilbet, hat 1 Pfarrtirche zur heil. Katharina, 1 Pfarrgebäude und 1 Schule, sämmtlich unter dem Patronate Gr. Maj. des Kaisers. Wann die Kirche erbaut worden, ist nicht betamnt. Die mittlere und die kleine Glocke haben die Jahrzahlen 1581 und 1682. Eingespfarrt sind, außer Rowen selbst, die hiesigen Dörser Litietin, Cestadig und Platenie (Fil. K.).

132. Littetin (Litetin), 31/2 St. of6. von Parbubis, D. von 60 S. mit 418 E., worunter 11 prot. und 1 ifrael. Fam., ift nach Rowen eingepfarrt.

183. Cerabis, 31/4 St. ofo. von Parbubis, an ber Laucna (hier auch Cera genannt), D. von 24 S. mit 174 E., worunter 1 prot. Fam., ift nach Rowen eingpf. unb hat 1 Muble von 5 Gangen mit Brettsäge.

134. Platenie, 8 St. of6. von Parbubie, an ber Laufna (Cera), D. von 31 D. mit 244 E., nach Rowen eingpf., hat 1 Filialfirche ju St. Egibius, und 1 Muble von 5 Gangen. Die größte Rirchenglocke hat die Jahrzahl 1658.

195. Morawan, 23,4 St. [6]. von Parbubis, am Landwege nach hohenmauth, D. von 59 h. mit 430 E., hat 1 Lokalie. Rirche zu ben heil. Aposteln Peter und Paul, 1 Lokalisten sebäude und 1 Schule, sämmtlich unter dem Patronate des Religionssonds. Die ältere von Holz erbaute Kirche war dis zum I. 1798 fo deufällig geworden, daß sie adgetragen und eine neue errichtet werden mußte, die aber auf einer andern Stelle steht; wo die alte gestanden, besindet sich jett das Lokalisten Sebäude. Die Lokalie wurde erst 1806 errichtet; dis dahin war die Kirche eine Filiale des Psarrers zu Rowen. Einges pfarrt sind jett, außer Morawan seldst, die hiesigen Oörfer Elepos fit (Kil. K.), Bielesch owig und Oreidorf, nehst dem zur Het. Roßig gehörigen Oorse Lipes, Auf dem Ahurme sind 8 Glocken, die größte vom I. 1581, die mittlere mit einer lateinischen Inschrift in altgothischen Lettern mit der Jahrzahl 1517, die kleine ohne Inschrift. Das Dorf ist rezelmäßig im Viereck angelegt, und hat einen geräumigen Platz gräben, deren Spuren noch zu sehen, umgebenen Burg gewohnt und auch die ehemalige Kirche erbaut haben.

136. Slepotig, 3 St. fc. von Parbubig, D. von 50 h. mit 376 E., worunter 1 prot. Fam., ift nach Morawan eingpf., und hat 1 filials kirche unter dem Titel zur Kreuzerhöhung und 1 Schule. In der 18 18 neu erbauten Kapple liegt der 1581 verstordne ehemalige Besiger diese Dorfes, Ritter Georg Slepoticky von Salizan und auf Tiech owig, k. k. Rath, begraben, dessen Grabstein mit böhmischer Inschrift noch vorhanden ift. Gbendaselbst sieht man das Grabmahl eines im 3. 1636 hier verstordnen und in Slepotig wohnhaft gewesenen Balentin Sansring aus Frankfurt am Main. Auf dem Thurme sind 3 Glocken mit

Orblitsche geschenktes Capital-Bermögen von 2461 fl., ausstehenbe Interesen 221 fl. 48 fr. und eine Casa Baarschaft von 35 fl. 15 fr., ebenfalls B. B. Die Summe der Einkünfte und die Jahl der Armen ist nicht angegeben. — Die frühere Geschichte von Daschie ist ebenfalls nur unv Aftändig bekannt. Wahrscheinlich sind bei dem großen Brande im I. 1679, wo das Nathhaus eingeäschert wurde, auch die meisten alten Urkunden mit zerstört worden. Im I. 1493 gehörte Daschie nebst Hetschan, Prachowie, Platenie, Morawan und Roschtienie, als eignes Gut dem Ritter Eenet von Barchow und auf Daschie, Ach dessen Gut dem Rittem es mit den genannten Oörfern an Wilhelm von Pernstein, kam es mit den genannten Oörfern an Wilhelm von Pernstein, theite, über ihr Bermögen bei Ledzeiten und durch lesten Willen frei zu schalten. Io hamn von Pernstein erließ 1539 den Bürgern auf immerwährende zeiten den Rathdauszins. Kaiser Ferdinand H. bewilzligte dem Städichen 1631 zwei Jahrmärkte und Kaiser Ferdinand III.

- 120. hoftowie, 2 St. fo. von Parbubit, D. von 34 h. mit 305 G., worunter 2 prot. Fam., ift nach Dafchie eingpf. und bat 1 Filials Rirche zum heil. Jakob b. Gr., welche im J. 1736 neu erbaut wors ben, und 1 Schule.
- 121. Teichborf, ober Groß: Can (Lankty), 2 St. ofd. von Parsbubig, an ber Lauena, ein burch ichlesische Einwanderer auf emphyteutissierten Teichgründen angelegtes DominicalsD. von 15 D. mit 157 G. Unster ber häuferzahl besselben ist auch bas nahe Rleinborf (Malo Lansstry), ebensalls eine Dominicals Ansieblung, begriffen. Beibe Dorfchen find nach Dasch eingepfarrt.
- 122. Kolobeg, 2 St. ö. von Parbubig, an ber Lauena, D. von 25 h. mit 229 E., worunter 2 prot. Fam., ift nach Daschie eingpf. und hat 1 Forsterhaus.
- 128. Nomarow, 23 4 St. 6. von Parbubie, an ber Lobranka, D. von 47 h. mit 825 E., nach Dafchie eingpf., hat 1 im J. 1775 neu errichtete öffentl. Kapelle zu St. Rikolaus und 1 Schule. Am nörblichen Ende bieses Dorfs sieht man einen viereckigen Wall mit Wasser umgeben; ber Sage nach soll hier in alter Zeit ein Kloster gestanden haben.
- 124. Rofchtienie, auch Roftenie (Kofftenice, Koftenice), 21/4 St. ofo. von Pardubie, D. von 40 h. mit 336 E., worunter 2 prot. Fam., ift nach Dafchie eingpf.
- 125. Ban, bei Dafchig, 2 St. ö. von Parbubig, an ber Lauena, D. von 25 h. mit 201 G., ift nach Dafchie eingpf. und bat 1 Schule.
- 126. Mnietig ober Mietig (Mnetice, Metice), 1 St. ffő. von Pardubig, an ber Chrudimta, D. von 25 h. mit 206 E., worunter 2 prot. Fam., nach Dafchig eingpf., hat 1 Schule und 1 Muble. Auch ift bieber bie 1 g St. abseits liegenbe einschichtige Muble Schtietin (Sstetin) conscribitt.
- 127. Prachowis, 234 St. fc. von Marbubis, an ber Lauena, D. von 26 S. mit 201 C., nach Dafchis eingepfarrt.
- 128. Sehnborf (Morawanste), 21/4 St. so. von Parbubis, ein von schlessischen Ginwanderern auf bem emphyteutisiten Reiche Marchi wansty angelegtes Dominical . D. von 19 h. mit 245 C., foit eingps. und hat 1 Privatschule.

genb, Q. von 37 H. mit 264 E., worunter 23 proc. Fam., ist nach Hobenbruck (hst. Opotschna, Königgr. Kr.) eingps. und hat 1 Försterh.

148. Shota Aufetig ober Aufetiger Chota (Chota aufesticka), 2 St. ffd. von Parbubig, D. von 36 h. mit 274 G., worunter 1 prot. Fam., ift nach Bepwanowig (oft. Roff e) eingpf.

149. Lhota bei (ober unter) Liebt fcan (Chora pod Libs Zany), 3 St. nno. von Parbubit, unweit fublich von ber Chauffee, die von Königgrat nach Chlumet zc. führt, D. von 80 h. mit 609 C., wors unter 1 ifrael. Fam.; 2 h. davon geboren zum Gute Liebt fcan (Königgr. Rr.), wohin bas Dorf auch eingpf. ift; 1/4 ct. w. un ber Chauffee liegt bas zu thota conscribirte einschichtige "Reue Birthebaus."

150. Subenie, 3 St. nnw. von Parbubie, D. von 13 S. mit 88 E., nach Liebtichan eingpf.

151. Raub nig, 31/2 St. nnw. von Parbubis, unweit norblich von ber Chauffee, bie von Roniggras nach Chlumet fügrt, D. von 85 h. mit 699 G., ift nach Liebtschan eingpf. und hat 1 Schule.

152. Praw (Prawy), 3 St. nw. von Parbubie, nabe an ber Grange bes Bibich. Rr., D. von 26 h. mit 174 E., morunter 1 prot. Fam., ift nach Dobrenig (Gut gleichis Ramens im Bibih. Rr.) eingpf.

153. By fota, 23/4 St. nno. von Pardubie, am linten Ufer ber Etbe, D. von 78 h. mit 610 G., ift nach Reus Koniggras (Ron. Ar.) eingpf. und hat 1 Schule und 1 Förfterhaus.

154. Binaris, 53/4 Str w. von Parbubis, am linten Elbufer und an ber Grange bes Castauer Rreifes, D. von 33 h. mit 231 E., worsunter 7 prot. Fam., ift nach 3abor (hft. Reuhof, Cast. Rr.) eingpf.

Bon folgenden frembherrichaftlichen Börfern befigt die Oft. Parbubig Antheile:

153. von Blatto (Gut biefes Ramens), 11/2 St. f. von Pardubig,

156. von Dobrenit (Gut biefes Ramens im Bibid. Rr.), 3 St. nw. von Pardubit, 4 D. mit 26 E.; und

157. von Bosnit (Gut Liebtschan im Königgr. Rr.), 31/2 St. nnw. von Pardubig, 6 D. mit 50 E.

## Allodial=Berricaft Brocom=Teinig.

Dieses Dominium liegt ungefähr in ber Mitte bes Kreises, östlich von ber Chrubimta, und besteht aus sehr zerstreuten Parcellen, welche von ben Dominien Pardubis, Roffis, Chraft, Přeslawst, Chrubim, Chraustowis, Neuschloß, Richenburg, Hohenmauth und Nassaberg begränzt ober zum Theil eingeschlossen werben.

Es gehört gegenwärtig ben nachgelaffenen unmundigen Rinbern bes verstorbenen vorigen Besitzers Georg Protop Ritter von Liliens wald, Dottors ber Medicin und t. t. Postmeisters zu Iglau zc. (S. Landtafl. hauptbuch Lit. H. Tom. X. Fol. 233.)

Einem alten, noch vorhandenen Gebentbuche zufolge gehörte Grochows Zeinig im 3. 1544 einem herrn Roch, am Anfange bes 3ojährigen Arieges aber bem Lubwig Bezbruficty von Rolowrat, welben Jahrzahlen 1400, 1503 und 1684. Der ermähnte Ritter Sleposticky, welcher 1546 bie ehemalige hölzerne Kirche erbaute, soll hier eine Burg mit Wällen und Graben bewohnt haben, von welchen Ueberreste noch bei bem Bauernhofe Rr. 1 zu sehen sind.

137. Bieleschowig, 3 St. so. von Parbubig, Dich. von 10 h. mit 74 E., nach Morawan eingpf.

138. Dreiborf (Platenfev, auch Giricet), 31/2 St. fo. von Parsbubis, ein von schlesischen Einwanderern auf emphyteutisirten Gründen ber Teiche Platenfen und Giricet angelegtes DominicalsD. von 11 h. mit 98 E., nach Morawan eingpf.

139. Mikolowis (in Urkunden auch Mikulowis), 11/2 St. f. von Pardubig, unweit öftlich von der Chrubimer Chausse, D. von 40 H. mit 260 E., worunter 2 prot. Fam., hat 1 P far rkirche zum heit. Wenzel, 1 Psarrgebäude und 1 Schule, sämmtlich unter dem Patrosnate Sr. Maj. des Kaisers. Die Kirche, bei welcher 2 Priester angestellt sind, ist in den Jahren 1769 und 1770 neu gedaut worden. Das Altarsblatt, den heil. Wenzel barstellend, so wie das Deckengewölde des Presbyteriums, welches in der Mitte die himmelsahrt der beit. Jungfrau Maria und in 4 Kelbern das Leben des heil. Wenzels enthält, ist, wie ein dreisaches Chronogramm besagt, im 3. 1792 von den Brüdern Wenzel und Joseph Eramolin gemalt. Die größte Glocke hat die Jahrzahl 1558. Eingepfarrt sind, außer Mikolowis, die hiesigen Dörsser Drasch fowig, Tuniechod und Wostreschung, nebst den frems den Dörsern Wedlesche (Gut gleiches Namens) und Blatto (Gut gleiches Namens). Im 3. 1577 gehörte Mikolowis dem Etibor Raspaun von Swogtow.

140. Drasch to wis (Draskowice), 11/4 St. s. von Parbubis, D. von 42 h. mit 302 E., worunter 1 prot. Fam., ift nach Mikolowis einauf.

141. Tu niechob, 2 St. ffo. von Parbubis, an ber Chrubimta, D. von 78 h. mit 541 E., worunter 7 prot. Fam., ift nach Mitolowis eingpf. und hat 1 fitialtirche zu St. Johann bem Zausfer, 1 Schule, und 2 Mublen, die eine im Dorfe, bie andere 1/4 St. abseits. Tunichod ift ber Stammort ber Ritter von Tuniechob.

142. Boffreichan, 11/2 St. ffo. von Parbubis, D. von 90 S. mit 758 E., worunter 1 prot. Fam., ift nach Mittolowig eingpf.

143. Albrechtig, 5 St. no. von Parbubig, am linken Ufer bes Stillen Abler, wo sich berselbe mit dem Wuben Abler vereinigt, D. von 31 h. mit 233 C., istnach Tinischt (Aft. Castalowig, Königgr. Kr.) eins gpf. und hat 1 Kilial=Kirche zu St. Johann dem Täufer und 1 Schule. Dieses Dorf war nach Schalter (S. 72) ehemals ein Marktslecken, und die Kirche bestand schon 1384 als Pfarrkirche.

144. Renborf, 41/2 St. ono. von Pardubig, unweit links vom Stillen Abler, in walbiger Gegend, Dorf von 31 f. mit 258 C., ift nach Tin ifcht eingpf. und hat 1 Forfterh. und 1 Brettmuble.

145. Stiepanowsto, 5 St. no. von Parbubis, am linken Ufer bes Abler, D. von 14 h. mit 97 E., nach Tinischt eingpf.

146. Such Breby, 5 St. no. von Parbubis, Dich. von 4 5. mit 61 G., nach Tinifcht eingpf.

147. Bieltich (Belt), eigentlich Groß = Bieltich, 34 nno. von Parbubig, an ber nörblichften Grange ber oft., in walbige.

Sebiet auf Trojowis und hrochom = Teinig. Dier vereinigt er fich mit ber aus Subosten von ber herrschaft Neuschloß über Lusche und Chrauftowig kommenden Nowohrabska (oder bem Neuschlosser Bache) und ergießt sich bann eine Stunde nordwestlich von hrochow Teinig in die Chrudimka. — Beim Dorfe Hlina ist ein obrigkeitlicher Teich, welcher aber größtentheils als Acker benutt wird.

Die Gesammtzahl ber Einwohner ift 3804. Darunter befinben sich 4 prot. und 1 ifrael. Fam. Die herrschende Sprache ift überall die bohmische.

Als Haupt-Ertrags= und Nahrungsquelle ist die Landwirt it h= sich aft zu betrachten. Bon Industrial-Gewerben wird vornehmlich Weberei betrieben. Die Bewohner von Ober= und Unter=Babatow nähren sich meist vom Holzschlagen und von der Verfertigung verschiedener hälzernen Gegenstände, namentlich aus Espenholz. Der artbare Boden ist bei Hrachow-Zeinis, Bezdiekau, Trojowis und Cankowis mehr als mittelmäßig fruchtbar, so daß hier selbst Waizen und Hüssenrüchte sehr wohl gedeihen. Weiter sübsstlich und süblich ist er, der höhern und steinigern Lage wegen, von geringerer Fruchtbarkeit; indessen liefert er auch hier die gewöhnlichen Feldfrüchte; besonders werden Erdäpsel und Flachs angebaut. Um wenigsten ergiebig ist der im hohen Grade kiesige Boden bei Ober= und Unter=Babakow. Obstbaumzucht sindet nur in einges schränkten Gärten Statt.

Der Biehstand mar am 30. April 1833:

|          | Bei ber Obrigfeit.            | Bei ben Unterthanen.      | Bufammen. |
|----------|-------------------------------|---------------------------|-----------|
| Pferbe   | 4                             | 260                       | 264       |
| • •      | (Xite)                        | (283 Alte, 27 Fohlen).    |           |
| Rindvieh | ` 47                          | 871                       | 918       |
| -        | (1 Zuchtft., 2 junge          | (815 Kühe, 20 Ralbin.,    |           |
|          | St., 25 Rube, 17              | 9 Maftochien, 223ugochi., |           |
| •        | Ratbinnen, 2 Bug-<br>ochsen.) | 5 junge Dchfen.)          | •         |
| Schafe.  | ··· ·                         | 211                       | • 211     |
| , ,      |                               | (194 Alte, 17 gammer.)    |           |

Bur Bewirthschaftung ber obrigkeitlichen Grunde besteht nur noch zu Hrochow = Teinig 1 Maierhof in eigener Regie. Die ehemaligen Höse in Trojowis, Bezbiekau, Stremaschis und Unter-Babakow sind im I. 1786 emphyteutisitt worden.

Die obrigkeiclichen Balbungen nach wirthschafteamtlichen Ungaben 2761 Megen (9201/3 Soch) betragenb, bilben 2 Reviere, bas Babakower und bas Stremoschiger. Das Babakower Revier, 2061 Mg., enthält größtentheils Fichten, nehst einigen Beständen von Tannen, Birzken, Espen und Buchen, lettere etwa 1/2 des Reviers einnehmenb. Das Stremoschiger, 700 Mg., besteht aus jungen unschlagbaren Nabelhölzern.

Das jagdbare Wild besteht bei Grochow = Teinig in Sasen und

dem es, ba er an ber protestantischen Emporung Theil genommen, von ber tonigl. Kammer confiscirt und auf 35919 Schod 30 Gr. abgefchatt wurde. 3m 3. 1643 mar, wie bie Inschrift auf ber großen Rirchengloce zu Brochow = Teinis befagt, David Fleifchmann von Tum= bach, gemeinschaftlich mit feiner Gemahlinn Unna Ratharina gebornen von Anobloch, Befiger biefer Berrichaft, fo wie von Bois und des Freihofes zu Lufchan. Bon 1645 bis 1706 gehörte Brochom= Teinig, mit welchem bamale fcon bas Gut Trojowig vereinigt mar, ben Freiherren Beller von Rofenthal, von welchen bet lette Befige ger Johann Bengel im 3. 1706 burch lettwillige Unordnung bie Berrichaft bem Pramonftratenfer . Stifte ju Brabifcht, bei Dimug, vermachte. Diefes befaß biefelbe bis ju feiner Aufhebung im 3. 1786, wo beffen fammtliche Guter bem mahrifchen Religion 6: fon be zugewiesen und Grochom = Teinis ber f. f. bohmischen Staates guter-Abministration untergeordnet wurde. Im 31. October 1824 murbe bie Berrichaft im Licitatione = Wege öffentlich veraußert, und vom oben= erwähnten legien Besiber, Georg Profop Ritter von Lilien= mald, erstanben.

Der gesammte Flacheninhalt beträgt nach wirthschafteamtilschen Angaben 6233 F. 1140 Al. — Rach bem auf die Josephinische Steuerregulirung gegründeten Ratastral = Zergliederunge = Summarium aber ist die nutbate Oberstäche:

|                   | Domi  | nicale.    | R u ft | icale. | Bufammen. |      |  |
|-------------------|-------|------------|--------|--------|-----------|------|--|
|                   | Zoch. | □Ri.       | Zoch.  | □£1.   | Zoch.     | □R1. |  |
| Ackerbare Felber  | 1064  | <b>526</b> | 3248   | 1345   | 4313      | 271  |  |
| Wiesen            | 102   | 1319       | 89     | 1081   | 192       | 800  |  |
| Garten            | 38    | 1208       | 83     | 1510   | . 122     | 1118 |  |
| Teiche mit Wiesen |       |            | •      |        |           |      |  |
| verglichen        | 9     | . 1164     |        | -      | 9         | 1164 |  |
| Butweiben 2c      | 171   | 955        | 186    | 848    | 358       | 203  |  |
| Walbungen         | 943   | 1159       | 443    | 461    | 1387      | . 20 |  |
| Ueberhaupt        | 2330  | 1531       | 4052   | 445    | 6383      | 376  |  |

Der Boben ift bei Brochow = Teinig fanft gewellt; weiter fublich und östlich erscheinen mehr ober weniger beträchtliche Unhöhen, boch nirgenbs ein bedeutenber Berg. Ueberhaupt kommt bie Naturbeschaffenheit ber einzelnen Bestandtheile ber herrschaft mit ben Bobenverhältniffen ber Dominien überein, von welchen sie eingeschlossen ober begränzt werden. Die Felbarten sind bei den meisten zerstreuten Ortschaften Planer = Raltstein, bei Striter Duabersanbstein; nur die Orte Plina und Babatow liegen im Gebiete des Granits.

Die herrschaft bewäffern zwei Bache, ber Legat und bie Rowellen brabfta. Der Legat entfpringt in Guben, beim hiefigen Dorfe Dber=Babatom, und flieft in nordlicher Richman burch frembes

bem Bilvif bes heil. Martin. Bon wem und in welchem Jahre es dies Siegel, und die Erlaubnis mit rothem Bachs zu siegeln, erhalten hat, ift, so wie überhaupt die frühere Geschichte des Städtchens, unbekannt. — Die Hauptnahrung der Einwohner ist Feldbau und der Betried einiger Polizels und Commercials Gewerbe. Auf den 5 Jahr märkten (an Mathias, Joh. d. Tauf., Tag nach Michaeli, Thomas und Donn. nach Jubilate, mit Biehsmärkten an jedem Tage vor den 4 ersten Märkten und mage des letzen) beschränkt sich der geringe Berkehr auf die gewöhnlichen Artikel der Landmärkte, in 15 Buden und 28 Ständen. Die Woch en märkte werden nicht gehalten.

- 2. Bezbietau (Bezbetow), 1/2 St. w. von h. Teinig, unweit nordlich von b'r Chaussee, D. von 43 h. mit 230 G., ift nach Beywano wig (hit. Reff g) eingpf. und hat 1 Wirtbshaus, Zurin genannt, 1/4 St. sw. von ber Chausse gelegen, nebst 1 bamit verbundenen Schmiede.
- 3. Arojowig (Trogowice), 3/4 St. s. von S. Teinig, am Bache Lezak, D. von 70 h. mit 428 C., ist nach h. Aeinig eingpf. unb hat 1 Fil. Kirche ju St. Michael, 1 Wirthib. und 1 Mühle. Die beiben Gloden ber Kirche haben bie Jahrzahlen 1715 und 1762.
- 4. Repnit, ehemals Repine, 81/4. St. ofd. von h. A., auf einer Unhohe, an der Straße von Richenburg nach hohenmauth, D. von 91 h. mit 515 E., hat 1 Pfarrfirche jum beil. Laurentius, 1 Schule, beibe mit der Pfarrei unter dem Patronate der Obrigkeit, und 1 Einkehrshaus. Die Kirche war bis 1783 eine Filiale von hrochow Teinig, wurde aber damals zur Pfarrkiche erhoben. Ein gepfarrt sind, außer Repnik selbst, die biesigen Obrser Swaken, Stremoschig und 13 h. von Weiß Artschied, nebst dem zur hft. Reuschloß gehörigen Oorse Pustin a.
- 5. Swaren-(bei Schaller Swarenis), 3 St. ofc. von H. T., in hober lage, D. von 47 H. mit 240 G., ist nach Repnie eingpf. und hat 1 eingängige Mühle; 1/4 St. öftlich liegt an ber Straße von Repnie nach Hohenmauth bas Wirthshaus Segtinta.
- 6. Strem ofchis (Stremoffice, auf Rreibichs Karte Tremos fchis), 23/4, St. fo. von h. A., an einer Anhöbe, D. von 55 h. mit 319 C., ift nach Repn it eingpf. und bat 1 Försterhaus. Unweit vom Dorfe ift ein hügel mit einem großen platten Steine, ber Bifta Tisch genannt, well Bift a hier eine Zeit lang sein Lager aufgeschlagen hatte.
- 7. Beiß=Röffel (Bjlý Bufi), 3 St. fő. von H. T., an ber Strafe von Kepnik nach Richenburg, D. von 28 h. mit 235 G., von melden 15 h. mit 126 G. zum Gute Kofch um berg gebören und auch baselbst, beim Borfe Koschumberg, conscribirt sind. Der hiesige Antheil ift nach Repnikeinges, und hat 1 Wirthsbaus und 1 Mühle. Der Koschumberger Antheil gehört zum Pfarrbezirk von Lusche.
- 8. Jaboln, 41/2 St. ofd. von D. I., D. von 31 D. mit 169 E., nach Anirow (Stadt hohenmauth) eingpf.
- 9. Libecina ober Libecina, auch Libegeina, 4 St. ofd. von B. I., in bergiger Lage, D. von 57 h. mit 356 G., worunter 1 prot. Fam., ift nach Reuf dlog (gleichn. oft) eingpf. und hat 1 Wirthshaus.
- 10. Striter, ober Striteich, 4 St. fo. von D. T., in bergiger Lage, D. von 18 ... mit 90 G., nach Richenburg (gleichn. oft.) eingpf., hat 1 Forftabjuntts Bobnung. In ber Rape find bemertenswerthe bobs len, welche zur huffitenzeit ben Berfolgten als Bufluchtsorte bienten.
- 11. hlina (ober hlnna), 21/4 St. f. von h. T., D. von 41 h. mit 250 C., worunter 1 prot. Fam., ift nach Rofteles (hft. Raffaberg) eingpf.

12. Unter : Babatow, gewinlich Babatow ober Babat (Doln; Babato), 4 St. f. von D. X., D. von 24 D. mit 189 E., wors unter 2 prot. Fam., ift nach Bic elatow (oft. Rofie) eingpf. und hat 1 Förfterhaus, 1 Bierschante und 1 Muhle mit Bretifage.

Außerbem gehören gur oft. Grochow = Teinig Antheile von folgens

ben frembherrichaftlichen Börfern:

13. von Cantowis, einem jur hft. Roffis geborigen Dorfe, 1/2 St. o. von h. I., an ber mabrifchen Politirafe, 8 b., nach broch o we Be in is eingpf., bat hiefigerfeite 1 Gintehrhaus.

14. von Olubota, einem jum Gute Rofdumberg gebortegen und nach Richenburg eingpf. Dorfe, 842 St. fo. von D. I.,

9 .; hat biefigerfeite 1 Birthehaus.

15. von Grny, einem jum Gute Pfe ftawtt gehörigen und nach Glinfto (hft. Richenburg) eingepfarrten Dorfe, 41/2 Gt. f. von h. X., 8 f., welche ben besondern Namen Ober - Babatow (Jornj Babato) führen; hat hiefigerseits 1 forfterhaus.

## Allodial=Gut Preftamlf.

Dieses Dominium bestehe aus zerftreuten Parcellen in ber Mitte und im füblichen Theile bes Areises, welche mit Bestandtheilen ber herrschaften Naffaberg, Chrast, hrochow-Teinig und Richenburg granzen.

Der gegenwärtige Befiger ift ber f. t. Kanmerer Frang Graf von Auers berg. (S. Landtafl. hauptb. Lit. P. Tom. XIV. Fol. 169.) Im J. 1658 gehörte bas Gut bem Chrubimer Reishauptmann Abam hefnrich Talacko Ritter von Gestetis. Im J. 1704 war Graf Norbert Leopold Lieb steinsty von Kolowrat, herr auf Reichenau, Cernikowis, Borohrabet, Geiersberg, Chraustowis, und Uhersto, Besiger bavon. Späterhin kam es an die Fürsten von Auersberg, Besiger ber Hft. Nassaberg.

Die nutbare Dberflache ift laut Rat. Bergl. Gumm.

|                         |       |         |        | ~5.         |       |              |
|-------------------------|-------|---------|--------|-------------|-------|--------------|
|                         | Domi  | nicale. | . Rust | icale.      | Bufa  | mmen.        |
|                         | Zoc). | □Ri.    | Jod).  | □£1.        | Joch. | □R1.         |
| An acterbaren Felbern . | 846   | 1291    | 807    | 599         | 1654  | 290          |
| = Trischfelbern         | . 5   | 512     | 16     | 680         | 21    | 1192         |
| = Wiesen                | 114   | 1358    | 267    | 462         | 382   | 220          |
| s Garten                | 10    | 1110    | 19     | 849         | 30    | 359          |
| = Teichen mit Diefen    | :     |         |        |             |       |              |
| verglichen              | 25    | 434     |        | <del></del> | 25    | 434          |
| s Butmeiden zc          | 61    | 969     | 189    | 489         | 250   | 1458         |
| = Waldungen             | 722   | 21.     | 174    | 142         | 896   | <b>163</b> . |
| Ueberhaupt              | 1786  | 895     | 1474   | 21          | 3260  | 916          |

Die nördlichen Ortschaften bes Gutes haben wellenförmigen Boben, beffen feste Unterlage ber jungern Flos formation angehört, bie süblichen eine höhere und mehr bergige Lage. Granit kommt hier häusig, theils in zahlreichen abgerundeten Felsblöcken, theils als feste Grundlage ber magern Dammerbe zum Borschein.

Die Gewässer find ber Bach Le jat, welcher von ber zum Sute gehörigen Muble bieses Namens bei Dachow ben Namen erhält, und bie Chrubimta, an welcher Stann, bas süblichste Dorf bes Gutes, liegt. In ber Nähe von Miretis, Dachow und Cetow liegen 5 Teiche, welche mit Karpfen beseht sind. Zwei andere Teiche, bei Miretis und Dachow, werden als Wiesen benutt.

Die Bahl ber Einwohner ift 2045. Darunter befinden fich 6 prot. (Augeb. Conf.) und 21 ifrael. Fam. Die herrichende Sprache ift die bohmifche.

Die Haupt = Ertrags = und Nahrungsquelle ift die Landwirt he schaft. Bei Prestamt und honbis ist Thonboben; Miretis, Dachow und Cetow haben einen thonigen mit Sand vermischten, Srny und Stann aber größtentheils steinigen Boben. Bei ben nörblichen Ortschaften baut man alle Getraibearten, auch Erbsen, Biden, Erdäpfel und Rüben, bei den süblichern nur Korn, etwas Gerste, haber, Erdäpfel und Flachs. Obstultur wird sowohl im Freien als in Garten, hauptsächlich im nörd-lichen Theile des Dominiums, betrieben.

Der Biebftanb mar am 30. April 1833:

| Pferbe   | Bei ber Dbrigfeit.                                                         | Bei ben Unterthanen.<br>102                                                                                        | Zusammen.<br>108 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| . 2.1    | (Alte)                                                                     | (86 Mite, 16 Fohlen)                                                                                               |                  |
| Rindvieh | . 115                                                                      | 646                                                                                                                | 761              |
| ·        | (8 Zuchtst., 5 junge<br>Stiere, 71 Kühe,<br>28 Kalbinnen, 8<br>Zugochsen.) | (7 Buchtst., 1 junger'<br>Stier, 382 Kühe, 170<br>Kalbinnen, 16 Mass:<br>ochsen, 65 Bugochs.,<br>25 junge Ochsen.) | •                |
| Schafe   | · 735                                                                      | 112                                                                                                                | 847              |
| • •      | (600Alte, 135&am=                                                          | (82 Alte, 30 gammer.)                                                                                              | 340              |

Außerbem wird auch Ganfe-, Schweine- und etwas Bienenzucht getrieben.

Bur Bewirthschaftung ber obrigkeitlichen Grunde bestehen 4 Maier= hofe, 2 in eigener Regie (zu Prestamit und Stirfchan), und 2 vers pachtete (zu Mireits und Srny).

Die Balbung en bilden ein einziges Revier, das Miretiger, melsches nach wirthschaftsämtlichen Angaben 847 Joch 1301 DRI. Area enthält, und mit Tannen, Fichten, Erlen, Rothbuchen, Espen und Birzten bestanden ist. Der jährliche Holzschlag ist auf 99% Kl. harten und 108834 Kl. weichen Holzes festgesett.

Der Bilbft and befchrantt fich auf eine geringe Bahl von Safen

und Rebhühnern, nebst einigen Reben.

Gewerb bleute waren am 1. Janer 1835: 5 Bierschanker, 4 Branntweinbrenner (mit 11 Gehilfen), 1 Kürschner, 4 Muller, 1 Roth= garber, 1 Sattler, 1 Schmiebt, 1 Schuhmacher, 2 Tischler und 1 Bag=

ner, nebft. 1 Kramer und 6 Sauftrern, gufammen (mit 3 Gefellen, 21

Lebelingen und Betilfen) 53 Perfonen.

Seit dem 1. Mai 1828 besteht ein Armen = Inftitut, welches am Schluß des 3. 1834 ein Stammvermegen von 1930 fl. 47', fr. W. W. besaß, und von deffen Binsen, nebst andern Bufluffen, im genannten Jahre 24 Arme mit 418 fl. 48 fr. W. W. und außers dem 20 Mg. 4 mfl. Korn unterstütze.

Die Berbindung ber Drifchaften gefchieht burch Landmege.

Prestamlf liect 1 St. fublich von ber aus Chrubim über hohens mauch nach Mahren führenben Posisirage und Chaustee, die Dorfer Srny und Stann unweit von der Chaussee, welche von Teutschrod (aus dem Cassauer Kreise) über hlinfts nach Politichka führt. Mit ber Cowrespondenz wendet sich bas Umt an die Post in Chrubim.

#### Die Ortschaften bes Dominiums finb :

- 1. Preftamle, 13/4 St. 3. von Chrubim, D. von 73 h. mit 522 G., worunter 4 prot. und 19 ifrael. fam., ift ber Amtbort bes Dominis ums, nach Groch ow Aeinis (gleichn. Oft.) eingpf. und bat 1 obrett. Schlof, 1 bo. Amthaus, 1 bo. Branutweinhaus, 1 Maierhof, 1 Synasgoge, 1 Muble und 1 Wirthshaus.
- 2. hom bis, auch honbis ober honwis, 1/, St. wiw. von Pres fawlf, D. von 43 h. mit 252 G., von welchen 15 h. zur bft. Rafs fabery gehören, ift nach hroch ow Seinis eingpf. und hat 1 Fis lials Rirche zur heil. Kreuzerhöhung, nebft 1 Schule, beibe unter bem Patronate ber Raffaberger Obrigkeit.
- 3. Miretis, 21/2 St. f. von Prestamte, D. von 26 h. mit 167 G., worunter 1 ifrael Fam., ist nach Belatow (hft. Rofis) eingpf. und bat 1 Maierhof, 1 Branntweinhaus, 1 Wirthshaus, 1 Förstersmohnung und 1 Muble mit Brettsäge.
- 4. Dachow (auch Tachow), 23/4 St. f. von Preftamit, D. von 52 h. mit 356 E., ift nach Belatow eingpf. und hat 1/4 St. abfeits, am Bache Legat, 1 Muble (Legat genannt) mit Brettfage.
- 5. Cefom, 3 St. f. von Preftamit, D. von 32 S. mit 213 G., ift nach Belatow eingpf. und hat 1 hegeremobnung.
- 6. Ern n, 41/2 St. f. von Preftamit, D. von 39 h. mit 260 G., von welchen die Ginschicht Ober= Babakow, 8 h., zur oft. Oroschow Zeinig gehört, ift nach hlinfto (oft. Richenburg) eingpf. und hat 1 Maierhof und 1 Wirthshaus.
- 7. Stann (Stan), 5 St. f. von Preftawit, unweit von ber Grange bes Caslauer Kreifes, in bergiger Gegenb, D. von 38 h. mit 275 E., worunter 1 ifrael. Fam., ift nach hlinfto eingpf. und hat 1 Schule, 1 Birthshaus, 1 Branntweinhaus und 1 Müble.

Auch geboren gum Gute Preftamit Heine Untheile von folgenben frem be berrich aftlichen Dorfern:

- 8. von Byftrig, D. ber oft. Rofie, 1 G. (Bauernwirthicaft);
- 9. von Stitican, D. berfelben Bft. (reap. Gut Benmanowie), 3 f. (Maierhof); und
- 10. von Bofdow, D. ber oft. Raffaberg, 2 6. (Bauernwirths ichaften).

# \* Fibeicommiß = Herrschaft Roffig und Allo = bial = Gut Wenwanowig.

Die Berrichaft Roffis besteht aus mehren Theilen, welche nach und nach mit einander vereinigt wurden. Der haupitheil gehörte im 16. und 17. Jahrhundert zu ben Besitzungen der herren Berta von Duba und Lippa, wie unter andern aus den noch vorhandenen Infchriften und Mappen in ben Schlog- und Maierhofegebauben zu Roffis und Aufetis erfichtlich ift. Gin anderer Theil, bas Dorf Reftot mit einigen Drefchaften, gehörte im J. 1601 bem Ritter Abam' Talado bon Geftetig. Ueber die fpatern Befigveranderungen biefer belben Bestandiheile und die Zeit ihrer Bereinigung find jedoch feine Nach= richten vorhanden. In ben Befit bes Saufes Rinffy von Chinig und Tettau kamen diese beiben Theile mabricheinlich im Unfange bes vorigen Sahrhunderts, und Roffit nebft der Berrichaft Chopen murden bei ber Erhebung biefes 3meiges ber Rinfenfchen Kamilie in ben Furftenftand ju Fibeicommiß = Berrichaf en bestimmt; boch find auch hier= aber in ben herrschäftlichen Archiven keine urkundliche Rachweisungen vorhanden. Das Gut Brezowis gehorte früher einem Grafen von Sauge mis, und murbe vor beilaufig 80 Jahren burch Untauf mit ber Berrs fchaft Roffis vereinigt. Das Gut Wenwanowis, welches im 3. 1789 vom Grafen von Bubna erfauft murbe, blieb Allot, und murbe als folches im Teftamente bes im 3. 1812 verftorbenen Fürften Ber bis nanb Rinfen feinem zweiten Gohne, bem gegenwartigen Befiber Grafen Jofeph Rinfen, bestimmt, bie Berrichaft Roffis aber fiel als Fibeicommiß bem erftgebornen Gohne, bem im 3. 1836 als oberofterreichischer Regierungs = Prafibent ju Ling verftorbenen Fürften Rudolph Rinfen, anheim, und gehört gegenwärtig feinem hinter= bliebenen unmundigen Sohne, bem Furften Ferbinand Rinfen.

Die Bestandtheile der Herrschaft Roffis liegen zerstreut in der Mitte bes Kreises, zwischen den Dominien Chraustowis, Koschumberg, Richenburg, Chrast, Nassaberg, Přestawit, Hrochow-Teinis, Chrubim und Pardubis.

Der nutbare Flacheninhalt ift laut Ratafiral = Bergliebes runge Summarium:

|                  | l.    | Perr [d) | aft Mi | offi <b>ğ</b> . |           |         |  |  |
|------------------|-------|----------|--------|-----------------|-----------|---------|--|--|
|                  | Do    | minicale | . Ru   | fticale.        | Bufammen. |         |  |  |
|                  | Zoch. | □£î.     | Jod).  | R1.             | Jody.     | □£i.    |  |  |
| Acterbare Felber | 1861  | 62       | 4332   | 5641/2          | 6193      | 6261/2  |  |  |
| Biefen           | 555   | 4891/2   | . 731  | 9081/2          | 1286      | 1398    |  |  |
| Sutweiden zc.    | 97    | 10981/2  | 490    | 452             | 587       | 15501/2 |  |  |
| Waldungen .      | 1036  | 854      | 192    | 908             | 1229      | 162     |  |  |
| Ueberhaupt .     | 3550  | 904      | 5746   | 1233            | 9297      | 537     |  |  |

ner, nebft 1 Kramer und 6 haufirern, zusammen (mit 3 Gefellen, 21

Lehelingen und Gehilfen) 53 Personen.

Seit dem 1. Mai 1828 besteht ein Urmen = Institut, welches am Schluß des I. 1834 ein Stammvermögen von 1930 ft. 471/2 ft. W. W. besaß, und von deffen Zinsen, nebst andern Zustussen, im genannten Jahre 24 Urme mit 418 ft. 48 ft. W. W. und außers dem 20 Mg. 4 mft. Korn unterstütze.

Die Berbindung ber Drifchaften geschieht burch Landwege.

Prestant liegt 1 St. fublich von ber aus Chrubim über hohensmauth nach Mahren führenden Poststraße und Chausse, die Dorfer Srnv und Stann unweit von der Chausse, welche von Teutschrod (aus dem Castauer Rreise) über Hlinfto nach Politichka führt. Mit ber Correspondenz wendet sich bas Umt an die Post in Chrudim.

### Die Ortschaften bes Dominiums finb:

- 1. Prestawle, 13/4 St. 5. von Chrubim, D. von 79 H. mit 522 E., worunter 4 ptyt. und 19 ifrael. Fam., ift der Amtbort des Dominis ums, nach hroch ow= Teinig (gleichn. Oft.) eingpf. und hat 1 obrett. Schloß, 1 do. Umthaus, 1 do. Branntweinhaus, 1 Maierhof, 1 Synasgoge, 1 Mühle und 1 Wirthshaus.
- 2. hom big, auch honbig ober hon wig, 1/2 St. wim. von Presftanle, D. von 43 h. mit 252 G., von welchen 15 h. zur bft. Rafs faberg gehören, ift nach broch ow Teinig eingpf. und hat 1 Fislial=Rirche zur heil. Kreuzerhöhung, nebst 1 Schule, beibe unter bem Patronate ber Nassaberger Obrigheit.
- 3. Miretis, 21/2 St. f. von Prestawle, D. von 26 S. mit 167 E., worunter 1 ifrael Fam., ist nach Belatow (Hft. Ropie) eingpf. und bat 1 Maierhof, 1 Branntweinhaus, 1 Birthshaus, 1 Försterswohnung und 1 Muble mit Brettsäge.
- 4. Dachow (auch Tachow), 23/4 St. f. von Preftamit, D. von 52 h. mit 356 E., ift nach Belatow eingpf. und hat 1/4 St. abfeits, am Bache Legat, 1 Muhte (Legat genannt) mit Brettfage.
- 5. Cetom, 3 St. f. von Preftamlt, D. von 32 S. mit 213 E., ift nach Beclatow eingpf. und hat 1 hegerewohnung.
- 6. Ern n, 41/2 St. f. von Preftamlt, D. von 39 h. mit 260 E., von welchen die Einschicht Ober Babakow, 8 h., zur hft. broschow Zeinig gehört, ift nach blinfko (hft. Richenburg) eingpf. und hat 1 Maierhof und 1 Wirthshaus.
- 7. Stann (Stan), 5 St. f. von Preftamle, unweit von ber Grange bes Caslauer Rreifes, in bergiger Gegenb, D. von 38 h. mit 275 E., worunter 1 ifrael. Fam., ift nach Stinfeo eingpf. und hat 1 Schule, 1 Birthshaus, 1 Branntweinhaus und 1 Mühle.

Auch geboren zum Gute Preftamit fleine Untheile von folgenben frem be berrich aftlichen Dorfern:

- 8. von Byftrig, D. ber oft. Rofie, 1 G. (Bauernwirthichaft);
- 9. von Stitichan, D. berfelben hft. (resp. Gut Benwanowig), 3 h. (Maierhof); und
- 10. von Bofcow, D. ber oft. Raffaberg, 2 6. (Bauernwirths fcaften).

ber Kest of er und Drewescher Teich werben als Aecker und Wiesen benühr. Die Bäche liefern Hechten und Weißsische.

Die Walbungen find hauptfächlich im füblichen gebirgigen Theile, und die beiden Walbstrecken, die Biftriger Walbung von 434 3. 280 FRL, welche mit ben Balbern ber angrangenden Dominien Raffaberg, Preftamit und Grochom = Teinig grangt, bann ber Dremefcher Balb von 264 J. 300 Al. an der Granze der Herrichaft Richen= burg, bilben gufammen bas Beela tower Forft revier. bier tulibirten Solgarten find Sichten, Tannen, Larchen, Riefern, Roths buchen und Erlen. Die im flachen ganbe liegenben Balbftreden, als: ber Balb Jvina, zwischen Koschumberger, Richenburger und Chrafter Grunden eingeschloffen, bei Neuborf liegend, 188 3. 303 Rt. groß, und ber Bregowiger Bald von 42 3. 93 [Rl., zwischen Raffa= berger und Chrafter Balbungen eingeschloffen, bilben bas Roffiger Revier; diese Balbungen find bloß mit Fichten und Tannen bestan=" ben. Das Dwakatschowizer Thiergarten = ober Aure= tiger Revier, von 107 3. 1478 Rl., ift mit Gichen und Beiß= buchen bestanden. Der mittelmäßige holzertrag dieser Balbungen wird bloß auf dem Dominium verbraucht.

Der ackerbare Grund ist im größern Theile ber herrschaft tief und von vorzüglicher Fruchtbarkeit; im sublichen gebirgigen Theile ift er steinig und minder fruchtbar. Die Kulturerzeugnisse sind alle Gestraidearten, hirse, hülsenfrüchte, auch hanf und im Gebirge Flachs, dann Kraut und Knollengewächse nebst Futterkräutern. Obstbau wird nur in eingeschränkten Gärten getrieben. Nebst dem Uderbau ist Rindsund Pferdezucht, Schweinezucht die vorzüglichste Nahrungsquelle; auch wird viel Gestügelvieh, weniger aber Schafvieh gehalten.

Man gablte am 30. April 1833:

|          | Bei ber Obrigfeit.                                                        | Bei ben Unterthanen.                                                                                               | Busammen. |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Pferbe   | 43                                                                        | 558                                                                                                                | 601       |
|          | (42 A., 1 Fohlen.)                                                        | (441 A., 117 Fohlen.)                                                                                              |           |
| Rindvieh | 518                                                                       | 1932                                                                                                               | 2450      |
| ·        | (31 Buchtst., 15 j. Stiere,, 355 Rühe,<br>84 Ralbinnen, 33<br>Bugochsen.) | (1 Buchtft., 1 junger<br>Stier, 1315 Kübe, 502<br>Kalbinnen, 25 Mafts<br>ochl., 61 Bugochsen, 27<br>junge Ochsen.) | •         |
| Schafe   | 4886<br>(4142 X., 744 Läms<br>mer.)                                       | 352<br>(249 A., 103 Lämm.)                                                                                         | 5238      |

Die Obrigkeit bewirthschaftet 10 Maierhofe in eigener Regie, ber eilfte ift zeitweilig verpachtet; herrschaftliche Schäfereien find 3 und 3 hammelhofe. Der verstorbene Fürst Rubolph Kinsty hatte auch seit einigen Jahren eine eigene Stuterei zu Rossis errichtet.

Der Wildstand an Safen und Rebhuhnern im flachen Lande

| II. | (B) 11 | t | $\mathfrak{M}$ | e n | m | â | n | ۵ | m | í | Ŕ. |
|-----|--------|---|----------------|-----|---|---|---|---|---|---|----|
|     |        |   |                |     |   |   |   |   |   |   |    |

|                 |     | Domi | nicale. | Ru f | ticale. | Bufammen.                            |      |      |
|-----------------|-----|------|---------|------|---------|--------------------------------------|------|------|
|                 |     |      | Zod).   | ⊒£≀. | Jody.   | $\square \mathfrak{K} \mathfrak{l}.$ | Jod. | □£i. |
| Acterbare Felbe | r.  | ٠    | 310     | 685  | 90      | 512                                  | 400  | 1197 |
| Teiche mit Me   | der | n    |         |      |         |                                      |      |      |
| verglichen .    |     |      | 2       | 336  |         |                                      | 2    | 336  |
| Wiesen          | ٠   |      | 45      | 917  | 7       | 814                                  | 53   | 131  |
| Garten          |     | ٠    | 4       | 449  | 7       | 335                                  | 11   | 781  |
| Putweiben 2c.   | •   | •    | 22      | 245  | 12      | 584                                  | 34   | 829  |
| Ueberhaupt .    | •   | •    | 384     | 1032 | .117    | 645                                  | 502  | 77   |
| Diezu Rossig    | •   | •    | 3550    | 904  | 5746    | 1233                                 | 9297 | 537  |
| Im Gangen       | ٠   | ٠    | 3935    | 336  | 5864    | 278                                  | 9799 | 614  |

Der größte Theil ber Hertschaft liegt in ber Sene und an unbedeutenden Anhöhen; nur der subliche Theil hat eigentlich gebirgige Lage, boch kommen keine bedeutende oder besonders benannte Berge hier vor, und die Gründe und Ortschaften dieses Antheils erstrecken sich nicht bis auf die Höhe des Gebirgerückens. In den nörblichen, in der Senen gezlegenen Ortschaften bedeckt aufgeschwemmtes Land die auf beträchtliche Tiefe die unterliegende Flögformation, und nur bei einigen Ortschaften kommt der Plänerkalksein als sest anstiehendes Gestein zum Borscheine. Im südlichen Theile giebt sich Granit von mannichsaltigen Abänderungen durch zahllose größere und kleinere Felsblöcke, welche theils zerstreut in der Dammerde vorkommen, theils in Gruppen gehäuft erscheinen, und auch als seste Kelsmasse an den Gehängen und selbst in flachern Strekzken zu Tage ausgehen, als herrschende Gebirgsformation kund. Hornsblendegesteine von körniger Struktur erscheinen untermengt, und lassen Stöcke und Gänge dieser Felsmassen im Granite vermuthen.

Die Bemaffer find: 1. Der Benbro=Bach, von ber Berrichaft Richenburg (S. diefe) und Chraft kommend; 2. ber Reufchlöffer Bach, ober bie Nomobrabifa, von ber Berrichaft Reufchlog und Chrauftowig zufließend. Diefe beiden Bache vereinigen fich bei ber Pfotnower Muhle, und fliegen bann auf bas Dominium Prochow = Teinit; 3. ein unbenannter Bach, welcher im füblichen gebirgigen Theile ber Sft. Roffig entspringt, mehre fleine Gemaffer des bortigen Bezirkes und ber angrangenden Dominien vereinigt, und bann im nordlichen Theile burch das Dorf Reftod nach Brochow-Teinig fließt, fich bei Stitschan mit bem vorigen vereinigt und bei Auretig in die Chrudimka fließt. Teich e find: a. ber Roffiger Streckteich, b. ber Bretoler Streckteich, c. ber Brego miger Streckteich, d. ber Karpfenteich bei Muretig, e. der Tifoweger Rarpfenteich und f. der Ram merteich unterhalb beffelben, bann g. ber Streichteich bei Stritefch. Diese Teiche find fammilich mit Karpfen und Bechten befest; 5 andere Teiche, als ber Stretiner, Bagantner, Brejowiger Fasangartenteich,

,

- 6. Blansto, D. 3/4 St. n. von Raffie, hat is h. mit 109 C., ift nach Grochows Zeinis einepf.; fo auch
- 7. Stalis, Dich. nw. vom vorigen, hat 8 .5. mit 54 E., einen bichfel. Maierhof; bann
- 8. Blisch no wie (Blisnowice), D. 1 St. n. von Rossie, hat 34 S. mit 193 E., 2 Mublen und 1 bichftl. Brettsage; ferner
- 9. Afchantowig (Cantowice), D. 11/4 St. nnö. von Roffis, an ber hauptstraße, hat 67 h. mit 405 E.; bier ift ein hichftl. Maierbof, 2 Wirthebaufer. 8 h. mit 48 E. und ein Birthehaus gehören gur hft. brochow= Leinig.
- 10. Brezowis, D. 11/4 St. no. von Roffis, an ber hauptstraße, hat 12 h. mit 96 E.; bier ift ein hichftl. Schloß, ein Jagerhaus, Fasanerie, Maierhof mit Schaferei, Branntweinbrennerei, eine Muble an ber Romobrabfta und 2 hegerhaufer; ber Ort ift nach Chrauftowig eingpf.; so auch
- 11. Bolleschowis, auch Alts Bolleschowis (Boleffowice), D. 1 St. no. von Rosis, bat 46 S. mit 283 E.; bavon geboren 9 S. mit 39 E. zur Oft. Chrau ftowis und 1 D. mit 6 E. zur Oft. Nass saberg.
- 12. Rabim, D. von 66 h. mit 380 G., liegt 11/4 St. fo. von Roffig, in einem Thale an einem kleinen Bache, nebft bem Antheile bes Dorfes Biela abgesonbert zwischen ben Dominien Luge und Chraft, ist nach Luge eingpf.
- 48. Reuborf (Nowawes), Ofch. 11/2 St. ffo. von Roffig in bems felben Thale wie die vorigen, zwischen herrschaftlich Ebrafter und Richens burger Ortschaften, hat 8 h. mit 44 C., ift nach Stutsch eingpf.
- 14. Rwain n ober Rwaienn (Twafeny), D. von 24 h. mit 142 C., 2 St. f. von Roffie in bergiger Lage, ift nach Rofteles (hft. Chraft) eingpf.
- 15. Beelatow, D. 3 St. f. von Rossis im Gebirge, hat 70 h. mit 406 E. hier ift eine Pfarrtirche zur heil. Maria Magbalena, und eine Schule, beide unter hichftl. Patronate, serner ein hichftl. Jägerhaus im ehemaligen Maierbossedäube, bessen Gründe emphyteutssixt sind einigen handwerten; such ist die Einwohner nähren sich zum Abeil von holzarbeiten, Weberei und einigen handwerten; auch ist dier ein Bergwert, in welchem hauptsächlich auf Schwesetsties (Magnetties) gebaut wird, welche auf dem herrschaftlich Rassaberger Bitriolwerte zu Lutawes zu Gute gemacht wird. Dier soll schon in früherer Beit Bergdau getrieben, und die Kirche, ein sehr altes kleines unansehnliches Gebäude, soll von Bergleuten erbaut wors den sehn. Ueberreste von altem Bergdaue sind mehre vorhanden; der ges genwärtig im Betriebe stebende ist erst in der neuesten Beit ausgenoms men worden. Nach Weleatow sind eingps.:
  - 16. Bidnanow, D. 1/4 St. f. vom vorigen, hat 17 . mit 97 .
- 17. Biftrig (Byftfice), D. von 27 h. mit 177 E., 1/4 St. vom Pfarrorte. 1 h. gebort jum Gute Přefta wit.
- , 18. Pfilnatow, D. 1/4 St. w. vom Pfarrorte, hat 28 . mit 145 G.
  - 19. Burta, Dfc. von 7 S. mit 33 G., 1/2 St. w. von Belatow.
- 20. Striteid, D. 1/2 St. 5. vom Pfarrorte, hat 20 . mit 460 E., eine Mühle.

ist bem Areale angemessen; Fasanerieen ohne Aufzug bestehen zwei; in ber Gebirgswalbung wirb auch Rehwild gehegt.

Der Gewerbestand jahlt nur die nothwendigsten Polizeis und sehr wenig Commercial=Gewerbe, welche zudem bloß für den Bedarf der Umgegend arbeiten; es sind auf der Herrschaft 1 Bader, 1 Binsber, 4 Fleischer, 2 Glaser, 10 Müller, 2 Sattler, 16 Schmiebte, 19 Schneiber, 15 Schuhmacher, 3 Tischler, 1 Töpfer, 2 Wagner, 3 Wesber, sämmtlich ohne Gehilfen. In der Gebirgsgegend wird etwas von Polzgerathschaften erzeugt, und auf die Märkte der Gegend verführt. Handel treiben 2 Spezereihändler und ein Hausirer und Markthändsler mit Schnittwaaren. Dann sind hier 1 Chirurg und 7 hebammen.

Die von Chrubim nach Sohenmauth gehende Saupt = ftrage burchschneibet das Dominium. Die nachfte Poft ift Chrubim.

Die Bahl aller Einwohner ift 6136.

Die herrschenbe Religion ift bie fatholische, bie Ungahl ber Ufatholiten, helvetischer Confession, beträgt 70 Familien mit 330 Geelen; bann sinb 8 Jubenfamilien mit 40 Seelen anfäßig. Die Sprache ift burchaus bie bohmische.

Die Organisation eines herrschaftlichen Armen = Inftitutes ift im Beginnen.

Die Drischaften sind:

- 1. Roffie (Rofyc), D. von 83 h. mit 539 E., ber Amteort, 1 M. ofö. von Chrudim, am genbro Bache. hier ift ein älteres und ein neueres massives Schlofgebaube, mit einer Schloffapelle, das hichtl. Braushaus auf 22 Kaß, die Branntweinbrennerei, ein hichtl. Maierhof mit Schäferei, ein ansehnlicher Schlofgarten mit Orangerie, und eine vom Grafen von Berta im J. 1678 erbaute, 24 Schritt lange und 24 Schritt breite sehr schöne Reitschule, welche jest als Schüttboden benust wird, eine Ziegelei. Vom Dorfe Rossis gehören 37 h. zur herrschaft Ehraft, dabei ist eine Kilialtirche, eine Schute, eine Mühle und ein Wirthsbaus. Der Ort ist nach Chraft eingpf.; so auch
- 2. Seflawet, D. von 49 D. mit 323 G., ftoft mit Roffit jufammen, hat eine Dominicalmuble und ein bichftl. Jagerhaus.
- 3. Sintich an (Svnčan), D. 10 Min. no. von Roffie, am Benbro-Bache, hat 51 h. mit 297 E., 1 hichftl. Maierhof und Schäferei, ift ebens falls nach Chraft eingpf.; fo auch
- 4. Brt fchetol (Breefol), D. 1/4 St. nö. vom Amteorte, hat 25 &. mit 153 G. hier ist ein hichftl. Maierhof; bann gebort hieher bie untershalb bem Orte am Benbro-Bache einschichtig liegende sogenannte Stiestiner Mühle.
- 5. Reftot, D. 1/2 St. w. von Rossis an einem Bache, bat 68 h. mit 378 E.; hier ift eine alte Kirche zum beil. Wenzel, in wels cher sich mehre Crabmahler ber ehemaligen Besiber bes Gutes Restot, Ritter von Talado, besinden; sie ist gegenwärtig Filiale von Chrast, wohin auch der Ort eingpf. ist; bann ist hier eine Schule, ein hichftl. Raierhof, eine Schäferei, eine Rühle und eine Ziegelei, auch einige Steinsbrüche.

Roffis und Chraustowis, in Often ebenfalls an Chraustowis, in Saben an Bestandtheile der Herrschaften Richenburg, Roffis und Hrochow-Leinis, und in Westen ebenfalls an die drei lettgenannten Heten. Abgesondert und 5 St. südlich, an der Gränze des Castauer Kreises, liegen die Dörfer Chlum und Wortowa, mit der Einschicht Koschinow, welche ehemals ein besonderes Gut bildeten.

Das Gut Chrast und die demselben einverleibten Ortschaften, mit Aus= fchluß ber fpater jugetauften Guter Raubowis und Bagezbes, gehörten in alterer Zeit bem Benebiftiner = Stifte ju Poblagig, welches im J. 1422 von den Suffiten zerftort wurde. Spaterhin, und zwar im 3. 1511, war Chraft ein Eigenthum bes Bilbelm Roftea von Poftupis. 3m 3. 1541 faufte es Michael Glamata von Chlum und Rofdumberg von Bobuflam Roftea von Poft upit fur 6048 Schod bohm. Gr. 3m 3. 1547 befaß es Dionps und 1583 Albert Slawata von Chlum und Koschumberg. Im J. 1608 war die Freiinn Margaretha Berka, geb. Ercka von Lippa, Besigerinn von Chraft, welches nachher an die Freinn Margaretha Salomena, verw. Slawata, geb. Smificto von Smirig, gelangte. Mis biefe nach ber Schlacht am Beißen Berge, 1620, fich außer Landes geflüchtet hatte \*), wurde Chraft, wie alle übrisgen Smirichpfchen Guter, von ber fonigl. Ramme Ingezogen, und gelangte nebft bem Gute Muretig (jest jur Sft. Roffit gehörig) fpaterhin an die Grafinn Unna Eufebia von Barrach, geb. von Schwamberg, von welcher Kaiser Ferbinand III. \*\*) am 6. Marg 1656 Chraft und Muretit gur Dotirung bes neu zu errichtenden Königgräger Bisthums für 88000 fl. ankaufen ließ. Raifer Leopold I., unter dessen Regierung erst das neue Bisthum ins Leben trat, bestätigte nicht nur diese Schenkung, sondern fügte auch noch ein Rapital von 30000 fl. hingu. Seit dieser Zeit ift die Sft. Chrast ununterbrochen ein Eigenthum bes Roniggrater Bisthums geblie= ben. Der Bischof Johann Joseph Graf Wratiflam von Mis trowit faufte am 8. November 1749 auch bas Gut Bagezbes vom Ritter Haugwis von Biskupis um 27000 fl., und am 8. Jäner 1751 das But Raubowis von Cirani von Pollershaufen um 22600 fl. für das Bisthum an, und vereinigte Beides mit ber Hft. Chraft. Das Gut Chlum ift ohne Zweifel fcon feit bem XVI. Jahrh. mit Chraft vereinigt, wo Michael Slawata von Chlum und Roschum= berg die Herrschaft kaufte. Bilowis, gegenwärtig nur ein Maierhof, . gehörte zur Beit der Schlacht am Weißen Berge dem in bie protestantis iche Emporung verflochtenen Bernard Diflas Geredorf, welchem

<sup>\*)</sup> S. ben III. Band unsers Werkes, Bibichower Kreis, S. 124.

<sup>\*\*)</sup> Schaller fagt irrig, Raifer Beopold I.; diefer aber beftieg erft 1657 ben Thron.

es von ber königt. Kammer entzogen, auf 31855 Schod 2 Gr. 6 Den. abgeschätzt, und für 31855 st. an Johann Baptist Bruno verkauft wurde \*). Es scheint noch im XVII. Jahrh. an Chrast gekommen zu senn. (S. Landtäst. Hauptb. und zwar Hr. Chrast mit Jilowig, Lit. C. Tom. III. Fol. 237., Gut Raubowig, Lit. R. Tom. IV. Fol. 117., und Gut Zagezdet, Lit. Z. Tom. I. Fol. 41.)

Der gesammte Flachen in halt ber Hft. wird vom Chrafter Amte zu 11128 Joch angegeben. Nach bem Rataftral = Berglieberunge = Sums marium beträgt bie nusbare Bobenflache:

|                       |    | Dominicale. |      | Rufti          | cale.       | Bufammen. |      |  |
|-----------------------|----|-------------|------|----------------|-------------|-----------|------|--|
|                       |    | Jød.        | □RI. | 30 <b>4</b> ). | □Æ1.        | Zoch.     | □st. |  |
| An acterbaren Felbern |    | 1780        | 1549 | 3499           | 1574        | 5280      | 1496 |  |
| = Teichen mit Mede    | rn |             |      |                |             |           |      |  |
| bergl                 | •  | 56          | 722  |                | 1126        | 57        | 248  |  |
| = Trischfelbern .     |    | 4           | 175  | 108            | 1029        | 112       | 1204 |  |
| = Wiesen              | •  | 315         | 1463 | 444            | 908         | 760       | 771  |  |
| = Garten              | ٠  | 34          | 1448 | 102            | 1123        | 137       | 971  |  |
| = Teichen mit Wie     |    |             | •    |                |             |           |      |  |
| vergl                 | ٠. | 90          | 1193 |                | •           | 90        | 1193 |  |
| = Hutweiben 2c        |    | . 184       | 1023 | 402            | 619         | 587       | 42   |  |
| = Waldungen .         | •  | 3122        | 407  | 488            | 95 <b>3</b> | 3610      | 1360 |  |
| Ueberhaupt            | _  | 5589        | 1580 | 5047           | 932         | 10637     | 912  |  |

Der Boden ist bei Chraft und ben bortigen Dorfern ber Sft. grossentheils flach und bietet nur unbedeutende Anhöhen dar. Eine Ausnahsme macht die zerrisene und felsige Gegend zwischen dem ziemlich hoch liez genden Dorfe Stala und Chacholit, wo der Wildbach seinen Weg durch ein romaneisches Telsenthal nimmt und einige Wasserfälle bilder. Chlum und Wortowa liegen im Mittelgebirge, welches den süblichen Theil des Chrudimer Kreises vom Caslauer scheidet. Die Felsarten sind mit Ausnahme der lestgenannten Orte, wo Eneus herrscht, überall nur Plänerkalkstein.

Die Gemässer ber hft. besteben in 3 Bachen und einigen Teischen. Der Bach Zegtra entsteht süblich von Poblazis aus mehren sehr starten, nie versiegenden Quellen, und vereinigt sich bei Chrast mit dem Wilbbache, welcher süblich von Stutsch auf der hft. Richenburg entsteht, seinen Lauf nordwärts richtet, zwischen Stala und Chacholis durch das vorhin erwähnte Felsenthal strömt und unterhalb Blansto (Ht. Rossie) in die von der hft. Neuschloß tommende, am hiesigen Dorfe Podetschel vorbeisließende, und dann über Chraustowis ihren Lauf fortsehende Rowohrabsta fällt. Unter den Teichen sind zwei größere, der horter und der Schwarzteich (Errný), mit Karpsen, hechten,

<sup>\*)</sup> S. Rieggers Materialien, 2c. 1c. IX. Oft., S. 102.

Roffis und Chraustowit, in Often ebenfalls an Chraustowit, in Suben an Bestandtheile der Herrschaften Richenburg, Roffis und Hrochow- Teinis, und in Westen ebenfalls an die drei letztgenannten Heten. Abgesondert und 5 St. sudlich, an der Granze des Castauer Kreises, liegen die Dörfer Chlum und Wortowa, mit der Einschicht Koschinow, welche ehemals ein besonderes Gut bildeten.

Das Gut Chraft und die demfelben einverleibten Ortschaften, mit Aus-Schluß ber später zugekauften Guter Raubowis und Bagezbes, gehörten in alterer Beit bem Benebiftiner = Stifte ju Poblagig, welches im J. 1422 von ben Suffiten zerftort wurde. Spaterhin, und zwar im 3. 1511, war Chraft ein Eigenthum bes Wilhelm Koftka von Postupis. 3m 3. 1541 kaufte es Michael Glawata von Chlum und Roschumberg von Bohuflam Roftea von Poft upig fur 6048 Schod bohm...Gr. 3m 3. 1547 befaß es Dionps und 1583 Albert Slawata von Chlum und Koschumberg. Im J. 1608 war die Freiinn Margaretha Berka, geb. Erika von Lippa, Befigerinn von Chraft, welches nachher an die Freinn Margaretha Salomena, verw. Stawata, geb. Smificen von Smirig, gelangte. Als diefe nach der Schlacht am Beifen Berge, 1620, fich außer Landes geflüchtet hatte \*), murbe Chraft, wie alle ubrisgen Smiridofchen Guter, von der tonigl. Ramme Ingezogen, und gelangte nebft dem Gute Auretig (jest gur Sft. Roffig gehorig) fpaterbin an die Grafinn Anna Eufebia von Barrach, geb. von Schwamberg, von welcher Raifer Ferdinand III. \*\*) am 6. Marg 1656 Chraft und Auretig zur Dotirung bes neu zu errichtenben Königgräger Bisthums für 88000 fl. ankaufen ließ. Kaifer Leopold I., unter beffen Regierung erft das neue Bisthum ins Leben trat, bestätigte nicht nur diese Schenkung, sondern fügte auch noch ein Rapital von 30000 fl. hingu. Seit dieser Zeit ift die Hft. Chraft ununterbrochen ein Gigenthum bes Roniggrager Bisthums geblieben. Der Bifchof Johann Joseph Graf Bratiftam von Di= trowit faufte am 8. November 1749 auch bas Gut Bagezbes vom Ritter Baugwit von Bistupit um 27000 fl., und am 8. Janer 1751 bas Gut Raubowis von Cirani von Pollershaufen um 22600 fl. fur bas Biethum an, und vereinigte Beibes mit ber Sft. Chraft. Das Gut Chlum ift ohne Zweifel schon feit dem XVI. Jahrh. mit Chraft vereinigt, mo Michael Slamata von Chlum und Roschum= berg die Herrschaft kaufte. Zilowis, gegenwärtig nur ein Maierhof, gehörte zur Beit ber Schlacht am Weißen Berge bem in bie protestantis iche Emporung verflochtenen Bernard Niflas Gereborf, welchem

<sup>\*)</sup> S. ben III. Dand unsers Werkes, Bibschower Kreis, S. 124.

<sup>\*\*)</sup> Schaller fagt irrig, Raifer Leopold I.; biefer aber bestieg erft 1657 ben Ahron.

Der Bilbstand und Sagbertrag im Frejen ift wegen ber vielen fremden Granzen ziemlich unbebeutend. In Poblaschis, Tilowis und Boris sind Fasangarten, zusammen mit 262 hennen befest. Der Vertauf des Wilbes geschieht an einheimische handler, die es nach Prag und Brunn verführen.

Mit Gewerben und Sandel waren am Anfange des 3. 1835 auf bem gangen Dominium 476 Perfonen befchaftigt, namlich : 172 Dei= fter und andere Gewerbsbefugte, 82 Gefellen, 47 Lehrlinge und Gehilfen mit Polizei = Gemerben; 31 Deifter und Gemerbeinhaber, 1 Gefelle und 11 Lehrlinge mit Commercial = Gewerben; 91 Deifter, 2 Gefellen, 4 Lehrlinge mit freien Gewerben, und 33 Sanbelsleute. Darunter befanden fich folgende Deifter und Gewerbeherren: 4 Bader, 22 Bier-Schanter, 2 Brauer, 5 Brantweinbrenner, 1 Drecheler, 3 Karber, 7 Kagbinder, 9 Fleischhauer, 3 Fuhrleute, 1 Gartner, 1 Gaftwirth, 3 Glafer, 5 Griedler, 1 Grunzeughandler, 1 Guttler, 1 hutmacher, 1 Rlampner, 2 Rurichner, 3Lebzelter, 4 Maurer (32 Gef.), 9Muller, 1Rauchfangtebrer, 3 Riemer, 1 Rothgarber, 2 Sattler, 2 Schloffer, 14 Schmiedte, 22 Schneis ber, 50 Shuhmacher, 3 Seifenfieber, 2 Seiler, 3 Siebmacher, 1 Steinmes, 10 Tifchler, 2 Uhrmacher, 6 Bagner, 88 Deber, 1 Beinschanker, 2 Beifgarber, 4 Biegelftreicher b 3 Bimmermeifter (19 Gefellen). Sandeleleute find 5 Befiger von gemischten Baas renhandlungen, 3 Krämer, 15 Haufirer, 2 Märkie besuchende Schnitt= maaren= und 10 brgl. Leinwandhander. In Chraft werden mittelmäßig besuchte Jahrmartte gehalten. (G. unten.)

Sanitätspersomen find: 1 Mundarzt (in Chraft) und 6 Bebammen (3 in Chraft, die übrigen in Chlum, Podlaschis, Raubowis und

Zalažan).

ľ

ŝ

ı

Das Armen = Institut hatte am Schluß bes 3. 1834 ein Stammvermögen von 2434 fl. 11 fr. W. W., und an Zinsen, Beitrag aus ben obrigfeitlichen Renten (455 fl.), wöchentlichen Sammlungen, Ertrag ber Neujahrskarten, verschiedenen Taxen ze. eine Jahrebeinnahme von 1202 fl. 423/4 fr., mit welchen 72 Arme unterstützt wurden.

Durch die Hft. Chrast gehteine im I. 1829 u. ff. gebaute Chauffe e von Chrubim über Chrast nach Stutsch; auch haben die Unterthannen 1812 und 1813 jum Bau der Chaussee zwischen Chrubim und Hohen mauth, eben so 1818 bis 1820 zur Errichtung der Chaussee von Chrubim nach Pardubit beigetragen. Das Gut Chlum bezührt die von Teutschbrod nach Politschka führende Chaussee in einer Länge von 1200 Kl., welche 1822 gebaut worden ist. Mit der Corresspondenz wendet sich das Dominium an die Post in Chrubim.

Die Ortschaften bes Dominiums finb :

1. Chraft, 21/4 St. fo. von Chrubim, 15 Poftmeilen von Prag, am Bache Begtra, in ebener Lage, unterthäniges Stäbtchen von 294 f. mit 1648 E., worunter 2 ifrael. Fam., hat 1 obrettl. Schloß mit bem Sige

bes Wirthschaftsamtes und 1 öffentliche Schloffapelle gum beil. Zohann von Repomut, 1 Dechantei-Kirche zur hetl. Dreifaltigfeit, 1 Dechantei - Gebaube und 1 Ochule, fammtlich unter bem Patronate ber Dbrigfeit, 1 Fifchmeifters - Bohnung, 1 Rath = bans und 1 Gintehrhaus nebit 6 anbern Birthehaufern. Auch gehört gur Conscription bes Stabtchens bie 1/8 St. norblich entfernte Ginfchicht Chras foig. (S. unten Rr. 2.) Das Schioß, ber gewöhnliche Sommeraufent= halt bes Königgräßer Bifchofs, ift, ba es nach und nach von verschiebnen Besigern ber Oft, erbaut und vergrößert morben, gwar ein ziemtich uns regelmäßiges, aber bennoch geräumiges Gebaube, und hat einen großen Gars ten mit einem Reigen- und Treibhaufe. Mitten auf dem Ringe bes Stabts chens erhedt fich die, nach dem im 3. 1709 erfolgten Brande der ältern Rirche vom Bifchof Tobias Johann Becter im 3. 1710 gu banen begonnene, aber erft von feinem Nachfolger Johann Abam Grafen Bratiflam von Mitrowig im 3. 1717 vollenbete, große und fcone Dechanteis Rirche, ringeum mit Raftanienbaumen und ginden ums geben. Rach einem abermaligen Brande 1725 murde fie fo erneuert, wie fie noch jest besteht. Die Gioden find in den Jahren 1775, 1777 und 1779 von Ignaz Drat in Königgrat gegoffen. In der Rirche liegt ber zu Chrast verstorbene t. t. Capitain Fürst Georg Kantatuzeno, Sohn des ehemaligen hospodars ber Balachei, begraben. Bis gur Ers richtung bes Roniggrager Bisthums mar die Chrafter Rirche eine Kiliale ber Roffiger Pfarrfirche. Aber icon ber erfte Bifchof Mathaus Fers binanb von Bilanberg ftiftete bie Dechanteipfrunde gu Chraft, und ordnete ihr bie Roffeer Rirche als Filiale unter; auch murbe auf feine Roften bas Dechantei-Gebäube errichtet. Außer bem Dechanten find 2 Raplane bei ber Kirche angestellt. Eingepfarrt find, außer Chraft und Cbrafchig felbft, bie hiefigen Dorfer Pobla ich ich (Fil. K.), Pobbura, Chacholig, borta, und Mezhor mit Gninig, nebst ben zur oft. Roffig gehörigen Dorfern Roffig (Fil. K.), Seflamet, Synstan, Bretol und Restot (Fil. K.), Die Dechantei besigt, als Ges ichent bes ehemaligen Bijchofe Maria Thabo aus Grafen von Trants mannsborf, eine theologische Bibliothet von etwa 200 Banben. - Das Rathhaus hat einen Thurm mit einer Schlagubr. - Die ftabtischen Uns gelegenheiten beforgt ein Stadtrichter und ein Grundbuchführer. Das ichon auf einem Giegel vom 3. 1544 enthaftene Bappen bes Stäbtchens ftellt zwei einander gegenüber ftebende Gahne bar, mit ber Umidrift: Sigillum Curiae Chrastensis. Bann und von wem biefes Baps pen ertheilt worden, ift nicht befannt. — Die Einwohner bes Stabtchens treiben gandwirthschaft und mancherlei Gewerbe. Bon ben obigen 476 Ges werbsteuten bes Dominiums leben allein 220 in Chraft; barunter find 46 (Mefulan-) Weber und 26 Schuhmachermeifter nebft 4 Befigern von gemifchten Baarenhandlungen, 2 Rramer, 1 haufirer, 2 Schnittmaarens und 7 Beinwandhandler. - Das Stadtchen hat Privilegien von R. Enbwig (1524), Raif. Ru bolph II. (1585) und Raif. Tofeph I. (1708) auf 4 3 ahrmartte (am Lage nach 3 Königen, und an ben Donnerstagen vor bem Palmfonntag, nach Marg. und vor Galli), wo der Bertebr mit Schnittmaas ren und verschiebnen Sandwerte-Artiteln in beilaufig 40 Buben und eben so viel Ständen betrieben wird, Auferbem find Biehmärkte (am Tage vor 3 Kon., Mont. nach Quasimob., Mittw. nach Marg. und Mittw. vor Galli). Die Bochen martte, am Mittwoch, zu welchen bas Stabts chen 1808 von Bailand Gr. Daj, Kaif. Frang I, privilegirt worben, werben aus Mangel an Concurrenz nicht gehalten. — Wann Chraft zum Städtchen erhoben worden, ift nicht bekannt. Daß es icon 1544 ein Rathhaus hatte, beweist bas oben beschriebne alte Amissiegel. Bor bem Bojahr. Kriese war hier ein hauptsis ber böhmischen Brüber ober Pistarbiten, welche in bem Gebaube, worin sich jest die Fleischbanke bessinden, ihre religiöse Bersammlung (3bor) hielten.

- 2. Chraschie, 1/a St. n. von Chrast, am Bache Jegkra, 10 h., bie mit ihren Bewohnern unter ber häusers und Seelenzahl bes Stäbtchens begriffen sind, hat 1 Begrabnistirche zum beil. Martin B., mit dem Gottesacker der zum Ebraster Sprengel gehörigen Ortschaften des Dos miniums, 1 Maierhos, 1 Branntweinhaus, 1 Birthshaus und 1 Mühle. Die Rirche ist vom ehemaligen Bischof Johann Abam Grafen Brastistaw von Mitrowis erbaut worden. Auf dem Gottesacker sind alte Grabsteine der Familie Stawata von Chlum und Koschum der g, aus dem KVI. und KVII. Jahrh. Auch ruht hier die Asche des am 1. Juni 1794 zu Chrast verstordnen Wischofs Johann Leopold von hag, der, wie die schöne, wahrscheinlich von seinem Freunde Corsnova versaste, in Marmor eingegrabene Grabschrift sagt, seinem letzen Willen gemäß, "auch nach seinem Tode nicht von den lieden Menschen gestrennt seyn wolte, unter denen er das Glück seines ruhzen Lebens sand."
- 3. Chadolit, 1/2 St. f. von Chraft, am Bache Begtra, D. von 52 D. mit 292 C., nach Chtaft eingpf., hat 1 Birthehaus und 2 Muhlen.
- 4. Sorta, 1/2 St. fim. von Chraft, an einem Bugel, D. von 49 h. mit 385 G., nach Chraft eingpf., hat 1 von mehren Ginwohnern bes Orts erbaute Rapelle gur beil. Unn a und 1 Wirthshaus.
- 5. Mezhor, 1/2 St. s. von Chraft, D. von 13 S. mit 89 E., wors unter bie 1/4 St. w. gelegene, aus 6 Nr. bestehende Ginschicht Sylnig begriffen, ift nach Chrast eingest und hat ein im 3. 1825 vom voris gen Bischof Alons Joseph Grasen von Kolewrat-Kratowsty

gang neu erbautes icones Forfthaus.

6. Poblashie, ignes der Land, der for in Klifd. von Chrast, am Bache Jegkra und an der Chaussen, 1/4. St. ston Chrast, am Bache Jegkra und an der Chaussen nach Skutsch, D, von 88 H. mit 505 E., worunter Lyrot. und 2 israel. Fam., ist nach Chrast eingyk, und hat eine vom Bischof Johann Franz Christoph Freiherrn von Kalmsberg († 1698) ganz neu erbaute Filial-Kirche zur heil. Pars garetha, 1 Bräuhaus (auf 17 Faß), I Maierhof mit Schäferei, Törzsterhaus, 1 Wirthshaus und 1 Mühle. Die Kirche steht an der Stelle des ehemaligen Benediktiner = Klosters, von welchem jest nur noch einige mit Gras bebeckte Vertiefungen, die man für Rese der Keller hätz, zu sehen sind. In der Kirche besindet sich die Grabstätte ihres Erbauers und seiner Schwester Ludmilla verm. Gräsinn von Kolowrat. Das Kloster, welches nach Schaller schon im XII. Jahrh. gestistet worden senn soll, wurde 1421 (oder 1423) von Žižka zerstört, welcher den Abt Johann mit andern Gestlischen nach Richenburg sührte und sie baseltst den Keuers tod sterben ließ. Der zinnerne Tausbrunnen der damaligen Kirche kannach Königgräh, wo er noch jest in der Kathebral-Kirche zu gleichem heieligen Zwecke dient \*),

7. Bor, 1 St. no. von Chraft, D. von 84 h. mit 174 E., woruns ter 2 prot. Fam., ift nach Chrauftowig (gleichn. hft.) eingpf. und hat 1 Wirthshaus.

8. Boris, 13/4 St. n. von Chraft, jenseits bet mahrischen Pofiftrage, D. von 63 f. mit 368 E., worunter 1 prot: Fam., hat 1 forfterhaus mit 1 Kasangarten. Auch ift hieher bie 1/4 St. entfernte Ginschicht Pobs

<sup>\*)</sup> S. ben IV. Bb. unferd Wertes, Koniggrager Rreis, S. S.

bes Birthicaftsamtes und 1 öffentliche Ochloftapelle gum beil. Johann von Repomut, 1 Dechantei-Rirde gur beit. Dreifaltigfeit, 1 Dechantei - Gebaube und 1 Schule, fammtlich unter bem Patronate ber Dbrigteit, 1 Fifdmeiftere - Bohnung, 1 Rath = bans und 1 Einkehrhaus nebit 6 anbern Wirthshäusern. Auch gehört zur Conscription bes Stabtchens bie 1/8 St. norblich entfernte Ginfcicht Chras foig. (S. unten Rr. 2.) Das Schioß, ber gewöhnliche Sommeraufents halt bes Roniggrager Bifchofs, ift, ba es nach und nach von verfchiebnen Befigern ber oft. erbaut und vergrößert morben, zwar ein ziemtich uns regelmäßiges, aber bennoch geräumiges Gebaube, und hat einen großen Garten mit einem Feigen- und Treibhaufe. Mitten auf bem Ringe bes Stabts chens erhebt fich bie, nach bem im 3. 1709 erfolgten Branbe ber altern Rirche vom Bifchof Tobias Johann Beder im 3. 1710 gu bauen begonnene, aber erft von feinem Rachfolger Johann Abam Grafen Bratiflam von Mitrowig im 3. 1717 vollendete, große und ichone Dechanteis Rirche, ringsum mit Raftanienbaumen und ginden ums geben. Rad einem abermaligen Branbe 1725 murbe fie fo erneuert, wie fie noch jest besteht. Die Gioden find in den Jahren 1775, 1777 und 1779 von Ignag Drat in Roniggras gegoffen. In ber Rirche liegt ber zu Chraft verftorbene t. t. Capitain Fürst Georg Rantatuzeno, Sohn bes ehemaligen hospodars ber Balachei, begraben. Bis zur Ers richtung bes Roniggrager Bisthums mar die Chrafter Rirche eine Filiale ber Roffiger Pfarrtirche. Aber icon ber erfte Bifchof Mathaus Fers binanb non Bilanberg ftiftete bie Dechanteipfrunde gu Chraft, und ordnete ihr bie Roffer Rirde als Filiale unter; auch murbe auf feine Roften bas Dechantei-Gebaube errichtet. Außer bem Dechanten finb 2 Raplane bei ber Rirche angestellt. Eingepfarrt find, außer Chraft und Chraschis felbft, bie biefigen Borfer Poblafchig (Fil. R.), Pobbura, Chacholig, borta, und Meghor mit Guinig, nebft ben gur oft. Roffig gehörigen Dorfern Roffie (Bil. R.), Geflamet, Gyncan, Bretol und Reftot (Bil. R.). Die Dechantei befigt, als Ges ichent bes ehemaligen Bifchofe Maria Thabbaus Grafen von Trauts mannsborf, eine theologische Bibliothet von etwa 200 Banben. - Das Rathhaus hat einen Thurm mit einer Schlagubr. - Die ftabtischen Uns gelegenheiten beforgt ein Stadtrichter und ein Grundbuchführer. Das ichon auf einem Siezel vom 3. 1544 enthaftene Bappen bes Stabtchens ftellt zwei einander gegenüber ftebende bahne bar, mit der Umidrift : Sigillum Curiae Chrastensis. Wann und von wem biefes Baps pen ertheilt worden, ift nicht bekannt. — Die Ginwohner bes Städtchens treiben gandwirthschaft und mancherlei Gewerbe. Bon ben obigen 476 Ges werbsteuten bes Dominiums leben allein 220 in Chraft; barunter finb 46 (Mefulan-) Weber und 26 Schuhmachermeifter nebft 4 Befigern von gemischten Waarenhandlungen, 2 Kramer, 1 hausirer, 2 Schnittmaarens und 7 Leinwandhandler. — Das Stäbtchen hat Privilegien von R. Endwig (1524), Raif. Rubolph II. (1585) und Raif. Jofeph I. (1708) auf 4 3 ahrs martte (am Lage nach 3 Königen, und an ben Donnerstagen vor bem Palmfonntag, nad Marg. und vor Galli), wo der Bertehr mit Schnittmas ren und verschiebnen Sandwerks-Artikeln in beiläufig 40 Buben und eben por 3 Kön., Mont. nach Quasimot., Außerbem sind Biebmärkte (am Tage vor 3 Kön., Mont. nach Quasimod., Mittw. nach Marg. und Mittw. vor Galli). Die Wochen märkte, am Mittwoch, ju welchen das Städtschen 1808 von Waisland Sr. Maj. Kais. Franz I. privilegirt worden, werben aus Mangel an Concurrenz nicht gehalten. — Mann Spraft zum Stabtchen erhoben worben, ift nicht befannt. Daß es icon 1544 ein Rathe

# Allodial - Herrschaft Chrauftowit und Sut Roschumberg.

Diese jest unter Einem Besiser und gemeinschaftlicher Verwaltung vereinigten Dominien liegen beisammen, ziemlich in der Mitte des Kreises, östlich von der Chrudimka, und zwar die Hft. Chraustowis zwischen der Hft. Pardubis in Norden, dem Gute Zamrst, dem Sediete der Stadt Hohenmanth und dem Gute Domorddis in Osten, dem Gute Koschumberg und der Hft. Chrast in Süden, derselben Hft. Chrast und der Hft. Rossis in Westen; das Gut Koschumb erg aber zwischen der Hft. Chraustowis in Norden, den Hrochows Teiniger Wörfern Kepnist und Stemoschis in Osten, der Hft. Richenburg in Süden, der Hft. Chrast und der Hft. Rossis in Westen. Die nuthare Oberstäche des Ganzen beträgt 13963 Joch 415 St., und die Bevölkerung war 1834 zus sammen 9111 Seelen start.

### I. Berrichaft Chrauftowis.

Der altefte befannte Befiger biefer bft. war Dionys Glamata von Chlum und Rofdumberg, welchem fie 1542 geborte. Opaterhin befaß fie der 1612 ju Choltit verftorbene und dafelbst begrabene Ritter Georg Gereborf von Gereborf, taif. Rath und Laud= richter. (S. Choltis, S. 26.) Bur Beit ber Schlacht am Beigen Berge war fie ein Eigenthum des Ritters Stephan Gereborf von Gert dorf, welchem fie ale einem Theilnehmer an ber protestantischen Ems pörung vom fönigl. Fistus entgogen, auf 39355 Schock 14 Gr. 2 Den. abgeschätt, und für die Summe von 39555 fl. 34 fr. 2 pf. an 3 o hann Baptist Weber käuflich überlassen wurde \*). Im 3. 1661 geborte bie Sft. bem Grafen Frang Liebstein to von Rolowrat, und 1704 (wie eine Glodeninschrift ber Uhereter Rirche befagt) bem Grafen Norbert Leopold Liebsteinfty von Colowrat, Besiger ber Bfin. und Guter Reichenau, Cernitomis, Borobradet, Preftamit, Lofd, Gepersberg und Uherfeo, Pfandinhaber von Karistein und Milin, und f. k. Kämmerer und wirkl. geheimer Rath. Späterhin kam die Hft. Chrauftowit an die Grafinn Maria Theresia gebor. Marquise von Rofrano, Gemahlinn bes f. f. geh. Rathe Grafen Leopold Rinfty von Chinis und Tettau, herrn auf Chlumes, Rras tenau und Willet, und nach beffen Tobe, 1760, wieder vermahlten Grafinn Brechainville. Bon dieser erbte fie ihr Sohn, der f. f. General, Rammerer und geh. Rath Graf Philipp Rinfty von Chinis und Tettau, welcher fie im 3. 1823 an ben Fürsten Rari Ale= ranber von Thurn und Taris vertaufte. Rach beffen am 15. Juli 1827 erfolgtem Tode gelangte bie Hft. im Wege der Erbfolge an

<sup>\*)</sup> S. Rieggers Materialien u. IX. peft S. 6.

bor, 21 P., worunter 1 Wirthshaus, conscribirt. Das Cauze ift nach Orochow: Teinig (gleichn. Hft.) eingpf.

9. Dobrtow, 3/4 St. 5. von Chraft, D. pon 38 .p. mit 190 G., nach Buide (Gut Rofchumberg) eingpf.

10. Kaltwaffer (Studená Woda), 11/2 St. fő. von Chraft, Dfc. von 4 h. mit 23 E., nach Schumberg (oft. Naffaberg) eingpf.

11. Ehota, 11/4 St. nb. von Chraft, am Bache Rowohrabsea, D. von 32 D. mit 182 E., worunter i prot. Fam., nach Chrausto with (gleichn. H.) eingps, hat 1 Schule und 1 Schäferei; 1/4 St. wnw. liegt die Einschicht Zilowis, aus 1 Maierhof und 1 Jägerhaus mit Fasfanerie bestehend.

- 12. Pobetichet ober Bobeschit (Podecel, auch Pogebffel), 11/2 St. ns. von Spraft, D. von 29 h. mit 140 E., nach Jenscho wie (hf. Chrauftowie) eingpf.; unweit nördich liegt an der Zegera die

Einschicht Moft p, aus 1 Muble und 1 Wirthshaus bestebend.

13. Raubo wie, 3/4 St. ofd. von Chraft, D. von 93 S., morunter 10 Judenh., mit 687 E., worunter 1 prot. und 52 ifrael. Fam., ift nach Lusche eingpf., und bat 1 Branntweinhaus, 1 Mühle und 1 Synas goge. Raubowig war ehemals ein eignes Gut. (S. oben.)

14. Stala, 3/4 St. f. von Chraft, am Wildbache, D. von 41 D. mit 271 E., worunter 8 prot. Fam., ift nach Rofteles (hft. Raffasberg) eingpf; 1/4 St. w. über bem Bache liegt bie Einschicht Pob ftal, aus ber Filial-Rirche zu St. Johann b. Zäufer und 7 h.

bestehend.
15. Sagezbes, 1/2 St. n. von Chrast, D. von 65 D. (worunter 20 Judenh.) mit 414 E., worunter 2 prot. und 31 israel. Fam., ist nach prodows Teinig (gleichn. hft.) eingpf. und hat 1 Branntweinhaus, 1 Wirthshaus und 1 Synagoge. Sagezben war ehemals ein eignes

Prodom Teinig (gleichn. oft.) eingpf. und hat 1 Branntweinhaus, 1 Wirthehaus und 1 Synagoge. Jagezdet mar ehemals ein eignes Gut. (S. oben.) 16. Jalafchan (Jalazan), 11/2 St. ono. von Chraft, am Bache No-

wohrabsta, D. von 37 h. mit 199 E., worunter 1 prot. Fam., ift nach Jen scho wit (oft. Chraustowie) eingpf. und hat 1 Wirthshaus.

17. Chlum, 51/2 St. sim. von Chraft, an der Granze des Casl. Rr., in her und bergiger Lage, D. won 122 h. mit 767 E., worunter 1 ifrael. Fam., ift nach Kreuzberg (hft. Polna, Casl. Rr.) eingpf. und hat 1 Kilial=Kirche zu St. Peter und Paul, 1 kleines Schloß, 1 Schule, 1 Branhaus (auf 6 Faß), 1 Branntweinhaus, 1 Wirthshaus und 1 Mühle. Chlum war mit Wortowa ehemals ein Sut für sich. (S. oben.)

18. Worto pa, 5 St. f. von Chraft, in hoher und bergiger Lage, D. von 54 h. mit 287 E., worunter 9 prot. Fam., ift nach Ramen its fcet (oft. Richenburg) eingpf. und hat 1 abfeitiges Försterbaus, 1 Mühle mit Brettsäge und Delstampfe, und 1 Wirthshaus. Auch ist hieher die 1 St. w. gelegene Einschicht Kosch in ow conscribirt, welche aus 21 auf emphyteutistren Maierhofsgrunden erbauten h. besteht, und ebenfalls nach Ramenitschef eingpf. ift.

Außerdem gehören jur oft. Chraft von

19. Robig, bem nach Chraft eingepfarrten Amtsorte ber gleichnas migen hir., 87 h.; hier ift I Filialkirche zu St. Wenzel, und 1 Schute, beibe unter bem Patronate ber Chrafter Obrigkeit. Bei ber Rirche, die bis zur Stiftung ber Chrafter Dechantei eine Pfarrkirche war (f. oben), find 10 alte Grabsteine mit größtentheils nicht mehr lesbaren Inschriften ber Ritter Talabko von Gestetig. Die beiben Gloden haben die Jahrzahlen 1641 und 1504.

# Allodial - Herrschaft Chraustowig und Gut Roschumberg.

Diese jest unter Einem Besiger und gemeinschaftlicher Verwaltung vereinigten Dominien liegen beisammen, ziemlich in der Mitte des Kreisses, östlich von der Chrudimka, und zwar die Hft. Chraustowis zwischen der Hft. Pardubis in Norden, dem Gute Zamrst, dem Gebiete der Stadt Hohenmauth und dem Gute Domorddis in Osten, dem Gute Koschumberg und der Hft. Chrast in Süden, derselben Hft. Chrast und der Hft. Rossis in Westen; das Gut Koschumb erg aber zwischen der Hft. Chraustowis in Norden, den Hrochow Zeiniger Dörfern Kepnik und Stremoschis in Osten, der Hft. Richenburg in Süden, der Hft. Chrast und der Hft. Rossis in Westen. Die nusbare Oberstäche des Ganzen der trägt 13963 Joch 415 St., und die Bevölkerung war 1834 zussammen 9111 Seelen statt.

#### I. Berrichaft Chrauftowig.

Der altefte befannte Besiger biefer Sft. mar Dionns Glamata von Chlum und Rofchumberg, welchem fie 1542 geborte. Opaterhin besaß sie der 1612 zu Choltig verstorbene und daselbst begrabene Ritter Georg Gereborf von Gereborf, taif. Rath und Land= richter. (S. Choltis, S. 26.) Bur Beit ber Schlacht am Beigen Berge war fie ein Eigenthum des Ritters Stephan Gereborf von Geredorf, welchem fie als einem Theilnehmer an ber protestantischen Em= porung vom konigl. Fielus entzogen, auf 39555 Schod 14 Gr. 2 Den. abgeschätt, und für die Summe von 39555 fl. 34 fr. 2 pf. an 3 ohann Baptist Weber käuflich überlassen wurde \*). Im J. 1661 gehörte bie Sft. bem Grafen Frang Liebsteinfty von Rolowrat, und 1704 (wie eine Glodeninschrift ber Uhereter Rirche befagt) bem Grafen Norbert Leopold Liebsteinfen von Rolowrat, Befiger ber Sfin. und Guter Reichenau, Cernifomis, Borohradet, Preftamit, Lofch, Gepersberg und Uherfeo, Pfandinhaber von Karistein und Milin, und f. f. Kammerer und wirkt. geheimer Rath. Spaterhin fam die Sft. Chrauftowig an die Grafinn Maria Theresia gebor. Marquise von Rofrano, Gemahlinn des E. E. geh. Raths Grafen Leopold Rinfty von Chinis und Tettau, herrn auf Chlumes, Rras tenau und Wiflet, und nach beffen Tobe, 1760, wieder bermählten Grafinn Brechainville. Bon biefer erbte fie ihr Gohn, ber t. f. General, Kämmerer und geh. Rath Graf Philipp Kinsky von Chinis und Tettau, welcher fie im 3. 1823 an ben Fürften Rarl Alerander von Thurn und Taris vertaufte. Rach beffen am 15. Juli 1827 erfolgtem Tobe gelangte bie Sft. im Wege der Erbfolge an

<sup>\*)</sup> S. Rieggers Materialien 2c. IX. Deft S. 6.

seinen Sohn, den gegenwärtigen Besther, Fürsten Maximilian Karl von Thurn und Taxis. (G. Landtast. Hauptb. Lit, C. Tom. IV. Fol. 25.)

Die nusbare Bobenflache ift, jaut Rataftral=Berglieberungs= Summarium :

|                       | Dom   | inicale. | Ruß   | icale. | Buffai | n'men.      |
|-----------------------|-------|----------|-------|--------|--------|-------------|
|                       | * Soc | . D.Sti. | Toch. | □£ī.   | Zoc.   | □£i.        |
| Un acterbaren Felbern | . 181 | 5 1098   | 5207  | 318    | 1033   | 1416 -      |
| = Teichen mit Aectern |       |          |       |        |        |             |
| vergl                 | . 31  | 6 127    |       | -      | 316    | 127         |
| = An Trifdfelbern     |       |          |       | -      | 14     | 1422        |
| = Wiesen              | . 43  |          | 514   | 1017   | 952    | 1077        |
| = Garten              | . 4   | 2 57     | . 130 | 1241   | 172    | 1298        |
| = Teichen mit Biefer  | n     |          |       |        |        | •           |
| pergl                 | . i   | 6 883    |       |        | 16     | 883         |
| = Hutweiden zc        | . 28  | 4 933    | 639   | 1017   | 924    | 35 <b>p</b> |
| = Waldungen           | . 119 | 7 810    | 190   | 119    | 1387   | 929         |
| Ueberhaupt            | . 412 | 5 590    | 6682  | 512    | 10807  | 1102        |

Die Dberfläche ist wellenförmiges Land; außer bem Berge hom ole ift keine bedeutende Unhohe vorhanden. Die Felsarten sind da, wo sie unter ber tiefen Dede von aufgeschwemmtem Lande jum Vorscheine kommen, Planerkalkstein.

Bon Süben nach Rorben fließt, aus dem Sute Koschumberg kommend, der Reufchloffer Bach (Lowobradska), hier auch Wolfchinka genannt, über Lossis nach Chraustowis und Alt-Holesschwis, von wo er sich nach Hrochow-Teinis wendet. Den nördlichen Theil der Hst., Radhoscht, Uherstoz., durchströmt die von Zamrsk kommende Mauth (Meyeka). Mit Karpsen und Pechten besetz Teiche sind noch 14 vorhanden; 6 andere werden als Aecker oder Wiesen benutzt.

Die Zahl ber Einwohner ist 5817. Darunter befinden sich 110 protest, (helvet. Conf.) und 2 ifraelit. Familien. Die herrsschende Sprache ist die bohmische.

Die vorzüglichste Ertrage, und Erwerbsquelle ift die Landwirthich aft. Der Boden ist größtentheils fruchtbar und bringt nicht allein Korn, Gerste und haber, sondern auch den schönsten Winter- und Sommerwaizen hervor. Außerdem baut man auch Erbsen, Linsen, hirse, Erdäpfel, Flachs, Kutterzewächse, und die Obsthaumzucht wird sowohl im
Kreien als in Garten betrieben.

Der Biehftand mar (mit Ginfchluß bes beim Gute Roschumberg befindlichen) am 30. April 1833 :

| •        | Bei ber Obrigfeit.            | Bei ben Unterthanen.        | Busammen. |
|----------|-------------------------------|-----------------------------|-----------|
| Pferbe   | 16                            | 888                         | 904       |
| - • •    | (Alte)                        | (653 Alte, 285 Fohlen)      |           |
| Rindvieh | 259                           | 2963                        | 3222      |
|          | (9 Buchtfliere, 8             | (6 Buchtfliere, 4 junge     | •         |
|          | junge Stiere, 117             | Stiere, 2066 Rube,          |           |
|          | Rube, 79 Ralbinnen,           | 756 Kalbinnen , 41          |           |
|          | 36 Bugochs., 10 juns          | Mastochsen, 28 Bug-         |           |
| Schafe   | ge Dosen.                     | pchs., 67 junge Ochs.)      | 0~00      |
| Calala   | 2459 .<br>(1959Alte,5008amm.) | 339<br>(246 Alte, 93 Lämm.) | 2798      |

Bum Betrieb ber obrigkeitl. Dekonomie bestehen 6 Maierhöfe in eigener Regie, in Chraustowis, Uhersto, Radhoscht, Losis, bei Sano-witschek (Malegower Hof) und in Wostrow. Der Papowiser (bei Mra-win) und ber Winarer Hof sind emphyteutisirt. In Chraustowis und Losis sind Schäfereien.

Die Balbungen find in 4 Reviere, bas Mnefteber, Einister, Bie:niter und Uherfter eingetheilt, und enthalten Tannen, Gichen, Fichten, Birten, Erlen, Riefern, nebft einigen Larchenbaumen.

Obwohl ein Thiergarten und 4 Fasangarten vorhanden find, so wird bennoch ber Wildstand nur als mittelmäßig angegeben. Das erlegte Wild kaufen Wildprethändler aus Hohenmauth, Chrudim und Pardubig, und segen es theils nach Wien, theils nach Prag ab.

Mit ben gewöhnlichsten Polizei = und einigen Commercials Gewerben, so wie mit handel, waren am 1. Jäner 1835 auf der hft. Chraustowis 108 Meister und andere Gewerbsbefugte, 45 Gesellen und 20 Lehrlinge, zusammen 173 Personen beschäftigt. Darunter befanden sich: 2 Bäcker, 17 Bierschänker, 1 Bräuer, 1 Branntweinbrensner, 1 Büchsenmacher, 1 Färler, 3 Faßbinder, 9 Fleischhauer, 1 Glasser, 3 Griester, 1 Kürschner, 7 Leinweber, 1 Maurer (10 Gesellen), 8 Müller, 1 Riemer, 4 Salpetersieder, 1 Sattler, 2 Schlosser, 16 Schmiedte, 5 Schneider, 9 Schuhmacher, 3 Steinmege, 3 Tischer, 1 Töpfer, 3 Wagner und 1 Zimmermeister (12 Gesellen). Handelsseute sind 2 Besitzer von gemischten Waarenhandlungen, 3 Kräsmer und Hausiter.

Sanitate Personen find 1 Wundarzt (in Chrauftowig) und 5 Sebammen (2 in Winar, die andern in Chraustowig, Mnestes und Mentaur).

Das noch nicht geregelte Armen. Institut besaß am Schluß bes I. 1834 ein Bermögen von 315 fl. 54% fr. C. M. und 612 fl. 381/2 fr. W. W. Die Einkunfte waren in demselben J. 80 fl. 32% fr. C. M. und 190 fl. 47 fr. W. W., von welchen 43 Arme mit 180 fl. W. W. betheilt wurden. Außerdem haben sich die wohlhabenden Untersthanen verpflichtet, bis zur Einführung einer geregelten Anstalt die eins

beimifchen Armen ihrer Ortfduften mit ben nothigen Lebensbeburfniffen

ju verforgen.

Durch bie nordlichen Dorfer Wostrow und Stradaun geht ble von Chrudim kommende mahrische Poststraße und Chaussee. Die no. Dorfer Tinisko, Janowischel und Franzlina liegen unweit westlich von der Chaussee und Poststraße, die von Sohenmauth über Hostig nach Königgräß führt. Auch geht durch Chraustowis eine Chaussee nach Lusche und Richenburg. Die nächsten Posten sind in Chrudim und Hohenmauth.

#### Die Drtichaften find folgende:

1. Chrauftowis (Chrauftowice), 3 St. 5. von Shrubim, am rechten Ufer bes Baches Wolfchinka unterthäniger Markifleden von 135 h. mit 857 E., worunter 1 prot. Fam., hat ein obritt. Schloß mit bem Size bes Wirthschaftsamtes, i Pfarrfirche zum heil. Jakob b. Gr., 1 Pfarrgebäube, 1 Schule, sämmtlich unter bem Patronate ber Obrigeteit, 1 Majerbof, 1 Schafferei, 2 Einkehräuser, 1 Mahle und 1 Jasehaus mit einem Felongarten Nuch iff au Changlant gerhaus mit einem Fasangarten. Much ift ju Chrauftowig bie 1/4 St. w. gelegene Ginschicht Cybelna (Biegelhütte), 2 Rr., conscribirt. Das Schlof ift ein icones, gang in bem Style bes Reichenauer Schloffes, nur in fleis nerm Dafftabe, aufgeführtes Gebaube, mahricheinlich von bemfelben Grafen Frang Rarl Liebsteinftn von Rolowrat errichtet, welcher 1676 auch bas Reichenauer erbaute. Es hat 1 Rapelle zur beil. Rrengerbobung, 1 Bibliothet und 1 Gewehrtammer. Beim Schloffe ift ein im altern frangofifden Gefdmad angelegter Biergarten mit einer ichonen Orangerie, und nabe babei ber Shier- und gafangarten , in ver-Schiebenen Richtungen von anmuthigen Spaglergangen burchfcnitten. Die Pfarrtirde ift im 3. 1744, ftatt ber ehemals auf bem Gottesacter geftan= benen tleinen Rirche, von ber Gräfinn Maria Therefia Rinfty von Chinig und Zettau gang neu erbaut worden. Auf bem gros Bern Thurme find 5 Gloden, bie gröfte, 12 Etr. fdwer, mit ber Jahr- jabl 1782, ein Gefchent bes Grafen Philipp Rinfty. Auch hat bie Rirche einen Relch mit bem graft. Kolowratichen Wappen vom 3. 1692, und ein gesticktes Kelchtuch vom 3. 1703. Eingepfarrt finb, außer Chraustowie, die hiesigen Barfer Wostrow, Mnestes, Aurow, Altz und Reus holeschowie, nebst ben fremdherrschaftl. Lhota (mit Tilowie) und Bor (hft. Chrast) und Bezowie (hft. Kosse). In ber Mitte bes Rirchhofes ift noch bie ehemals in ber alten Rirche ges wefene Tobtengruft mit 3 Grabfteinen. Der eine bebectt, laut ber bohmis ichen Inschrift, die Gebeine bes am 30. Oct. 1675 verftorbnen Freiherrn Bengel Baugwig von Biftupig, herrn auf Bregowig und Breetol, t. t. Dberftwachtmeisters und hauptmanns bes Chrudimer Rreifes. Der zweite mit unvollftandiger Infchrift gehört mahricheinlich seiner Gemahlinn Anna Elisabeth geb. Strafa von Rebabis lig; auf bem britten ift nichts mehr ju entziffern. Das Pfarrhaus, auf bem Marktplage, ift nebft ber Schule 1783 vom Grafen Philipp Rins fen erbaut wordene — Das Stäbtchen hat als Ortsvorstand einen Marttrichter. Die Ginwohner leben von gandwirthichaft und verfchies benen Gewerben. Bon ber obigen Bahl ber Gewerbsteute bes Dominiums find 93 bier wohnhaft. Die Jahrmärtte (an ben Donnerftagen vor Lichtmeß, Phil. und Sat., Laurenzi und an Ratharina) icheinen hochft unbedeutend zu seyn; wenigstens ift in den Gewerbstabellen des Chrauftowifer Umtes vom 21. Febr. 1835, fo wie fiber bie Boden marte (am Mittwoch), nichts angeführt. Im 1. Juli 1716 ftarb bier ber verbiente, aus Friedeck in Schlefien geburtige Pfarrer Joh. Jof. Bofan, welcher die hiefige Seelsorge 32 Jahre verwaltete und noch in feinem hoben Alter bas zur bamaligen Beit beliebte Gefangbuch Glamicet Ragfth (Paras dies = Machtigall) herausgab.

- 2. Reu sholeich owig (Nows Solegfowice), 1 St. nm. von Chrauftowig, von Parbubiger Gebiet umgeben, Dom. Dorf von 11 f. mit 64 E., worunter 1 prot. Fam., ift nach Chrauftowig eingepf. und hat 1 Wirthehaus.
- 3. Mn eftes (auch Meftes), 1/2 St. no. von Chrauftowie, an ber Shrubimer Pofifitage, Dorf von 53 G. mit 302 G., worunter 6 prot. Fam., ift nach Chrauftowie eingepf, unb hat 1 Gintebrhaus und in ber Rabe einen großen Fafangarten (Mnefteber Dag genannt) mit 1 Forft-

und 1 Segerhaus.
4. Aurow, 1 St. n. von Chrauftowie, unweit von ber Megtta, bem Klein = Turomer und Bachower Teiche, Dorf von 49 D. mit 277 E., worunter 8 prot. Fam., ist nach Chrauftowid eingepf. Bor mehr als

100 Jahren gehörte es zur hft. Parbubis.

5. 28 o ftrow, 3/4 St. ono. von Chrauftomit, zu beiben Geiten ber Chrubimer Poftstraße und nabe bei ben Teichen Rowarnj und Pechacet, Dorf von 53 D. mit 296 G., worunter 11 prot. Fam., ift nach Chraus ftowie eingepf., und hat 1 im 3. 1783 vom Grafen Philipp Sins fty erbaute Ochule, 1 Maierhof, 1 Fasangarten mit 1 Jägerh. und

1 Gintebrhaus.

6. Jen schowig (Genzowice), 3/4 St. ff8. von Chraustowig, uns meit vom Jenichowiger Zeiche, am rechten Ufer ber Bolfdinta, D. von 56 D. mit 324 E., worunter 3 prot. Fam., hat 1 totalie = Rirche zur heil. Dreifaltigteit, 1 Lotalisten-Gebaube und 1 Schule, sammtlich unter bem Patronate bes Religionssones, 1 Birthshaus und 1 Duble von 3 Gangen. Bann und von wem bie Rirche gebaut worben, ift nicht bekannt; bis gur Errichtung ber Lotalie im 3. 1787 geborte fie als Filiale gur Pfarrtirche in Lufche. Gingepfarrt finb, außer Benschowig felbft, die biefigen Dörfer Martinis, Mentaur, Mrawin (mit Popowis und Bietnik) und Pefchis, nebst Stienis (Gut Koschumberg) und Pobetschet (mit Mosch) und Zalaschan scht. Chrast).

7. Martinig, 3/4 St. f. von Chrauftowie, am linten Ufer ber Bolfdinka, D. von 12 G. mit 66 E., worunter 1 prot. Fam., ift nach

bem gegenüberliegenden Jenfchowie eingepf.

· 8. Mentaur, 1/2 St. ofo. von Chrauftowis, unweit vom Mentas rer und Merkowiger Teiche, D. von 39 f. mit 191 E., worunter 6 prot.

Fam., ift nach Jenicowig eingepf.

9. Mrawin, 1 St. fo. von Chrauftowis an und auf einer Anhöke, D. von 25 h. mit 271 E., worunter 13 prot. Fam.; 1/4 St. abseise liegt die hieher conscribirte Einschicht Popowis, auf einem emphyteustisiten Maierhofe angelegt, und 1/2 St. entsernt die Einschicht Bietnit (Nenis), 1 Muble und 2 haufer. Das Sanze ift nach Jen schowis eingepfarrt. Rabe bei Popowis fieht man im Freien Spuren einer alten fteinernen Treppe, bie ju einem unterirbifden Behaltniffe geführt gu bas ben icheint. Der Boltsjage nach foll hier ein Rlofter geftanden haben; es fehlt aber an urtundlichen Beweisen bafur.

10. Rabhofcht (Radhofft), 13/4 St. ond. von Chtauftowig, am reche ten Ufer ber Megtea (obet Laucna), in erhöhter, angenehmer Lage, D. von 27 h. mit 148 E., hat 1 Lotalie = Kirche zu St. Georg, 1 Lotgeliften = Gebäube und 1 Schule, sammtlich unter bem Patronate der Obrigeit, 1 Maierhof mit Beamtenswohnung und 1 Schäferei. Die Kirche wurde im J. 1772 u. f. aus eigenem Bermögen, statt der uralten fölzers nen, ganz neu von Stein erbaut. Sie st im Innern, zum Abeil auf Ansordnung der Fürstinn Theresia Mathilde Amalie von Ahurn und Taris, sehr anständig und geschmackvoll verziert, und hat eine gute Orgel, 8 Altäre und 2 Gloden mit den Jahrachten 1532 und 1510. Die Lotalie ist 1788 ganz neu erbaut worden. Ein gepfarrt sind, außer Radhosch, die biesigen Odrser Tinisto, chita und Strasdaun, nehst Seblisty (Stadt Hohenmauth) und Jaroslaw (Sut Zamerst). — In der Nähe von Radhosch liegen die Teiche Radhosste, etwa 10 Min. 5. vom Orte, standen sons Kauhoscht liegen die Teiches, etwa 10 Min. 5. vom Orte, standen sons Keinen einer schmaligen Burg, welche die Einwohner der hiesigen Segend Sestepen nannten. Segens wärtig sind an dieser Stelle Lecter und hutweiden.

11. Tinifto, 2 Ct. ond. von Chraustowie, am Bache Megtta, uns weit westl. von ber Königgrager Poststraße, D. von 45 h. mit 209 C., wors unter 2 prot. Fam., nach Rabhofcht eingpf., hat 1 Försterhaus und 1 bwigang. Muble mit Brettfage.

12. Schifa (3ita), 11/2 St. no. von Chrauftowit, D. von 13 h. mit 86 G., worunter 1 prot. Fam., ift nach Rabhofcht eingpf.

18. Uhersto (auch Aubersto), 1 St. nnö. von Sbraustowis, an einer Anhöhe, unweit reches von ber Megtka, D. von 60 h. mit 375 E., worunter 5 prot. und 1 israel. Fam., hat 1 Lokalie. Kirche zu Mastid him melfahrt, 1 Lokalisten-Gebäube und 1 Schule, sammtlich unter bem Patronate ber Obrigkeit, 1 Maierhof, 1 Burggrafens, Waldbereiters: und Fischnechtswohnung, 1 Bräuhaus (auf 25 Faß), 1 Branntweinhaus, 1 Wirthshaus und 1 Mühle von 4 Gängen. Die Kirche ist im 3. 1704 erbaut, der Lokalisten erst 1784 eingesührt und auch damals das Lokalisten-Gebäube errichtet worden. Der Kirchturm hat eine Schlagsuhr und 8 Glocken, die größte vom 3. 1704, ein Geschenk des Grasen Rorbert Leopold Liebstein för von Kolowrat, die andern mit den Jahrzahlen 1684 und 1727. Eingepfarrt sind, außer Uhersto, die hiesigen Dörfer Franzlina, Opetschno und Trusnow.

Bondem ebemaligen Schlos, welches 1468 während des Krieges mit Unsgarn dom König Mathias zerstört worden, sind schon längst alle Spuren verschwurden. Unwelt vom Dorfe liegen die Teiche Roblik, Mazanes, Podweznik und Podkowarnik.

14. Franglina (Franclina), 11/2 St. no. von Chrauftewis, uns weit westlich von ber Königgraber Poststraße, DominicalsOfch. von 9 H. mit 56 E., worunter 2 prot. Fam., ift nach Uhersto eingpf. und hat 1 Wirthehaus.

15. Opotschno ober Opotschna (Opočno, Opočna), 1 St. nb. von Straustowie, am linken user der Megeka, D. von 37 H. mit 214 E., worunter 8 prot. Fam., ist nach Uhersko eingps. und hat 1 Wirthstaus. Zwischen hier und Ausow erlitten im J. 1308 die Teutschen aus Chrubim, Politscha und Hohenmauth, welche damals das Land verheersten, von den Böhmen unter Ansührung des Etibor Zamesky und Javoslaw von Borohrabet eine vollständige Niederlage. (S. Schaller, S. 78.)

16. Arusnow, 11/4 St. no. von Chrauftowie, an einer Anhohe, anweit vom Teiche Lobrand, D. von 59 h. mit 324 E., worunter 5'prot. Kam., ift nach Uhersto eingpf. und hat 1 Maierhof und 1 Thiergar-

ten mit 3 Jagerhaufern; 1/4 Et. nw., am Seiche, liegt bas hieber consferibirte, vom Grafen Philipp Kinft nach bem von feiner Schwefter Maria Therefia, verwittmeten Fürstinn Poniatowsti, angegebnen Plane febr geschmackvoll erbaute Luftschof Reuluft (auch There-

fientuft) mit einem foonen Part und noch 4 anbern Sanfern.

17. Janowis ober Janowitfchet (Janowicky), 13/4 St. ond. von Chrauftowis, unweit von ber Königgraßer Poststraße und von ben Teichen Schabines und Killow, D. von 23 D. mit 110 G., worunter i ifrael. Fam., ift nach Braslaw (Stabt hohenmaut) in 16. liegt ber hieher conscribirte Maierhof Malegow und 1 Muble. Rabe bei ber Lestern erhebt sich ber mit Obstoie men hepstanzte Berg Homile, an welchem ein Steinbruch in Betrieb steht.

18. Lo fie (Logice), 1 St. f. von Shrauftowie, ju beiben Seiten ber Bolfchinta, D. von 50 D. mit 269 E., worunter 25 prot. Fam., ift nach Eufche (Gut Kofchumberg) eingpf. und hat 1 prot. (helvet.) Bets haus mit 1 Paftorswohnling, 1 Maierhof, 1 Schaferei, 1 Biegelhutte,

1 Duble und 1 Wirthshaus.

19. Binar, Binary, 1 St. 5. von Chrauftowie, D. von 50 D. mit 335 E., worunter 7 prot. Fam., ift nach Braglaw eingpf.

Bon folgenben 3 Ortichaften geboren Antheile ju fremben Domis

20. Piefchie (Peffice), 11/2 St. fo. von Chrauftowie, D. von 47 D. mit 256 G., von welchen 16 D. jur oft. Leitomifchel gehören, ift nach Sen ich owig eingpf. und bat hiefigerfeits 1 prot. Fam.

21. Cebles, 13/4 St. 5. von Chrauftomis, D. von 67 D. mit 388 C., von welchem bie Stabt Dobenmauth 11 D. befigt, ift nach Brag-

Law eingof., und bat hiefigerfeits 1 prot. gam.

22. Strabaun, 11/4, St. ofd. von Chrauftowie, an ber Chrubimer Postftrage, D. von 92 h. mit 449 E., nach Braglaw eingpf.; bavon gehören 5 h. ebenfalls ber Stabt hoben mauth. Beim hiefigen Anstheile sinb 5 prot. Fam., 1 Einkehrhaus und 1 Milble. Stradaun geshörte in Alterer Zeit bem Ciftercien ser Stifte in Königsaal, wels chem es R. Wenzel II. im J. 1304 geschentt hatte \*).

Dagegen befigt bie Oft. Chrauftowis

23. von Alts holes chowig (Stary Zolegfowice), einem nach Chraufto wig eingpf. D. ber oft. Roffie, 9 .

### II. Gut Rofdumberg.

Dieses Gut gehörte, nach Paprocky, auf welchen sich Schaller beruft (Chrub. Rr. S. 184), am Ende des XV. Jahrh. den herren Slawata von Chlum und Koschumberg (Kossumberk). Bur Zeit der Schlacht am Weißen Berge besaß es Dionys Lacems bok Slawata, welchem, als einem Theilnehmer an der protestantischen Empörung, das Gut Koschumberg confiscirt, auf 50265 Schock 28 Gr. 2 Den. abgeschäht, und für 62659 Schock 17 Gr. 1 Den. an den Grafen Wilhelm Slawata verkauft wurde \*\*). Es läßt sich aus dieser, für jene Zeiten sehr beträchtlichen Summe schließen, daß Koschumberg damals ein welt größeres Dominium gewesen seyn müsse, als

<sup>\*)</sup> S. Schaller, VIII. Bb., Berguner Rr., S. 70.

<sup>\*\*)</sup> S. Rieggers Materialien zc. IX. Deft, S. 86.

gegenwärtig. Ein Sohn ober Enkel des Wilhelm Slawata verehelichte sich mit der Gräfinn Maria Marimeliana Eva Theresia von Sor (oder Sar) und hinterließ derselben, als er starb, das Gut Koschumberg als Eigenthum. Diese vermählte sich wieder mit einem Grafen Hysert und vermachte das Gut, bevor sie am 17. Det. 1690 mit Tode abging, dem Jesuiten = Collegium zu Königgräß, weiches bis zur Aushebung dieses Ordens im Besig besselben blieb, worauf es dem k. böhm. Religionsfords zugewiesen wurde. Bei der öffentlichen Bersteigerung des Ges, im J. 1807, erstand es der k. k. Hofrath Leopold Freihert de Laing, von welchem es der gegenwärtige Bessiger Fürst Marimitian Karl von Thurn und Taris erstauste, und es der Hst. Chraustowis zutheite. (S. Landtäst. Hauptb. Litt. K. Tom. XI. Fol. 13.)

Der nutbare Flacheninhalt ift laut Rataftral = Berglieberrungs = Summarium:

|                     | Domi:    | nicale.     | Ruftic           | ile. | Busan          | men. |
|---------------------|----------|-------------|------------------|------|----------------|------|
| •                   | Zoc.     | □RI.        | 30 <b>4</b> ). 🔲 | Kl.  | 30 <b>4</b> 0. | □N.  |
| Ackerhare Felber    | 416      | <b>±089</b> | 1485 1           | B28  | 1902           | 817  |
| Teiche mit Meder ve | ergl. 10 | 1586        | <del></del>      |      | 10             | 1586 |
| Wiesen              | . 71     | 94          | 92               | 18   | 163            | 112  |
| Garten              |          | 1531        | 58               | 623  | . 62           | 554  |
| Teiche mit Wiefen v | ergl. 11 | 465         |                  |      | 11             | 465  |
| Sutweiben 2c        | . 60     | 1242        | 269 1            | 521  | 330            | 1163 |
| Waldungen .         | . 624    | 889         | 50               | 827  | 674            | 1016 |
| Ueberhaupt .        | . 1203   | 1596        | 1951             | 917  | 3155           | 913  |

Vom ehemaligen Koschumberger Wirthschaftsamte wurde 1825 bas mußbare Areale zu 3161 Joch 313 St. angegeben.

Die Dberfläche bietet verschiedene Unhöhen und Bugel bar, welche, obwohl nicht von bedeutender Bobe, sich zu einem kleinen Gebirge gestalten, bas durch einige enge Thäler eingeschnitten ift. Die Felsarten sind Planer talt, über welchem sich am Schlofberge zu Kofchumberg eine größere, und am Chlomet eine kleinere Basalttuppe\*) erheben.

Das einzige stiefende Gemässer ift der Neuschtoffer Bach (Nowohradska), hier auch, wie bei Chraustowie, Wolschinka genannt.

Die ehemaligen Teiche find zu ber Beit, als bas Gut unter ber Berwaltung ber t. t. Staatsguter-Abminifiration ftanb, bei ber Emphy-

<sup>\*)</sup> Diese zuerft von orn. Prof. Zippe, und zwar im herbste 1835 gemachte Entbedung, ift für die geognosiiche Kenntnis Bohmens von Bedeutung. Gewöhnlich hat man bisher ben Kunietitzer Berg; bei Parbuble, für ben füblich ten Punkt bes nörblichen Böhmens, wo Bafalt vorkommt, geshalten.

teutisirung ber Maierhofe nach bem bekannten Rabischen Spftem, in Acder und Wiesen verwandelt worben. Nur bei Stienis wird noch, ber bortigen Muble wegen, ein fleiner Teich unterhalten, welcher mit einigen Schock Rarpfen und Bechten befeht ift.

Die Befammtgaht ber Einwohner ift 3294. Darunter find 22 protest antifche (helvet. Bekenntniffes) und 57 ifrael. Fa-

milien. Die herrichenbe Sprache ift bie bobmifche.

Die vorzüglichste Ertrage- und Rahrungequelle ift bie Lan bwieth: fchaft, nebft einigen Sandwerfen und etwas Sandel. Die Dorf-

bewohner treiben befonbers Flachsfpinnerei.

Der Boben ist theils schwerer schwarzer Letten, theils Lebin, größtentheils von geringer Tiefe, mit festem Gestein als Untergrund. Die Fruchtbarkeit ist mittelmäßig; die Haupterzeugnisse sind Korn, Gerste, Hachs und Erdäpfel; Waizen geräth nur auf einigen wenigen guten Felbern. Auch Obsibäume haben wegen der feichten Dammerde und des steinigen Untergrundes nur schwaches Gedeiheit, boch enehalt der Schloßgarten in Chlumek sehr schöne Obstpflanzungen von edeln Sorten.

Der Biehftanb ift unter bem oben verzeichneten ber hft. Chrauftowig mit begriffen. Man treibt bie Biehzucht nur fur den eignen Wirthschaftsbebarf, indem es wenig Wiefen gibt und auch der Kleebau

nicht befonbers gebeiht.

Die vormaligen obrigkeitlichen Maierhofe in Lufche, Domanis, Roschumberg und Huboka find unter ber k. k. Staatsgüter Berwaltung emphyteutifirt und nur für die Deputatisten einige Aeder und Wiesen zusrückbehalten worden, aus welchen, in Berbindung mit einigen zurückgeskauften emphyteutischen Dominical = Gründen, der vorige Besiger des Gutes wieder einen kleinen Maierhof gebildet hat, der in eigner Regie beswirthschaftet wird.

Die Walbungen und Gestrüppe nehmen, nach Angaben bes ebemaligen Koschumberger Amtes, einen Flächenraum von 1005 Joch 579 Ml. ein, und sind in 2 Reviere, bas Koschumberger und bas Domanitzer, getheilt. Die obrigkeitlichen Walbungen sind besonders gut

cultivirt.

Der Bilb frand besteht in Hasen, Rebhühnern und einigen Reben.
Mit Gewerben und Handel beschäftigten sich am 1. Inner
1835: 132 günftige Meister und andere Gewerbsbefugte, 28 Gesellen
und 19 Lehrlinge, zusammen 179 Personen. Darumer befanden sich
3 Bäcker, 10 Bierschänker, 1 Bräuer, 1 Feilenhauer, 6 Fleischhauer,
1 Glaser, 2 Griesler, 2 Hutmacher, 3 Kürschner, 2 Lebzelter, 1 Leimsiesder, 1 Leinweber, 2 Maurer (7 Gesellen), 7 Müller, 1 Posamentier,
1 Riemer, 3 Rothgärber, 1 Sattler, 2 Schosser, 2 Schmiedte, 3 Schneisber, 5 Schuhmacher, 2 Schwarzfärber, 4 Seifensieder, 4 Lischer, 1 Wagsner, 1 Weinschafter, 4 Weißgärber, 1 Zimmermeister (6 Gesellen) und

1 Binngleffer. Sandelbleute waren 5 Befiger von gemischten Baas renhandlungen, 19 Kramer und Saufirer, und 20 bloß Martte beziehenbe.

Sanitats = Personen find 1 Wunbargt (in Lusche) und 1 Deb=

amme (ebenbafelbft).

Das am Schluß bes J. 1834 noch nicht geregelte Armen = In fi is tut hatte einen Bermögensstand von 388 fl. 43 fr. E. M. und 1389 fl. 34% fr. W. W. Die Einnahme war 45 fl. 34 fr. E. M. und 112 fl. 35% fr. W. W., von welchen 99 fl. W. W. an 30 Urme vertheilt wurden. Uebrigens haben sich die Unterthanen verbindlich gemacht, die Armen ihrer Ortschaften mit den nöthigen Lebensbedürfnissen zu versehen.

Die Berbindung mit den benachbarten Dominien und Ortschaften geschieht durch Landwege. Die nachsten Posten sind in Chrubim und Sohenmauth; die meisten Briefe werden aber in Chrubim aufgegeben oder abgeholt.

### Die Dreschaften sind :

- 1. Bu f.che (Luge), 11/4 St. f. von Chrauftowie, zu beiben Geiten ber Bolfdinfa, unterthaniger Martifleden von 268 S. (worunter 24 Jubenhaufer) mit 1440 E., worunter 4 prot. (helvet. Confession) und 53 ifraet. gaujer) mit 1410 C., wortnete 4 prot. (pelvet. Confesion) und Straet. Fam., hat 1 Kirche ju St. Bartholom aus, welche bis 1773 eine Pfarrefirche war, aber seit Aufvedung ber Tesuiten, ba bie Pfarrei nach bem ganz nahe liegenden Chlumet übertragen worden ift, nur noch, wegen des Gottesackers dabei, als Begräbnistirche verwendet wird. Doch befinden fich die Pfarrei und die Schule noch in Lusche. Das Patronat besigt die Obrigkeit. Die Kirche enthält die Grabstätte des Gras fen Bacembol, Glamata, beffen Bilbnif auf einer Steinplatte über ber Gruft in Lebensgroße bargeftellt ift. Gingepfarrt find, außer Lufche und Chlumet felbft, bie biefigen Dorfer Grbes, Boletis, Dos manig, Biela, Boiflau und Rofdumberg (mit 15 . von Beigröffel), nebit Bofig (Oft. Chrauftowig) und ben frembherre Schaftlichen Dobrtow und Raubowis (oft. Chraft), Rabim (oft. Roffit) und Doll (oft. Richenburg). Ferner ift in Eufche 1 altes Raths hans, welches aber nun jur Bohnung für ben Bunbargt und ben Polizeidiener eingerichtet ift, 1 obrett. Branntweinhaus, 1 do. Leberhaus, 3 Chriften = Wirthshäuser und 1 Juden = Wirthshaus, 4 Mühlen (wovon die Mühle Pod woletig 1/4 St. abseits liegt) und 1 Brettsäge. Die Jfraeliten haben 1 Synagoge. Ihr Rabbiner ist zugleich Kreis = Rabbiner. — Das Städtchen hat als Ortsoorsteher einen Stadtrich ter. Bon ben oben verzeichneten Professioniften und Sandelsleuten, mobs nen bie meiften in-Lufche. Die Jahrmarete (Mittm. vor Areuzerfind. und vor Rreugerhob., Zag nach Petri und Pauli, und an Aller Geelen), fcheinen, da in ben Gemerbetabellen bes Chrauftowiger Amtes nichts bavon ermahnt mird, höchft unbedeutend ju fenn.
- 2. Chlumet, ober Chlomet, nur etwa 200 Schritte f. von Lufde, auf einem ansehnlichen steilen hügel am rechten Ufer der Wolfchinta ges legen, 6 h. mit 39 G. hier ift die ehemalige Refiben 3 der Befu isten, von ihnen selbst erbaut; sie biente bem lesten Besier Baron be Laing als Wohnschloß mahrend seines hiesigen Aufenthaltes, und Chlus

met war ber Sig bes Birthichaftsamtes, für meldes ein eignes noch vorbanbnes Amthaus, bestand. Der Garten beim Schloffe hat vorzüglich icone Dbftpflanzungen. Das nothige Baffer erhalt bas Ochlog burch bie Bafferleitung. (G. unten.) Die große und icone Rirche gu Daria Beimfuchung ift von der oben ermahnten Grafinn Spfert im 3. 1682 ju hauen angefangen, aber erft von ben Zefuiten im 3. 1700 vollendet morben. Sie ift wegen ihrer boben Lage weithin im flachen Lande fichtbar und enthält die Afche der Stifterinn. Im 3. 1784 wurde fie gur Pfarts kirch e von Lusch e erhoben, und die St. Bartholomaus - Rirche baselbst bient feit biefer Beit nur noch als Begrabnis & Rirche. (S. oben Lusche.) In Chlumet ift auch 1 Maierhof in eigner Regie und 1 Wirthshaus.

- 3. Kofdumberg (Roffumbert), etwa 10 Min. f. von Chlumet, am rechten Ufer ber Bolfchinta, Dominical = D. von 59 D. mit 282 G., worunter 1 ifrael. Fam., ift nach Bufche eingpf. hier liegt auf einem Sügel die Ruine ber alten Burg Rofdumberg, von welcher bas Gut ben Ramen führt. Albert Freiherr von Glamata, ber mit einer Freinn Unna Smitidh von Smitig vermablt war, foll hier feinem Better Albrecht von Balbftein, nachmaligen Bergog von Friedland, in der Glaubenslehre ber böhmischen Brüder erzogen haben. Ueber bem Ginfahrtethore jur Ruine fieht man noch zwei Schilbe, wovon ber eine bas Bappen ber herren Glamata von Chlum und Ros fcumberg, ber andere den bobmifchen gowen barftellt. Ueber bemfels ben fieben bie noch lesbaren Buchftaben DLSZCHZK : WSZZ. In ber Nabe ift ein obrett. Gebaube und bas Brauhaus (auf 15 gaß), welches bas nothige Baffer burch bie Bafferleitung bei 3biflau erhatt. (S. 3biflau.) Bur Conscription von Roschumberg gehört ber hiefige Antheil von bem 1/2 St. ö. gelegenen Dorfe Beigröffel, 15 f., bann bie ehemalige Begerswohnung nächst ber Rapelle bei 14 Roth belfern, 20 Min. abfeits, und bas Dominical-Baus "beim Dubifchar", 1/2 St. abfeits. Das Dorf Rofd umberg ift erft um bas 3. 1778 burch Emphyteutifirung bes ehrmaligen Maierhofes entstanben.
- 4. Stienig (Gstenic), 1 St. fo. von Chrauftowig, D. von 28 B. mit 170 G., worunter 1 ifrael. Fam., ift nach Senfchowig eingpf. und hat 1 Birthehaus und 2 Dublen, wovon die eine (,,Dodpefficy") 1/4 St. abscits liegt.
- 5. Boletig, 1 St. ffo. von Chrauftowig, auf einer Anbohe an ber Bolfchinka, D. von 23 S. mit 101 E., worunter 1 prot. Fam., ift nach Lusche eingpf. und hat 1 alte Filialkirche zu St. Georg M. mit einem Gottesacter.

6. Srbeg, 11/2 St. so. von Chraustowig, D. von 35 H. mit 188 E.,

nach Eufche eingpf., hat 1 Birthehaus.
7. Domanie, 11/2 St. ffo. von Chrauftowie, an einer Unhohe, Dominical=D., burch Emphyteutifirung bes ehemaligen Daierhofe entftans ben, 18 f. mit 87 G., worunter 3 prot. gam, ift nach Eufche eingpf. und hat 1 abfeitiges Sagerhaus. Der hiefige bof bestand in alterer Beit als eignes Gut.

8. 3 biflau (3diflaw), 11/2 St. f. von Chrauftowie, am linken Ufer ber Bolfchinta, D. von 36 S. mit 125 G., nach &uiche eingpf.; abfeite, 1/4 St., liegt die obrettl. Bafferteitung (Wodarna), welche burch ein Dructwert bas Baffer aus ber Bolidinka nach Rofdumberg und von ba nach Chlumet führt; babei ift bie Bohnung für den Auffeber und ber obrett. Fifchbehalter; ferner 14 St. abfeits die obreit. Beigarbers Balte, bie Duble ,,unter Rofchumberg" und 1 Jagerhaus.

Bon folgenden 2 Dörfern geboren Untheile zu fremden Dominien :

9. Biela (Bela), 11/4 St. f. von Chrauftowie, D. von 78 D. mit 438 E.; bavon gehören 31 D. hieber, 21 D. jur oft. Richenburg und 25 D. jur oft. Roffie. Das Gange ift nach & uiche eingpf. und hat

beim hiefigen Antheile 1 Ochule.

10. Hlubota, 21/2 St. ff6. von Chrauftowie, D. von 73 D. mit 424 E., worunter 14 prot. und 2 ifrael. Fam. Davon gehören 50 S. hieher, 9 D. zur Oft. Drochow = Teinit, und 8 D. zur Oft. Rischenburg. Das Ganze ift nach Richenburg eingpf. und hat hiefisgerseits 1 Wirthshaus.

### Allodial = Gut Domorabis.

Dieses Dominium liegt ziemlich in ber Mitte des Kreises, wo es an die hft. Chraustowig, bas Gebiet der Stadt hohenmauth und einen

Beftandtheil ber Sft. Brochow=Teinig grangt.

· Es gehörte im XVII. Jahrhunderte den Grafen von Bubna und Littig. Bon der Gräfinn Theresia von Bubna und Littig kam es 1748 an Joseph Kordule von Slaupno und 1786 an Joseph Rordule von Slaupno und 1786 an Joseph Rösler, nach welchem das Gut öffentlich versteigert und 1790 vom Kuttenberger und Hohenmauthner Bürger Franz Zegklig erstanden wurde, der es 1810 an seinen Sohn, den gegenwärtigen Bessiger, Herrn Franz Rösler, vererbte. (S. Landtass. Hauptbuch Lit. D. Tom. V. Fol. 93.)

Der nutbare Flacheninhalt bes Gutes beträgt nach wirth-

schafteamtlichen Ungaben:

| •  | •        | •   |      | •    | Dbritt | . Seits. | Untert | . Seits. | Busat | mmen. |
|----|----------|-----|------|------|--------|----------|--------|----------|-------|-------|
|    |          |     |      |      | Jod).  | □R1.     | Zoch.  | □Ki.     | Jod). | □£1.  |
| Un | Leckern  | •   | •    | ٠    | 102    | 922      | 68     | 230      | 170   | 1152  |
| =  | Teichen  | •   |      | ٠    | _      | 810      |        | _        |       | 810   |
| =  | Wiefen,  | Gã  | rter | uni  | b      | •        |        |          | _     |       |
|    | Hutweil  | ben |      | ٠    | 24     | 504      | 3      | 1490     | 28    | 394   |
| =  | Walbun   | gen | •    | •    | 2      | 806      |        |          | 2     | 806   |
| =  | wiberru  | lid | en : | 3ine | 3=     |          |        |          |       |       |
|    | felbern  | •   | •    | •    | 90     | 1152     |        |          | 90    | 1152  |
| Ue | berhaupt | ٠   | •    | •    | 220    | 994      | 72     | 120      | 292   | 1114  |

Der Viehstand mar am 30. April 1833:

|          | Bei ber Ofrigfeit.     | Bei ben Unterthanen.       | Bufammen. |
|----------|------------------------|----------------------------|-----------|
| Pferbe   | 6                      | 1                          | 7         |
| •        | (Alte)                 | (Altes)                    |           |
| Minbvieh | . 14                   | 63                         | 77        |
| ,        | (7 Kite, 1 Mastochs,   | (45 Rabe, 12 Ralbin.,      |           |
|          | 6 Bugochfen.)          | 4 Bugochf., 2 junge Doff.) | •         |
| Schafe   | 300                    | •                          | 300       |
|          | (220 Mite, 80 gammer.) | •                          |           |

Das Dominium besteht aus ber einzigen Drefchaft:

Domorabie, 41/2 St. ö. von Chrubim und 11/2 St. wiw. von ho=

henmauth, am nordwestl. Fuße eines kleinen Berges, D. von 64 h. mit 363 E., ist nach Bratlaw (oft. hohenmauth) eingeplaret, und hat 1 kleines Schloß, 1 Schäferei, 1 Braubaus (auf 5 gaß 1 Eimer) mit Branntweinbrennerei, 2 kleine Rühlen und 1 Wirthsh. — Die nächste Post ist in hohenmauth.

Rönigliche Leibgedingftadt Sohenmauth, fammt ben bazu gehörigen Dorfern.

Die königliche Leibgedingstadt Hohenmauth liegt in der öftlichen Sälfte des Kreises, größtentheils am linken Ufer des kleinen Flusses Laucna, in einer ziemlich erhöhten, an fruchtbaren Feldern und Wiesen reichen Ebene, und granzt mit ihrem Gebiete gegen Nordon an das Gut Zamrst und die Hft. Chosen, gegen Often an die Hften. Landskron und Leitomischel, gegen Süden an die Hft. Neuschloß, gegen Westen an die Hft. Chranstowis und das Gut Domoradis.

Der nutbare Stacheninhalt ift laut Ratastral=Bergliebes

rung6=Summarium:

|                 |     | I. (        | Stabt H       | o h e n m    | auth.            |       |               |
|-----------------|-----|-------------|---------------|--------------|------------------|-------|---------------|
| •               |     | Do          | minicale.     | . `Զես β     | icale.           | Busa  | mmen.         |
|                 |     | Zoch.       | <b>□</b> \$t. | Zodi.        | □ 381.           | Bod.  | D#t.          |
| Ackerbare Felb  | er  | 496         | 950           | 2389         | 9241/2           | 2886  | 2747,         |
| Zeiche mit Aect | eti | a ·         |               |              |                  |       |               |
| vergl           |     | 124         | 868           |              | <b>—</b> .       | 124   | 868           |
| Wiesen          |     | 295         | 1079          | 471          | 3661/2           |       | 14451/2       |
| Garten          |     | . 13        | 81            | 81           | 523 <sup>-</sup> | 94    | 617           |
| Teiche mit Wi   | eſe | n           |               |              | - 1-             |       | •             |
| vergl           |     | 140         | 806           | _            |                  | 140   | 806           |
| Sutweiben zc.   |     | 419         | 2671/2        | 11           | 1006             | 430   | 12731/2       |
| Waldungen .     | •   | 450         |               | 4            | 360              | 454   | 702           |
| Ueberhaupt .    | _   | 1939        | 12061/2       | 2957         | 1580             | 4897  | 11861/2       |
| • ' ' .         |     | II. Ş       | ohenma        | uther        | Dorfer.          | _     | i             |
|                 | •   | Domi        | nicale.       | Жuft         | icale.           |       | mmen.         |
|                 |     | <b>Зоф.</b> | <b>□%1.</b>   | Zoch.        | [] <b>3</b> €1.  | Zoch. | <b>□</b> 3€1. |
| Aderbare Feli   | er  | 106         | 1029          | <b>3</b> 503 | 1190             | 3610  | 619           |
| Teiche mit Uec  | ter | n'          |               |              |                  |       |               |
| verglichen      |     | 29          | <del></del>   |              | 198              | 29    | 198           |
| Wiesen .        |     | 51          | 519           | 405          | 832              | 456   | 1351          |
| Garten .        |     | 2           | 778           | 90           | 1540             | . 93  | 718           |
| Teiche mit Wi   | efe | n           |               |              | •                |       |               |
| verglichen      |     | 53          | 1269          |              |                  | 53    | 1269          |
| Sutweiben 20    |     | 10          | 100           | 188          | 566              | 198   | 666           |
| Walbungen       |     |             | 198           | 565          | 692              | 1281  | 890           |
|                 |     | 969         | 693           | 4754         | 218              | 5123  | 911           |
| Piezu die Stal  | -   |             |               | 2957         | 1580             | 4897  | 11861/2       |
| Im Gangen       | _   |             | 2991/2        | 771"         | 400              | 12621 | 4971/2        |

In den Fragenbeantwortungen bes hohenmauthner Magistrats vom 3. 1826 ist die landwirthschaftliche Area folgendermaßen elassificirt: a) Berrichafeliche Walbungen 1214 Joch - DRI. Gemeindgrunde . . . . 492 = Teiche 537 63 Emphyteutifirte Grunbe . 306 2076 J. 104 🗌 Ki. b) Bei ber Stabt : Rusticalfelder . . . . . 2388 Joch 1148 DRL bto. Wiefen und Garten . 551 = 704 bto. Waldungen, Butweiben und Gestruppe . . . c) Bei ben Dörfern: Rufticalfelber . . . . . 3503 Joch 1158 Al. bto. Wiefen und Garten . 497 114 dto. Maldungen, Butweiden 750 = 513 4751 = 185 Busammen . . . . . 9783 3. 307 Al.

Unter ben Bergen, welche sich über ben im Sanzen ziemlich flachen Boben bes hiesigen Gebiets erheben, verdienen ber Wrich wißer Berg, bei Wrahlaw, ber Brticher Berg, bei Brtich, und die Strihanower Anhöhe, bei Strihanow, so wie ber sogenannte Weinberg (Winice) bei Hohenmauth, bemerkt zu werben, welcher lettere seinen Namen von dem ehemals hier betriebnen, gegenwärtig aber schon seit langer Zeit eingegangenen Weindau erhalten hat. Die Felsarten sind, wo sie unter der Dammerde und dem aufgeschwemmten Lande zum Vorschein kommen, bloß Plänerkalkstein.

Dasworzüglichste Gewässer ist die Lauena ober Luena, hier auch Mauth ober Meytfa genannt. Sie entsteht so. von hohensmauth, auf der hft. Leitomischel, aus mehren sehr wasserreichen Quellen, sließt östlich und nördlich an der Stadt hohenmauth vorbei, und wendet sich dann nördlich auf das Gebiet des Gutes Jamrst. Ehemals enthielt dieser Fluß zahlreiche Forellen der trefflichsten Art, welche selbst bis nach Wienwersendet wurden. Gegenwärtig aber sind dieselben durch häusiges Aussischen ziemlich selten geworden. Bei hohenmauth vereinigt sich mit der Lauena der von Süden über Anikow herkommende Nisbach, ein an sich unbedeutender Bach, der aber nach hestigem oder anhaltendem Regen oft so start anschwillt, daß er, besonders in den Gärten der Chosner Vorstadt, vielen Schaden anrichtet und selbst für die Fußgänger die Versbindung mit der Stadt unterbricht.

Die ehemals gahlreichen Teiche sowohl bei ber Stadt als bei ben Dorfern find bis jum 3. 1820 nach und nach sammtlich trocken gelegt,

in Aecker und Wiefen, zum Theil auch in Walbung verwandelt worden, und werden zeitweilig verpachtet.

In St. Nikolaus ist eine Mineral = Quelle. (S. unten.) Die gesammte Bevölkerung ist nach der letten Conscription 6943 Seelen stark. Darunter befinden sich 36 protestantische Familien (helvet. Bekenntnisses). Die herrschende Sprache ist die böhmische; doch sindet man, namentlich in der Stadt Hohenmauth, auch mehre Personen geringern Standes, welche der teutschen Sprachekundig sind.

Die vornehmfte Ertrags= und Nahrungequelle ift die Landwirth= fchaft, welche felbft von vielen Burgern der Stadt als Hauptbeschäfti=

gung getrieben wirb.

Der Boden ist bis auf eine halbe Stunde rings um die Stadt ein fruchtbarer Baigen= und Kornboben, welcher bei guter Bearbeitung 4 bis 5 Jahre nach einander alle Getraibearten hervorbringt, hierauf mit Futterkräutern angebaut, und nachher frifch gebungt und neuerbings gur Getraibefultur verwendet wird. Beiter abwarts von ber Stadt, be= fonbere nach Guden, befteht ber Boben aus Thon, Letten und Mergel, meiftens in geringer Tiefe mit felfigem Untergrunde, und liefert nut Rorn, Gerfte, Saber, Sulfenfruchte und Anollengemachfe. Debre Felb= besiber in Anicom, Lhuta und Dibanom haben ihre Grunde durch Aufführung von blauem ober f. g. Wiefenmergel verbeffert, welcher bier in einer Tiefe von 4 bis 6 Rlafter überall vorhanden ift. Flachs gerath schlecht. Der Gartenbau ift mittelmäßig; eben so bie Dbstbaumzucht, welche mit geringer Ausnahme nur in Garten betrieben wirb. Doch tultivirt man theilmeise einige eblere Mepfelarten. - Bei Brablam, Brtich, Dibanow und Strihanow find ergiebige Steinbruche, welche jahrlich mehre hundert Rlafter guten Baufteines (Planerkalkfteines) liefern.

Der Bieh ft and bes Dominiums, mit Einfthluß ber Stadt, war am 39. April 1833:

| Bei ber Obrigfeit.   | Bei ben Unterthanen.                                       | Bufammen.                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 130                  | 379                                                        | 509                                                                                                                                                                                                                                    |
| (128 Alte, 2 Fohlen) | (302 Alte, 77 Fohlen)                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 659                  | 1036                                                       | 1695                                                                                                                                                                                                                                   |
| (3 Zuchtft., 543 Rus | (2 Buchtft. , 1 junger                                     | •                                                                                                                                                                                                                                      |
| be, 95 Ralbinnen,    | St., 807 Rube, 217                                         |                                                                                                                                                                                                                                        |
|                      |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                        |
| ochs., 2 jungeOchs.) | 4Bugodif., 4 junge D.)                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |
| •                    | 497                                                        | 497                                                                                                                                                                                                                                    |
| •                    | (410 Alte, 87 Eammer)                                      | •                                                                                                                                                                                                                                      |
|                      | 130<br>(128 Alte, 2 Fohlen)<br>659<br>(3 Buchtft., 543 Küs | 130 (128 Atte, 2 Kohlen) 659 (3 Zuchtft., 543 Küshe, 95 Kalbinnen, 1 11Mastochs. 5 Zugsochs., 2 jungeOchs.)  379 (302 Atte, 77 Kohlen) 1036 (2 Zuchtft., 1 junger St., 807 Kühe, 217 Kalbinnen, 1 Mastochs, 4Zugochs., 4 junge D.) 497 |

Außerbem wird für ben Bedarf ber haushaltungen Geflügelzucht getrieben. Die Bienenucht ist unbeträchtlich.

Die ehemals in Dorfile, Dibanow, Manis und Limberg bestandes nen obrigkeitlichen Maierhofe find, nebst dem Spitaler = hof, schon in den Jahren 1780 bis 1784 empfreteutifirt worden. Die Balbungen find in 5 Reviere, das Dörfliter, Draber, Wrahlawer, Komer und hattier eingetheilt, und enthalten größtentheils Fichten, Lannen und Kiefern, nebst einigen Beständen von Eichen und Weißbuchen. Der jährliche hollschlag ist im Durchschnitt 1000 Klafter, von welchen, nach Abzug der an 300 Kl. bestragenden Deputate, das Uebrige an die Stadtblürger abgesest wird.

Die Jagb an Safen, Rebhühnern und Reben pflegt von 8 zu 3 Jahren meistens an die benachbarten Dominien verpachtet zu werden, da von diesen das meiste Wild sich auf die hiesigen Reviere begiebt. Um einträglichsten ist das zwischen den Pominien Chraustowsk, Daudieb (Jelesny), Chogen und Zapurst gelegne weitfäusige Kower Revier, wo sich, der dasselbst befindlichen Quellen halber, die auch in strengen Wintern nicht zustrieren, das meiste With einfindet. — Der ebemalige Kasangarten bei

Dobenmauth ift emphyteutifirt.

Mit Gemerbs . Industrie und Sanbel beschäftigten fich am 1. Janer 1835 auf dem ganzen Dominium 390 Meister und ans dene Gewerbsbefugte, 187 Gefellen, 145 Lehrlinge und Gehilfen, aufam= men 722 Perfonen, Darunter befanden fich : 7 Bader, 24 Bierfchans ter und Gaftwirthe, 4 Bilbhauer, 1 Brauer, 1 Buchbinder, 3 Buchfenmacher, 3 Drecheler, 4 Fagbinder, 1 Feilenhauer, 36 Fleifch hauer, 3 Glafer, 15 Gräupler, 5 Handschuhmacher, 3 Sutmacher, 1 Infres mentenmacher, 2 Rammmacher, 1 Klämpner, 18 Rurichner, 5 Lebgelter, 17 Longarber, 2 Maurermeifter (62 Gefellen), 3 Doffer= schmiebte, 14 Muller, 1 Rauchsanglebrer, 4 Riemer, 3 Sanier, 7 Schlofe fer, 13 Schmiebte, 36 Schneiber, 56 Schuhmacher, 1 Uhrmacher, 2 Machkieher, 6 Wagner, 24 Weber, 11 Weißgärber und 2 3im= mermeifter (30 Gefellen). Sanbel fleute waren 11 Befier von ge= mifchten Magrenhandlungen, 3 Rramer und Sauffrer. - Die Stadt bat 6 Sahr= und Biehmärkte, nebft einem Bochenmarkte. (G. unten.)

Sanitatspersonen find: 2 Bunbarzte (in Sohenmauth), 1 Apotheter (ebenbaf.), und 6 Sebammen (4 in Sohenmauth und 2 in

Wraslaw).

Das geregelte Armen = Inftitut, bessen Einkunfte in fanbhafe ten Binsungen, Beiftungen, Pachtsbillingen, Kapitalsinteressen, mitben Beiträgen, Lieitationspercenten, Strafgelbern, Ertrag der Neujahrssentschulbigungskarten 2c. 2e. bestehen, besaß am Schluß bes J. 1834 an Kapitalten 3938 fl. 39. kr. C. M. und 8857 fl. 43 kr. W. W., und an Reglicaten 4 Jod 1532 As. Felber. Die Einnahme betrug in bemsselben Jahrs 773 fl. 49 kr. C. M. und 745 fl. 48 kr. W. W., mit welchen 110 Urme unterstügt wurden, Außerdem bat die Stadt ein Bürsgersstat für 6 akte gebrechliche Bürger und gben. so viel Bürgeressenen.

Die Berbindung mit ben benachbarten Dominien wird durch bie, bie Stadt und ben norboftl. Theil bes Dominiums burchschneibenbe

mährisch = schlesische Poststraße und Chaussee beförbert, an welche sich eine Stunde nordwestlich von hier auch die Königgräßer Poststraß anschließt. (S. Gut Zamrst.) Die Stadt gewinnt das durch, da allein 8 Einkehrhäuser hier bestehen, sehr beträchtlich. Außersem führt von Hohen mauth eine neue, chausseeartig gebahnte Straße nach Choken, und eine andere von Leitomischel über das hiesige Dorf Chotiesch in nach Brandeis am Abler. In Hohenmauth selbst ist eine k. k. Kahr = und Briefpost. Bur Beförderung der Reissenden dient auch der von Prag über Chrudim und Hohenmauch nach Brünn fahrende Stell= oder Gesellschaftsmagen.

Hohenmauth (Wyfoké Meyto, im Orte und in ber Gegend nur Mauth, Meyto, lat. Alto-Mauta, Alta Muta, Myta), befteht aus der eigentlichen Stadt, 265 . mit 1720 E., und brei Borftabten, ber Braglamer ober Prager, 148 B. mit 862 E., ber Chogner, 221 S. mit 1264 E., und ber Leitomifch= ler, 119 S. mit 777 E., zusammen 753 S. mit 4623 E. In bie noch theilweise mit der alten verfallnen Ringmauer umgebene Stadt fubren brei alterthumliche, mit Thurmen verfebene, aber offene Thore, tas Prager, an ber nordwestlichen, das Chogner, an ber nordöstli= chen, und das Leitomischler, an der suböstlichen Seite. Langs der östlichen und nördlichen Seice fliest durch die Leitomischler und Chogner Borftadt die Lauena mit dem fich hier in diefelbe mundenden Rig= bache. Ein Theil der Chopner Borftadt, am rechten Ufer der Laufna, heißt Limberg und ift auf emphyteutifirten Grunden bes ehemaligen gleichnamigen Maierhofes erbaut. Mehr ober weniger entfernt liegen bie Einschichten Ma plese, Ma obcy, Ma woklikowe, Ma Pekarkých, Wowdinek und Winice. Auch gehören zur Conscription ber Chopner Vorstadt die 1/2 bis 1 St. von der Stadt entfernten Mühlen Wyznerow (die Biesnerische), 2 Mr., nebft einer Rapelle jum beil. 30= hann von Nepomut; Jantelet (mit Brettfage); Walcha (Walkmühle), 2 Nr; Sarowet und Spalenet. Bur Prager Borstadt sind die Einschichten Wraclawsky Wrchy, 2 Wirthschaftsgebaube, 3/4 St. westlich, und Schniatow (Sfnatow), 1 Wirth= schaftegebaube und 1 Muble, 3/4 St. nordlich, endlich zur Leitomischler Vorstadt die Einschicht Woschtig ober Sarty, 8 Wirthschaftsgebalde, 3/4 St. füboftlich, conscribirt. Das Innere ber Stadt umgiebt ben großen vierseitigen Ringplat, zu welchem auf jeber Seite eine Gaffe führt. Die vorzüglichsten Gebäude find: a) die Dechantei = Rirche zum heil. Laurentius, im westlichen Theile ber Stadt, etwas verstedt gelegen, ein alterthumliches, großes und, ungeachtet des feit dem Brande im 3. 1774 nicht wieder gang bergestellten Thurmes, ziemlich ansehnliches Bebaube, beffen Inneres auf farten Pfeilern ruht. Die Beit ihrer

Grunbung ift nicht bekannt; wahrscheinlich ift fie, wie die verschiedene Bauart zeigt, in spaterer Beit vergrößert worden. Sie hat 10 Altare und einen febenewerthen von Undreas Ptacet im J. A99 gegoffenen und mit Basteliefs verzierten ginnernen Taufbrunnen. Das ichone Sochaltarblatt, die himmelfahrt ber heil. Jungfrau Maria barftellend, von Brandel, ift, nebft 20 großen Bildniffen der Apoftel und Darwrer und bem Altar bes beil. Anton von Padua, im J. 1787 aus ber Rirche bes aufgehobnen Cistercienfer = Stifes in Seblet für 1150 fl. ge= Lauft worden. Much befigt bie Rirche einige ichone und reiche Defigemanber. Der Glodenthurm hat 5 Gloden: St. Laureng, 60 Ctr. fcmer, mit ben Jahrzahlen 1629 und 1752; St. Georg, 50 Ctr., 1530; St. Do= minicus, 20 Ctr., 1467; Sta. Lubmilla, 10 Ctr., ohne Jahrzahl; und eine unbenannte, 8 Ctr., 1540. Bei Diefer Rirche find außer bem De= chanten noch zwei Raplane nebft bem Schulfatecheten angestellt. Das Patronaterecht befist Ihre Dajeftat bie Raiferinn, als Roniginn von Bohmen; bas Borfchlagsrecht hat ber Dagiftrat, welchem auch bas Patronat über fammtliche geiftliche und Schulgebaube gufteht. Gingepfarrt ift, außer ber Stadt und ben Borftabten, nebst ben zu benselben conscribirten und oben verzeichneten Ginschich= ten, nur noch das hiefige Dorf Dorflie; b) die Begrabnigfirche zur beil. Dreieinigkeit, am Eingange ber Leitomischler Borftadt, beim Gottesacker; fie ift ebenfalls febr alt, boch weiß man nichts in Betreff ihrer Erbauung. Der Glodenthurm hat 2 Gloden mit ben Sahrzahlen 1712 und 1604; c) bie Dech antei; d) die Schule, von 3 Rlaffen, mit 3 Lehrern, 1 Gehilfen, 1 Ratecheten und 1 Induftrial = Lehrerinn; e) bie im 3. 1834 gang neu gebaute Raferne für bie in Friedenszeiten hier gewöhnlich ftationirte t. t. Ravallerie Abtheilung, nebst zwei Aerarial = Stallungen; f) bas Rathhaus, an ber fubofflichen Seite bes Ringes, ein graltes, aber nach bem Brande im 3. 1816 erneuertes, angenehm ins Muge fallendes Gebaube mit einem Dberftodwerte, einem Thurm und einer Schlag= uhr; g) bas. Po ft geb aube, an ber nordwestlichen Ringfeite; h) bas bürgerliche Bräuhaus (auf 27 Faß), ebenfalls am Ringe; i) bas Bürgetspital (s. oben); k) die Apotheke; 1) die ehematige Sauptwache, auf bem Ringplate, jest zur Aufbewahrung ber Fener= loid=Gerathichaften verwendet. Auf dem Ringplage erhebt fich ein im 3. 1714, nach gludlich überftandener Peft, errichteter hoher Dbelist mit einem vierfachen Chronogramm. Die Spite beffelben giert eine Bitb= faule ber Mutter Gottes mit einem fart vergoldeten Sternenfrange, welcher, über die Baufer emporragend, bei Sonnenschein auf eine meite Strecke mit feinem Glanze fichtbar ift. — Die vorzüglichsten Gaft- und Einkehrhäufer find: jur Goldnen Rrone, an ber füdöftlichen Ringfelte, unweit vom Rathhaufe, und jum Goldenen Abler, in ber Prager Borftabt. Außerdem find noch ber Schwarze Abter, am

Ring, ber Blaue Stern, bie Drei Ritter und bas Beife Lamm in ber Prager, nebft bem Beigen Roffel, und bem Goldnen Comen in ber Leitomifchler Borftabt, ju bemerten. Aufer ben oben verzeichneten, ju den-Borftabten conscribirten Dublen gehoren gur Stadt felbst bie Brichtische, Ringelische, Rralische, Berrn = (mit Brettfage) und Rleine Muhle. - Der Magiftrat befteht gegenwartig aus 1 gepruften Burgermeifter, 1 gepruften Rath, 2 ungepruften Rathen, 1 Sefretar zc. Außerbem ift in Sohenmauth 1 f. f. Berzehrungssteuer = Commissar und 1 f.f. Stra= fen = Commiffar, für bie erfte Abtheilung ber mahrifch=fchlefifchen Strafe, angestellt. — Die Stadt führte ursprünglich einen Drachen im Bappen, erhielt aber am 20. Dft. 1471 von R. Blabiflam II. bie Erlaubnif, das noch gegenwärtig bestehende Bappen gu führen, welches in einem einfachen rothen Schilde ben beil. Georg auf einem meißen Pferbe figend barftellt, mit bee linten Sand ben vergolbeten Baum, in ber rechten aber eine goldne Lange haltenb, mit welcher er ben unter ben Fußen bes Pferbes fich emporrichtenben Drachen tobtet. Die Bruft bes beiligen Ritters bebecht ein geffammter Schild mit einem golbnen Rreuze; auch die Steigbügel und die Spornen find von Gold. Der Magistrat bedient fich diefes Wappens jum Amissiegel und hat auch bas Recht mit rothem Wache zu fiegeln; boch ift nicht bekannt, mann und von mem bie Stadt bas lettere Privilegium erhalten hat. - Die Einwohner, unter welchen fich 18 protest. Familien befinden, nahren fich hauptfachlich von ber Landwirthschaft und nachst berfelben von mancherlei Gewerben. Bon ben oben verzeichneten Polizei=, Commercial= und andern Gewerbeleuten des Dominiums leben die allermeisten, nämlich 358 Meister und andere Gewerbsbefugte, 187 Gefellen und 143 Lehrlinge ober Gehilfen, jufam= men 688 Personen, in Sobenmauth. Auch traat ber ftarte Bertehr, ber auf den hier burchführenben Straffenzugen Statt findet, fehr gur Rahrhaftigfeit ber Stadt bei. Auf ben 6 Jahrmärkten (Donnerftag nach Ufchermittwoch, und an ben Dienstagen vor Phil. und Jat., nach Pet. und Paul, nach Mar. himmelfahrt, vor Frang Ger. und vor Lagarus) finden fich in 85 Buben und Stanben Bertaufer von Schnittmaaren, Tüchern, Leber und Leberwaaren, Krämerwaaren und allerlei Sandwerks-Erzeugniffen ein. Nebstbem find Biehmärkte (an ben Montagen nach Palmensonntag, vor Phil. und Jat., nach Pet. und Paul, nach Mar. himmelfahrt, vor Frang Ser. und vor Lag.) und jeden Samftag Woch en märkte, welche aus ben benachbarten Ortschaften und ben Dominien Chraustowig, Bamrft, Hrochow = Teinig, Chogen und Leito= mifchel mit Getraide, Solg, Grungeug, Doft, Geflugel zc. verforgt merben.

Ueber die frühere Geschichte der Stadt besigen wir nur febr durftige Nachrichten. Der bohmifche Name Depto, bem sowohl ber teutsche,

sige Dorf St. Rikolaus, und die frembherrschaftlichen Sebleh, Strasbaun, Binar und Janowitsche mit Ralesow (hft. Chraustowih) und Domorabis (gleichn. Sut). Themals bestand in Brahlaw noch eine zweite Kirche zum heil. Benzel, welche, 1786 geschlossen, von der Gemeinde um 500 fl. angekauft und seitdem zum Schüttboden verwensebet worden ist. Die auf dem Berge gelegne ehematige Burg Bratissaw (aus welcher Benennung der jezige Rame entstanden ist) gehörte im XII. Jahrd. dem Rutina von Berschowes, welcher dier am 27. Ott. 1108 mit seinen zwei kleinen Söhnen, auf Besch herzogs Swetoful umgedracht wurde. Bon diese Burg sührte die Mauther Proving, beren hauptort sie war, den Kamen Provincia Wratislavienseis, und nach ihr nannten sich später die Depoltici (Iveodaldinsger) in Böhmen Duces Wratislavienses.). Det Berg heißt noch der Wersch doweser Berg und hat Uederreste einer alten Burg. Die Einwohner des Dorses zahlen die jest das s. g. Schosgeld in die obrkt. Kemter, und 3 häuser (Kr. 7, 8 und 51) sind Dominical-häuser, bein Bester nicht unterthänig nd, sondern als hohenmauther Bürger betrachtet werden.

3. St. Ritolaus ober St. Ritlas (Swaty Mikulas, in alterer Beit Wratflawfa), 11/2 St. wnw. von hohenmauth, unweit fublich von ber Chrudimer Chauffee, D. von 33 5. mit 171 G., nach Braglam eingpf. hier liegt am Fuße bes Berichoweger Berges auf obrettl. Grunde bas icon feit bem XVII. Sabrb. befannte Bab St. Rifolaus mit einer diefem Beiligen gemeihten Rirche, einem Bad- und einem Birthebaufe. Die vom Dr. Ferd. Afchiasta im 3. 1739 ju Roniggrag berausge= gebne Befchreibung biefes Babes ergablt, baß ein ehemaliger Pfarrer in Braglam, Ramens Ritolaus, melder langere Beit gang gelahmt ges wefen, burch ben Gebrauch biefes Babes völlig wieder hergeftellt worben fei, und aus Dantbarteit über ber Quelle eine fteinerne Rapelle habe ers bauen laffen, welche er bem heil. Ritolaus widmete. Spaterhin, als fich ber Ruf bes Babes vermehrte, murbe biefe Rapelle burch ben hohenmaus ther Dechanten Samuel Sattafd, unterftust von gablreichen milben Beitragen, erweitert unb 1688 eingeweiht. 3m 3. 1729 ließ ber Dagiftrat, ba die Bahl ber Badgafte immer mehr zunahm, die jegige icone Rirche nebst 2 Bohngebauden errichten. Das eine, gegenwärtig noch immer bie neue Refibeng genannt, enthalt 18 Babgimmer nebft einem großen Saale, bas andere 4 Bohngimmer, Gegenüber liegt bas ichon frile ber bestandne Wirthshaus. Die Rirche, worin vom Braglawer Lotaliften Sottesdienst gehalten wird, enthält ein Altarblatt von Brandel. Die Quelle entspringt unter bem Geitenaltar bes beil. Ritolaus, wird in einem 1825 neu verfertigten Behalter gesammelt und von ba in bie Baber geleiter. Rach einer im 3. 1708 von Dr. Bom von Erlefelb vorgenommenen Untersuchung enthalt bie Quelle "Salniter und subtilen Schwefel" und foll vorzüglich bei alten Bunben, Gefchwülften, Glieberreißen, Augen= trantbeiten und Sautausschlagen gute Dienfte leiften. Bon einer etwais gen neuern miffenschaftlichen Untersuchung biefes Baffers ift nichts betannt. Das Bab wird von 3 ju 3 Jahren verpachtet. Es liegt, nebft ber Rirche und noch 6 Baufern bes Dorfes, auf Dominical-Grunde, und bie

Besiter der Lettern haben die Rechte hobenmauther Bürger.

4. Knirow ober Knirau, 1/2 St. sim. von hohenmauth, auf einer Unhöbe am Risbache und an der Straße nach Neuschloß, D. von 12 H. mit 60 E., hat 1 Lokalies und Wallfahrtskirche zu Mariä Berkundigung, 1 kokalisten = Gebäude und 1 Schule, sämmtlich

<sup>\*)</sup> S. Palady: Gefcichte von Böhmen 2c., I. 286., S. 360.

unter bem Patronate bes Magistrats. Die Kirche enthält ein Snabenbild ber heil. Mutter Gottes. Sie war schon 1350 eine Plarrkirche, wurde im huffitenkriege ihres kathol. Seelsorgers beraubt, kam dann als Filiale zum hohenmauther Sprengel, und erst im I. 1762 wurde durch den hohenmauther Würger Johann Josephy und dessen Gattinn Eva wieder ein eigner Geistlicher bei derselben gestistet. Dem Stiftungs Anstrumente gemäß muß bei Besehung der Stelle zunächst ein Anverwandter der Fasmilie Josephy vorgeschlagen werden. Die 3 Gloden haben die Jahrzahlen 1508, 1561 und 1599. Eingepfarrt sind, außer Anikow selbst, die hiesigen Dörfer khua, Dzbanow, Wanig, Brtsch und Stribanow hiesigen Dörfer kuta, Dzbanow, Wanig, Brtsch und Stribanow krieben zurcht. Drochow-Teinig gedörigen Jadoly.—Knikow gehörte mit khuta im KIV. Jahrh. dem Prager, Erzbischof Ernst. Während des hussiten Arieges kam es an die Familie der Ritter Kostka von Post upig, und später an die königt. Rammer. Im I. 1557 verskaufe Kerdinand I., wie bereits oben gemeldet, die Dörfer Anikow, khuta und Strihanow für 689 Schock 54 Gr. böhm. an die Stadt Hohenmauth.

- 5. Ehuta ober Ehota, 3 aet. ffw. von hohenmanth, in einem flachen, aber anmuthigen Thale, D. von 40 h. mit 193 E., nach Kniroweingepf.
- 6. Stribanow, 11/4 St. siw. von hohenmauth, auf einer Anhohe, D. von 25 h. mit 115 E., worunter 2 prot. Fam., ift nach Anicoweingepf.
- 7. Dibanow, 3/4 St. f. von hohenmauth, D. von 92 h. mit 458 E., worunter 12 prot. Fam., ift nach Anitow eingepf. und hat 1 Birthib. Mehre haufer biefes Dorfes fieben auf emphyt. Dominical-Gründen. Im 3. 1304 wurde es von R. Bengel II. dem von ihm gestifteten Cifterscienfer = Rlofter in Königsaal geschenkt \*).
- 8. Brtid (Brc), 3/4 St. im. von hohenmauth, an ber Strafe nach Luiche, D. von 29 h. mie 140 E., worunter 1 prot. Fam., ift nach Anis to w eingepf. Die hiefigen Felbbesiger haben ihre ehemals sehr undants baren Gründe durch Mergelung so verbessert, daß sie unter die wohlhas benoften dieser Gegend gehören.
- 9. Banis, 1/2 St. im. von hohenmauth, an ber Strafe nach Lusche, D. von 37 größtentheils Dom. h. mit 178 E., worunter 2 prot. Fam., ift nach Anirow eingepf. und hat 1 Birthehaus.
- 10. Seblischen (Gedliffy, auch Gedlifft), 2 St. wnw. von hoshenmauth, am rechten Ufer ber Laufna, in sumpfiger, Ueberschwemmungen ausgesetzter Lage, D. von 17 h. mit 77 E., nach Rabhoscht (oft. Chraustowie) eingepf., hat 1 Muhle und 1 Mirthebaus.
- 11. Ran, 11/2 St. nw. von hohenmauth, D. von 19 h. mit 103 C., ift nach Bamrft (gleichnam. Gut) eingepf. und hat 1 hegerewohnung.
- 12. Chotiefchin (Choteffiny), 11/2 St. ofo. von Sobenmauth, D. von 28 h. mit 102 G., worunter 1 prot. Fam., ift nach Bohmifch= Demmanie (hft. Leitomischel eingepf.

Außerbem gehören gur Oft. Dobenmauth Antheile von folgenben Borfern frem ber Dominien :

- 13. von Gebles, einem Dorfe ber oft. Chrauftowis, nach Braglam eingepf., 11/4 St. w. von hohenmauth, 11 b.;
  - 14. von Stradaun, einem Dorfe berfelben Oft., ebenfalls na.h.
- \*) Schaller, VIII. Band, Beraumer Kreis, S. 70.

Bratlaw eingepf., 13/4 St. wnw. von hobenmauth, an ber Chrubis mer Strafe, 5 D. :

mer Etrafe, 5 ... ; 15. von Jawornit, einem Dorfe ber Oft. Leitomifchel, nach

Ceretwis eingepf., 11/2 St. f. von hobenmauth, 4 f.;

16. von Bobierab, einem ber Stabt Beitomifchel gehörigen, nach Bobmifch - Defmanig eingepfarrten Dorfe, 1 D.

### Allobial=Gut Bamrft.

Dieses Dominium liegt im norböstlichen Theile bes Kreises, und granzt in Norben an bas mit bem Gute Daubleb vereinigte Gut Jelenv bes Königgräßer Kreises, in Often an bie Hft. Chosen, in Süben an bas Gebiet ber Stadt Hohenmauth und in Westen an bie Hften. Chrausstowis und Pardubis.

Der gegenwärtige Befiget ift Frichrich Jenit Bafabftp Ritter von Gamfenborf, welcheres von feinem verftorbenen Bater, Dionys Jenit Bafabfty Ritter von Gamfenborf, geerbt hat. (S. Landtaft. hauptbuch, wo es noch unter ber Benenmung Gut Dobritau eingetragen ift, Lit. D. Tom. IV. Fol. 101.)

In ber ersten Balfte bes XVI. Jahrh. gehörte bas Gut bem Sohann Lutawfty von Lutawis, welcher 1541 ftarb und in ber Kirche zu Bamrft begraben wurde, wo noch fein Grabftein, nebft bem eines Wenzel Lutawfty von Lutawis, vorhanden ift. Aus ber umgekehrten Stellung bes Mappens auf bem Grabsteine bes Johann Lukawsky ließe sich vielleicht Schließen, daß mit ihm fein Geschlecht ausgestorben fei. Bur Beit ber Schlacht am Beigen Berge gehorte Bamrff bem Rart Rapaun (von Swogfow), welchem, als Theilnehmer an ber protestantischen Emporung, es vom tonigt. Fietus entzogen, auf 25321 Schock 2 Gr. 6 Den. abgeschätzt, und um 28000 ff., an Albrecht von Waldstein käuflich überlassen wurde \*). Späterbin gelangte Bamtft an die Grafen Liebsteinfen von Rolowratz namentlich gehörte es um bas Sahr 1692, wie alte Familienbildniffe im Schlosse bezeugen, dem Grafen Leopold Ulrich Liebsteinsky von Kolowrat, herrn auf Abersbach, und im 3. 1745 wurde Bieronymus, Sohn bes Grafen Johann Morbert Liebsteinfen = Rolowrat, bier geboren. Bon biefer graflichen Familie gelangte um 1750 das Gut an die Grafen von Bubna und Littig, und 1780 verkaufte es bie Grafinn Josepha von Bubna und Lis tig an ben Ritter Georg Jenie Bafabfer von Gamfenborf, von welchem es burch Erbichaft an beffen Reffen, ben oben ermahn= ten Ritter Dionne Senit Bafabftp von Samfendorf, ben Bater bes jegigen Befigers, gelangte.

Der gesammte Flacheninhalt bes Gutes ift 3215 Joch 735 Al. Rach bem Rat. Bergl. Summ. ift bie nusbare Dberflache:

<sup>\*)</sup> S. Rieggers Matertalien tc. IX. Deft, S. 99:

|                      | Ą  | omir  | ifcale. | Hu ft | icale. | Bufas | nmen.   |
|----------------------|----|-------|---------|-------|--------|-------|---------|
|                      |    | Zoch. | □R1.    |       | □£1.   | 30¢). | □R1.    |
| Un aderbaren Felbern |    |       |         | 934   | 1379   | 1378  | 1097    |
| = Trisd)felbern      | ٠  | 6     | 1214    | 11    | 277    | 17    | 1491    |
| = Wiesen             | ٠  | 186   | 300     | 255   | 366    | 441   | 666     |
| = Gärten             |    | 16    | 110     | 29    | 1546   | 46    | 56      |
| = Teichen mit Diefe  |    |       |         | •     |        |       | •       |
| verglichen           | •  |       |         |       | -      | 112   | 34      |
| = Hutweiden 2c       | •  | 88    | 1127    |       | 1355   | 237   | 882     |
| = Waldungen          | •  | 816   | 1803/6  | 151   | 890    | 967   | 10703/6 |
| Ueberhaupt           | •. | 1669  | 10833/6 | 1531  | 1013   | 3201  | 496%    |

Die Oberflache bes Dominiums ift zwar febr uneben, boch erhebt fich nirgends ein eigentlicher Berg. Die Felbart ift hauptfachlich Planerkalt.

Das einzige fließende Semässer ist die Mauth (Meptika ober Laucna), welche aus Suben von der Stadt Hohenmauch herabkommt, hier an Neudorf und Zamrst vorübersließt, und dann westlich auf das Gebiet der Hr. Chraustowst übergeht. Dieser Bach ist nicht nur sehr reich an Forellen und Aalen, sondern hat auch, da er größtentheils aus starken Quellen hervordricht, den Vorzug, daß er nicht leicht zufriert, und dadurch für die Zamrster Mühle von großem Nugen ist, indem, wenn zur Winterszeit alle Mühlen in der hiesigen Gegend ins Stocken gerathen, die hiesige Mühle aus meilenweiter Entsernung Veschäftigung erhält.

Die Bahl ber Teiche ift 10, wovon ber größte bei Jarostam. Sie find mit Karpfen und Bechten befest. Drei ehemalige große Teiche, ber Dubiner, Pobstraner und Kower, find in Wiesen umgeschaffen worden.

Die Bevolkerung beträgt 1765 Seelen. Darunter befinden fich 5 prot. (helvet. Conf.) und 1 ifrael. Fam. Die herrichenbe

Sprache ift bie bohmifche. .

Die vornehmste Ertrags= und Nahrungsquelle ift die Land wir the ich aft. Neben berfelben werben bie unentbehrlichsten Dorfgewerbe bestrieben, auch im Winter Flachs gesponnen. In Zamrft ist eine Paspier muhle, welche 5 Personen beschäftigt.

Der artbare Boben ift ein Gemisch von Letten und Sand, im Ganzen fruchtbar, und liefert alle Getraidearten und sonstige Feldgewächse. Auch Dbstbaumzucht findet man sowohl im Freien, auf den obrigeeitischen Gründen, als in Garten.

Der Biehftand ergiebt fich aus folgender Ueberficht vom 30. April 1833:

Bei ber Obrigkeit. Bei den Unterthanen. Jusammen. Pferde 9 120 129 (8 Alte, 1 Fohlen.) (106 Alte, 14 Fohlen.)

Bei ben Unterthanen. Bei ber Dbrigkeit. Bufammen. Rindvieh 536 599 63 (1 Buchtft., 4 junge (4 Buchtft., 9 junge Stiere, 310 Rühe, 169 Stiere, 31 Rube, 22 Ralbinnen , 4 Ralbinnen, 6 Mafts Zugochs., 1 jung.D.) ochien, 22 Bugechi., 16 junge Ochsen.) Schafe 439 439

(849Alte, 90 Lämmer.)

Der Schlag des Rindviehes ist sowohl bei der Obrigkeit als bei den Unterthanen nur der einheimische. Dagegen gehören die Schafe burchaus ju edler Raffe. Auch Schweine, Banfe und Enten merden in Menge gihalten und felbst die Bienengucht hat viele Liebhaber.

Die Dbrigteit besite 2 Maierhofe in eigner Regie, in Bamrft,

mit einer Schäferei, und in Dobrikom.

Die ansehulichen obrigkeitlichen Waldungen bilben langs ber Granze bes Königgraper Kreises eine zusammenhangenbe Masse, und find in 2 Reviere, das Zamrster, von 262 Joch 428 [Ri., und das Dobřikower, von 555 Joch 624 🗆 Kl., eingetheilt. Sie enthalten eine Menge Schoner Gichen, Riefern, Fichten, Tannen und Buchen. Das geschlagene Holz, bessen jährlicher Reinertrag im 3. 1825 zu mehr als 9000 fl. berechnet wurde, kann auf dem Stillen Ubler bis in die Elbe ges flögt merben.

Der Wildstand besteht in Sasen, Rebhühnern, einigen Reben und 100 Siud Stammfasanen, welche in ber Fasanerie ju Bamrft uns terhalten werben.

Die Obrigkeit hat 2 fehr ergiebige Steinbrud e, welche größten= theils das jum Bau ber Koniggrager Chausee erforderliche Materiale ge-Liefert haben.

Gewerbe und einiger han bel wurden im Anfange bes 3. 1835 von 19 zunfeigen Meistern und 22 andern Gewerbsbefugten mit 13 Ge= fellen, 9 Lehrlingen und Gehilfen, jufammen 63 Perfonen, betrieben. Darunter maren: 3 Bierschänker, 1 Brauer, 1 Branntmeinbrenner, 1 Fleischhauer, 1 Gartner, 4 Gastwirthe, 1 Getraidehandler, 1 Griesler, 1 Rienrugbrenner, 8 Leinmeber, 3 Muller, 1 Delmuller, 1 Papiermuller, 5 Schmiedte, 1 Schneider, 4 Schuhmacher, 1 Steinguthändler, 1 Tifch= ler, 1 Magner, 1 Masenmeister und 1 Bimmermeister (4 Gesellen).

In Neudorf ift 1 Debamme.

In Beziehung auf ben Berkehr mit ben umliegenden Dominien hat Bamrft eine fehr gunftige Lage, da fich unweit sudwestlich von Neudorf bie beiden von Chrudim und von Königgrät über Hohen= mauth nach Mähren führenden Post = und Commercial= Straßen, welche zugleich Chaussen sind, vereinigen. Nach ben osilich und nordöstlich gelegnen Drischaften führen gandwege. — Die nachfte Post ift in Sobenmauth.

|                       | Domin  | ricale. | R u ft | icale. | Bufar          | nmen.   |
|-----------------------|--------|---------|--------|--------|----------------|---------|
|                       | Z0G.   | □RL.    | Zoc.   | □£1.   | 30 <b>4</b> ). | □£1.    |
| Un ackerbaren Felbern |        | 1318    | 934    | 1379   | 1378           | 1097    |
| = Trisd)feldern       |        | 1214    | 11     | 277    | 17             | 1491    |
| = Wiesen              |        | 300     | 255    | 366    | 441            | 666     |
| = Gärten              | . 16   | 110     | 29     | 1546   | 46             | 56      |
| = Teichen mit Biefe   | n      |         | •      |        |                |         |
| verglichen            |        | 34      |        |        | 112            | 34      |
| = Hutweiden 2c        |        |         |        | 1355   | 237            | 882     |
| = Waldungen           | . 816  | 1803/   | 151    | 890    | 967            | 10703/6 |
| Ueberhaupt            | . 1669 | 10833/6 | 1531   | 1013   | 3201           | 4963/6  |

Die Dberfläche bes Dominiums ift zwar fehr uneben, boch erhebt sich nirgends ein eigentlicher Berg. Die Felbart ist hauptsächlich Plasnerkale.

Das einzige fliefende Gemässer ist die Mauth (Meptika ober Laucna), welche aus Suben von der Stadt Hohenmauth herabkommt, hier an Neudorf und Zamrst vorüberfliest, und dann westlich auf das Gebiet der Hft. Chraustowis übergeht. Dieser Bach ist nicht nur sehr reich an Forellen und Aalen, sondern hat auch, da er größtentheils aus starken Quellen hervorbricht, den Vorzug, daß er nicht leicht zufriert, und dadurch für die Zamrster Mühle von großem Nugen ist, indem, wenn zur Winterszeit alle Mühlen in der hiesigen Gegend ins Stocken gerathen, die hiesige Mühle aus meilenweiter Entsernung Beschäftigung erhält.

Die Bahl der Teiche ift 10, wovon ber größte bei Jaroflam. Sie find mit Karpfen und Bechten befest. Drei ehemalige große Teiche, der Dubiner, Pobstraner und Rower, find in Biesen umgeschaffen worden.

Die Bevölkerung beträgt 1765 Seelen. Darunter befinden fich 5 pro t. (helvet. Conf.) und 1 ifrael. Fam. Die herrschende Sprache ist die bohmische.

Die vornehmste Ertrags- und Nahrungsquelle ift die Land wir the ich aft. Neben berfelben werben die unentbehrlichsten Dorfgewerbe beztrieben, auch im Winter Flachs gesponnen. In Zamrst ist eine Papier muble, welche 5 Personen beschäftigt.

Der aribare Boben ift ein Gemisch von Letten und Sand, im Ganzen fruchtbar, und liefert alle Getralbearten und sonstige Feldgewächse. Auch Obstbaumzucht findet man sowohl im Freien, auf den obrigeeitischen Gründen, als in Garten.

Der Biehftand ergiebt fich aus folgender Ueberficht vom 30. Upril 1833:

Bei ber Obrigkeit. Bei ben Unterthanen. Jusammen. Pferde 9 120 129 (8 Alte, 1 Kohlen.) (106 Alte, 14 Kohlen.) Stadt Hohenmauth, in Westen an das Gut Zamtst, die Hst. Chraustowig und das mit dem Gute Daubleb vereinigte Gut Jeleny (Königgr. Kr.).

Der lette Besitzer war ber am 27. Jäner 1836 zu Linz verstorsbene k. t. Geheime Rath, Kämmerer und Regierungs prässdent in Desterreich ob der Enns, Rudolph Fürst Kinsty von Chinity und Tettau zc. zc., welcher die Herrschaft nach seinem am 3. Nosvember 1812 verstorbenen Vater Ferdinand Fürsten Kinsty von Chinity und Tettau zc. zc. als ältester Sohn und Fideicommisserbe ethalten hatte. (S. Landtäst. Hauptbuch Lit. C. Tom. 111. Fol. 177.)

Ehemals war auch bas angranzende Allobial=Gut Borowsnis mit ber hft. Chosen vereinigt, aber durch das Testament des Fürsten Ferdinand Kinsty gelangte es, nebst der hft. Kosteles, an dessen jüngern Sohn Joseph Grafen Kinsty, welcher es seit 1830 mit der letzgenannten hft. vereinigt hat. (S. unsern IV. Band, Konigar. Kr., hft. Kosteles, S. 323.)

Als frühesten Besiger von Chopen tennt die Geschichte ben Ri= flas Bampach von Pottenftein, welcher es nebft Littig und Ctiflama (jest Buglau) in ber erften Balfce bes XIV. Jahrhunderts befaß. Da er fich gegen die konigliche Gewalt auflehnte und biefe gange Gegend burch rauberifche Unfalle beunruhigte, fo übernahm es Rart, nachmaliger Raifer und Konig, bamals aber noch Markgraf von Mahren, den Raubritter ju unterwerfen. Er jog im Jahre 1337 mit ei= ner hinlanglichen Dacht vor bie Burg Chogen, welche norblich vom jegigen Städtchen, am Stillen Abler lag, eroberte fie nach einer acht= tägigen Belagerung und zerstörte fie bis auf den Grund. Auch die Burg Ciffama murbe von ihm bezwungen. Zwar gelang es bem hieburch etwas gebemuthigten Nitlas von Bampach, Bermittler gu finden, welche ihn mit dem Markgrafen Rarl wieder aussohnten. Da er aber im folgenden Jahre neuerdings treubruchig wurde, fo ließ ihn Rarl in feinem festen Schlosse Pottenstein belagern, welches ebenfalls erobert und gerftort murbe. Ditlas verlor babei burch ben Ginfturg eines Thurmes bas Leben \*). Wem von feinen eingezogenen Gutern Chogen überlaffen worden, ift nicht bekannt. Im J. 1562 gehörte es dem Freiherrn Sigmund von Schellenberg und Roft, Berrn auf Wrchowin, welcher bamals bas jegige Schlof in Chogen baute, wie aus der bohmischen Inschrift über bem Gingange gur Berwaltere=Bohnung ju erfeben ift. Um Unfange bee 30jahrigen Krieges gehorte Chopen dem in die protestantische Berschworung verwickelten Rudolph Zeiblig, welchem es nach der Schlacht am Weißen Berge confiscirt, auf 75385 Schock 54 Gr. 2 Den. abgeschätzt und für

<sup>\*)</sup> Ritter von Bienenberg Berfuch zc. zc. I. Stud, G. 137 u. f.

75385 fl. 20 fr. an Albrecht von Walbstein täustich überlassen wurde \*). Um das Jahr 1652 besaßen die Herrschaft die Grafen von Trautmannsborf, herren auf Leitomisch el, und
1662 gehörte es einem Grasen Kurz (Curtius). Im J. 1669 war
die verwittwete Gräsinn Theresia Margaretha von Schöntirchen, geb. Gräsinn von Kurz, Besigerinn der herrschaft, und 1710
gehörte sie dem Grasen Wenzel Norbert Octavian Kinsty
von Chinity und Tettau, von welchem sie nach seinem Tode 1719,
an seinen jüngern Sohn Philipp Joseph gelangte, dessen Sohn
Stephan. Wilhelm 1747 in den Reichsfürstenstand erhoben wurde.
Bei dieser fürstlich en Linie des Hauses Kinsty ist die Hst. Choten
nebst der Pft. Rossis als Fideicommis bis ist ununterbrochen
verblieben.

Der nubbare Flacheninhalt ber Sft. ift nach bem Ratas ftral=Berglieberungs-Summarium:

| 1                          |        |               |       |          |      |
|----------------------------|--------|---------------|-------|----------|------|
| Domin                      | icale. | Rufti         | cale. | 3 u fa m | men: |
| Soci.                      | □R1.   | Zoc.          | □Æi.  | god.     | □Ri. |
| An ackerbaren Felbern 1186 | 425    | 3400          | 1588  | 4587     | 418  |
| = Teichen mit Aedern       |        |               |       |          |      |
| verglichen 222             | 82     | <del></del> . |       | 222      | 82   |
| = Trifchfelbern . 2        | 358    | 7             | 352   | 9        | 710  |
| = Biefen 424               | 1577   | 948           | 1273  | 1373     | 1250 |
| = Barten 42                | 535    | 114           | 1251  | 157      | 186  |
| = Teichen mit Wiesen       |        |               |       |          |      |
| verglichen 365             | 401    |               |       | 365      | 401  |
| = Hutweiben zc 334         | 1024   | 368           | 562   | 702      | 1586 |
| = Waldungen 2661           | 1009   | 694           | 892   | 3356     | 301  |
| Ueberhaupt 5239            | 611    | 5534          | 1118  | 10774    | 129  |

Mit hingurechnung bes von den Ortschaften, Gemaffern, Strafen und Wegen eingenommenen Raumes tann die ge fammte Area der hft. ju 12000 Joch ober 11/4 Meile angenommen werden.

Das Gebiet ber hft. wird von bem, aus Often von ber hft. Brans beis (Königgr. Rr.) kommenden und hier aus bem Gebirge tretenden Stillen Abler durchschnitten, welcher das Städtchen Choken burchsftrömt und sich hierauf nordwestlich und nordnordwestlich wendet, um nörblich von Korunka, bei dem zum Gute Jelenn gehörigen Dorfe Eistowa, abermals in ben Königgräger Kreis einzutreten.

Die Herrschaft liegt gang im Gebiete der Formation des Planertaltfteins. Diefe Felsart zeigt fich im Thale des Ablerfluffes aufwärts von Choken in malerischen senkrechten Felspfellern und Felswänden, von mannichfaltiger Gruppirung und beträchtlicher Höhe; welche nacktem Mauerwerke auf das Läuschenbste ahnlich sehen. Unterhalb Choken kommt bie

<sup>\*)</sup> Rieggers Materialien zc. IX. Beft, G. 4.

Feldart an ber linken Seite bes Finfes mur hie und ba unter ber Dammerbe zum Borschein; auf ber rechten Seite ist fie in ber hier herrschenden Niederung ganz durch aufgeschwemmtes Land bebeckt.

Außer bem Stillen Abler ist tein anderes sließendes Gemässer von Bebeutung vorhanden. Von Teich en werden nur noch 150 Joch unter Wasser gehalten und sind mit Karpfen besetzt. Der größte darunter ist der Netusch iser Teich von 37 Joch an der Gränze des Hohenmauscher Gebietes. Er wird durch einen unterirdischen, beitäusig 1800 Klafter langen Kanal aus dem Abler mit Wasser versorgt. Die übrigen ehes maligen Teiche werden als Necker oder Wiesen benutzt.

Die Anzahl aller Einwohner ist 5726; darumter sind 18 protes stantische Familien (hetvet. Conf.) und 2 Ifraelieen = Familien. Die herrschende Sprache ist die bo hm isch e.

Die Ertrags = und Nahrungsquellen find Landwirthschaft, hauptfach= lich starte Rindwieh = und Pferdezucht, verschiedene Gewerbe, Getraides, Garns und Holzbandel, u. f. w.

Der Boben ist auf der rechten Seite des Abler-Flusses vorherrschend rother fruchtbarer Lehm, unter welchem in verschiedener Tiese meistens sessier Mergel liegt, der als Baustein gebrochen wied. Zunächst am Flusseist rechts dis auf 100 oder 150 Klaster Emtsernung viel fruchtbarer Humusboden, welcher meist als Wiese benut wird. Links vom Abler des steht der Boden größtentheils aus Thommergel, Thon und Flugsand, und ist vorzugsweise zur Waldenlutur gesignet; mur einzelne Strecken werden, aber mit wenig Vortheil, als Felder und Wiesen dennut. Man daut alle Getraidearten, einige Hülsenfrüchte und Erdäpfel, besonders viel Flachs, der indessen größtentheils ungesponnen veräußert wird. — Obstaultur sindet zwar sowohl im Freien als in Gärten Statt, ist aber von keiner Erzhebtichkeit.

Der Biehfta nb war am 80. April 1833:

|          | Bei ber Obrigkeit.                                                                 | Bei ben Unterthanen.                                                                                              | Bufammen.    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Pferbe   | 4                                                                                  | 549                                                                                                               | 553          |
|          | (Alte.)                                                                            | (393 Alte, 156 Fohlen.)                                                                                           |              |
| Rindvieh | 803                                                                                | 2260                                                                                                              | 256 <b>3</b> |
| ·        | (19 Zuchtstere, 5 funs<br>ge Stiere, 186 Kübe,<br>77 Kalbinnen, 16Zugs<br>ochsen.) | (2 Buchtft., 1 jung. St.,<br>1540 Ethe, 461 Kalbins<br>nen, 12 Mastochf., 137<br>Zugochsen, 107 junge<br>Ochsen.) | •            |
| Chafe    | 1210                                                                               | 194                                                                                                               | - 1404       |
|          | (965 Mite, 245 gamm.)                                                              | (175 Alte, 19 gammer.)                                                                                            |              |

Außerdem wird auch ziemlich viel Geflügel ., besonders Ganfezucht getrieben. Die Bienenzucht ist mehr Gegenstand der Liebhaberei.

Die Obrigkeit unterhalt 7 Maierhofe in eigener Regie (Chopen, Dworifto, Grub, Biestowig, Korunta, Wrchowin und Posiolow, beibe lettere mit Schafereien). Einzelne Grunde, aber nirgends gange Hofe,

find emphyteutifirt ober zeitlich verpachtet. Die Dominical = Diefer Pobracet. Dworifto, Darebnip, Prochob, Neuborf, Korunta und Smestana find größtentheils auf ausgerobeten Balbftreden errichtet worben.

Die fehr ansehnlichen Walbungen, welchen in Drittel ber gangen Area ausmachen und meistens aus Nadelholz mit etwas Eichen und Buschen bestehen, sind in 3 Reviere, das Augezder, Huboter und Dworfester, eingetheilt. Bietes Baus, Brenns und Wertholz wird auf dem Abler in die Elbe und auf dieser bis Leitmerig hinabgestößt. Außerdem sins det auch einiger Absas nach den landeinwärts liegenden Ortschaften, nasmentlich nach Hobenmauch und der Hft. Ehraustowis Statt.

Der Wildftand ift ber Grope des Areals angemeffen und befieht in Reben, Safen und Rebbuhnern, nebft ziemlich viel Waffergeflugel.

Mit Polizeigewerben beschäftigten fich am Anfange bes Jahres 1835 : 103 gunfrige Meifter und 22 andere Gewerbebefugte, 41 Gefellen, 27 Lehrlinge und Gehitfen, jufammen 193 Perfonen; mit Commer= cial gewerben 35 junfrige Meifter und 1 Gewerbebefugter, 3 Gefellen und 8 Lehrlinge, gufammen 47 Perfonen; mit freien Gewerben 15 Perfonen; auferdem wurde Baarenhandel von 8 Perfonen betrieben. Die Bahl aller Gewerbsteute war bemnach 263. Darunter befanden fich 8 Bader, 16 Bierschanter, 1 Brauer, 1 Branntweinbrenner, 1 Buch= binder, 1 Buchfenmacher, 1 Butter -, Dbft und Garnfanbler, 1 Drecheler, 2 Färber, 6 Fastinder, 13 Fleischhauer, 2 Garnhandler, 1 Gast= wirth, 3 Getraidehandler, 1 Glafer, 6 Griesler, 3 Polzflößer, 1 Holz= knopfmader, 2 huimacher, 1 Kammmacher, 3 Kurfchner, 2 Lebzelter, 1 Liqueurfabritant (mit einfacher Befugnif), 1 Lohgarber, 1 Maurer (12 Gefellen), 1 Mefferschmiedt, 6 Muller, 1 Papiermuller (5 Personen beschäftigend), 1 Rauchfangkehrer, 1 Riemer, 2 Sattler, 5 Schloffer, 13 Schmiedte, 19 Schneiber, 14 Schuhmacher, 1 Seibenknopfmacher, 1 Seifensieder, 1 Seiler, 1 Stahlarbeiter, 1 Stechviehhandler, 6 Tifch= ler, 3 Topfer, 9 Wagner, 5 Beber, 1 Beifgarber und 1 Bimmermeistet (11 Gefellen); Sanbeleleute waren 3 Besiter von gemischten Waa= renhanblungen, 2 Krämer und Haustrer, und 3 bloß Märkte Beziehende. Das Städtchen Chopen hat auch ziemlich bedeutende Jahrmärkte. (S. unten.)

Sanitats = Perfonen find 1 Wundarzt und Geburtshelfer (in

Chogen) und 3 Sebammen (2 in Chogen, 1 in Cforenig).

Für die Urmen bestieht zwar. noch kein geregeltes Institut; indessen werden sie sowohl in Chosen als in den Dörfern von den vermöglichern Einwohnern unterstüßt, und erhalten auch Beiträge aus dem einstweilen bestehenden Urmenfonds, welcher am Schluß des I. 1834 1084 fl. W. W. an Capitalien und 564 fl. 11/4 fr. an Baarschaft besas. Unter die Urmen, deren Jahl nicht angegeben ist, waren 132 fl. 24 fr. W. W. vertheilt, und überdieß 5 fl. 39 ft. aus einer Stiftung zur Betleidung eines Knaden, und 10 fl. Pension an eine Schullehrerswittme

bezahlt worden. Außerdem bestehen im Städtsen Chosen 2 Spitaler, 1 obrig keitliche 6 und 1 städtisches. Im obrigkeitlichen Spitale werden jest 2 Pfründlerinnen, jede täglich mit 10 kr. W. W., verpslegt; nedst diesem erhaltenseide jährlich 10 st. 32 kr. Fleischgeld, alle 2 Jahre 33 st. Beitrag zur Bekleidung, und jährlich 6 Klaster Holz. Der Bermögensstand betrug Ende September 1834 3638 st. W. W. an Capitalien und 268 st. 46 kr. an Kassadarschaft. Im städtischen Spitale erhalten 2 Pfründlerinnen und 1 Pfründler, jedes täglich ebenfalls 10 kr. W. W., alle drei jährlich 10 st. Keischgeld, und in 2 Jahren 49 st. 30 kr. Kleidungsbeitrag. Dieses Gemeinder Spital besist an Grundsstüden 3 Joch 660 4 IK. Felder und 10 Joch 1354 IK. Wiesen nebst 4821 st. W. W. an Capitalien, und hatte Ende September 1834 eine Kassadarschaft von 1014 st. 33 4 kr., nebst 320 st. 43 kr. Forderung an rückständigen Grundgeldern.

Bur Berbindung mit den benachbarten Dominien besteht eine fast burchaus ch auf see artig gebaute Land straße, welche von Choken einerseits gegen Kosteles und Reichenau, andererseits gegen Hosten mauth führt und eine Gesammtlänge von 5658 Klastern hat. Außerdem ist eine gleiche Straße von Choken bis an die Gränze der Hst. Leitomischel, 1262 Kl. lang, im Bau begriffen und wird im Jahre 1838 vollendet seyn. Ferner ist ein chausseartiger Straßenzug von Choken gegen Geiersberg und Senst en berg projectirt, welche in einer Ausbehnung von 1223 Kl. auf dem Gebiete der Hst. Choken im Jahre 1839 erbaut werden soll. Dienächste Post ist in hohen mauth.

#### Die Ortschaften des Dominiums find:

1. Chogen (Chocen, auch Chocen), 61/2 Stunde ö. von Chrus bim, 2 St. nnw. von hohenmauth, im Thale zu beiden Geiten des Stils Ten Abler, Schutftabtchen; jablt fammt ber am linten Ufer geleges nen Borftabt Cho cin'et 350 Baufer mit 1955 Ginwohnern, worunter 2 prot. und 2 ifrael. Familien, hat am linten Ufer 1 obrett. Schloß, 1 Umthaus mit ben Rangleien bes Birthichaftsamtes, 1 Diff., 1 Brauh, (auf 33 Faß), 1 Branntmeinbrennerei, welche obrettl. Gebaube fammtlich jur Borftabt Chocinet confcribirt finb; ferner im Stabtchen am rechten Ufer 1 Pfarrfirche, 1 Pfarrei, 1 Schule, fammtlich unter obrett. Patronate, 1 Rathhaus, 1 obrettl. und 1 stäbtisches Spis tal, beibe in Einem Gebäube, 1 obrettl. Eintehrhaus ("herrnhaus"), 1 Fildmeisteremohnung, 2 Getraibe - Mühlen (bie ", Dbere" von 4, und bie "Untere" von 3 Gangen) und 1 Papiermuble, am untern Ende bes Stadts dens. Das Schlog ift, mie eine bobmifche Infdrift über bem Gingange gur Berwaltersmohnung befagt, im 3. 1562 vom bamaligen Befier ber Hft., Freiherrn Sigmund von Schellenberg und Roft, herrn auf Brchowin, gebaut, im 3. 1574 aber erweitert worden. Rach bem Brande . am 8. September 1829 murbe es vom gurften Rubolph Rinfty gang neu aufgebaut und geschmachvoll eingerichtet. Es ift ein zierliches, ein Stods wert hohes Gebaube, mit einem vieredigen , gefchloffenen hofraume, ents halt zu ebener Erbe Die Rangleien und oben, nebft ber Bohnung fur Die fürftl. Familie, einige Beamtenmohnungen. Auch gehört bagu ein anfehn= licher und iconer Biergarten. Die Pfarrfirde unter bem Titel bes

heil. Frang Seraph. beftanb als folde, ben Errichtungebildern gufolge, icon 1384, 1397 und 1407. Im 3. 1725 brannte fie nebft Pfarrei
und Schule gang ab, bei welcher Gelegenheit bie alten Gebenkhucher gu Grunde gingen, murbe aber 1727 bis 1734 burch ben Grafen Stepban Rinfty neu wieder hergestellt. Die größte ber 3 Gloden wiegt 30 Gtr. und ift 1660 von Martin Schreter in Rachod genoffen, Die fleinfte ift vom 3. 1662, die mittlere, ohne Babraahl, wiegt 15 Gtr. Eingepfarrt find, außer Choben felbft, die hiesigen Dorfer Roforin, Dworifto, Bofdin, Bie frowit (Filialfirde), Darebnis, Storenit (Filial= Birche), Raffamrt, Demich (Filioltirche) und Bregenit, nebft ben frembbrichftl. Rolbin und Brabifcht (Bft. Caftalowis, Roniggr. Rr.), Ehotta Sublig und Chotta Bares (oft. Brandeis, Rönigg. Rr.). --Chogen hat einen Stabtrichter und einen geprüften Grundbuchführer. Das alte filberne Amtelicgel, auf welchem etemals die ist unleserlich gewors bene Jahrzahl 1545 geftanden haben foll, enthält bas Bilbnif des heiligen Bengels in ftebenber Stellung, welcher in feiner Rechten einen Schilb, mit einem einfachen Abler geziert, in ber Linken eine Fahne halt; zu beis ben Seiten hinter ibm ichmeben zwei Engel. Auf einigen im Umtbarchive noch vorhandenen alten Urtunden findet man Abbriice eines frugern Sies gels, bie aber fo undeutlich find, bag man in ber Umfdrift nur bas Bort "comunitatis" ertennen tann. Der Sage nach foll bas Stabtchen bas neuere Siegel erhalten haben, ale bie Ginwohner vom Buffitismus wieber zur katholischen Religion zurückgekehrt waren. Die Rahrungszweige bes Stabtchens find gandwirthichaft, verschiedene Gewerbe und etwas Sandel. Bon ber obigen Bahl aller Gewerbsteute bes Dominiums tommen 207 auf Choben allein. Auf ben 4 3ahrmartten (an Pauli Betehrung, Ofterbienstag, Mar. Magbal., und ben Tag nach Wenzeslai) werden in 204 Buben und Stanben hauptfachlich Tucher und andere Bollmaaren, Leins mand, Leber und Lederartitel, Gilen ., Stahl : und Blechwaaren, holzerne Gerathschaften , Zöpfergeichirr , Pelzwert u. f. m. feilgeboten. Auch find jahriich 8 Bieh martte (vor Pauli Betebr., nach Johann v. Nepomut und vor Bengestai), und alle Dienstage Bochenmartte für Getraibe und Garn, die aber nur ichwach belucht werben. - Die Privilegien bes Städtchens find vom Raifer Ferbinand I., 1558, auf 2 Jahrmartte, fpater auf Bieh = und Bodenmartte, fo wie noch einige andere von ber Gräfinn E berefia Dargaretha Don Goon firden, 1669, vom Grafen Bengel Rorbert Octavian Rinfty, 1710, und deffen Rachfolgern. Bon ber ehemaligen, burch Karl IV. zerftörten Burg bes Ris Klas Sampach von Potten ftein, welche w. von Chogen auf einer jest ganz mit Balb bedeckten Unbohe Dubler gestanden haben foll, sind außer ben Ballgraben schon langft alle Spuren verschwunden. In einiger Ents fernung ift ein Plat vom Bolte Roftelniffte genannt, wo ebemals eine Rirche gestanden haben foll. — Der Chogner Stadtgemeinde geboren 16 Baufer von bem Dorfe Staupnig ber Stabt Leitomifchel.

- 2. Roforin, Rogorin, 1/2 St. f. von Chogen, D. von 28 Saus fern mit 188 Ginwohnern, nach Chogen eingpf.
- 3. Bofdin (Bogin), 1 St. nnw. von Chogen, D. von 32 h. mit 187 E., nach Chogen eingpf., hat 1 Walbbereiters = Wohnung und 1 Wirthshaus.
- 4. Biestowis (Bestowice), 1/2 St. nw. von Chosen, am rechten User des Abler, D. von 51 h. mit 298 E., worunter 1 protest. Familie, ist nach Chosen eingps. und hat 1 kleine Filialkirche zu Allers heiligen, worin jährlich 4 Mal Gottesbienst gehalten wird, und 1 Mbs.

Die Rirche bekand icon im XIV. Sahrh., wurde im Sufftentriege gersftort, bann ber Chohner Pfarrei zugetheilt unb 1784 neu gebaut.

- 5. Dare b nie, gegenüber von Bieftomie, am linten Ufer, und unter basfelte Ermeindegericht gehörend, hat 1 hegerewohnung, nebft 3 anderr Saufern, mit 19 E.
- 6. Storenis, 3/4 St. n. von Chosen, D. von 68 h. mit 420 G., worunter 6 protest. Familien, ift nach Sbosen eingpf. und hat 1 Filiale tirche zur heit. Maria Magbalena, 1 Schule und 1 Mühle. Die Kirche, worin jeden dritten Sonntag Gottesbienst gehalten wird, bestand schon 1384 als Pfarrkirche und ist 1689 neu gebaut worden. Auf dem Fußsboben liegen 2 Grabsteine mit böhmischen Inschriften, des Freiberrn Besbrich von Kican auf Koldin, † 1572, und des Fräuleins Magbalen a von Kican, † 1536. Zu Storenig ist die 1/4 St. w. gelegene Einsschicht, Wrchomina, 4 h. mit 25 G, bestebend aus 1 Maierhose, 1 Schäf., 1 Ziegelhütte und 1 Zinshäuschen, conscribirt.

7. Naffamrt (Nafamrch), 1 St. nnö. von Chogen, D. von 83 S. mit 234 Einw., worunter 7 prot. Familien, nach Chogen eingpf.

- 8. hem fch (Zem2), 1/4 St. n. von Choben, D. von 18 h. mit 102 E., ift nach Choben eingpf. und hat 1 Filialkirche zu Maria himmelfahrt, welche im Jahre 1683 neu gebaut worden. Das Attarblatt, ein auf holz gemaltes Bildniß der heil. Jungfrau Maria, ist der Kirche 1662 vom Erafen Kurz (Curtius), damaligen Besitzer der hft., geschenkt worden.
- 9. Bregenig, 1/2 St. no. von Chogen, jum Gemeinbegericht von hemich gehöriges Dich. von 5 p. mit 40 G.
- 10. Dworifto, 1/2 St. fm. von Choken, D. von 19 h. mit 126 G., nach Choken eingpf., hat 1 Jäger = und zugleich Wirtheb. und 1 Dhf.
- 11. Augezb (bei Choten), 11/2 St. nw. von Chosen, auf einer fans bigen Anhöhe, in walbiger Gegend, D. von 51 h. mit 346 E., hat 1 P farrs kirche zu St. Beit, 1 Pfarrzebäude, 1 Schule und 1 Wirthah. Die Kirche, melche 1740 abgebrannt und 1748 neu wieder aufgebaut worden ift, steht unter dem Patronate der Obrigkeit, die Pfarrei und Schule aber unter dem des Religionskonds. Eingepfarrt sind neuft Augezb die hiessigen Dörfer Srub (Filialkirche), hluboka, Chlomek (mit Postoslow), Prochod, Plhuwek, Reudorf, Korunka, Plchowiz und Smetana.
- 12. Erub, 3/4 St. mnw. von Chopen, in bergiger und watbiger, fcmer zugänglicher Lage, D. von 77 h. mit 465 E., ift nach Augezd einapf. und bat 1 Filialtirche zu Chrifti. bim melfahrt unter bem Pastronate ber Obrigkeit, 1 Schule, und bem bes Religionsfonds, 1 Mbf. und 1 Wirtheb. Die Kirche hat 4 Glocken mit ben Jahrezahlen 1585, 1544, 1514 und 1404.
- 13. Slubo fa, 2 St. wnw. von Choten, D. von 12 h. mit 73 G., nach Augezb eingpf., hat 1 Jagerhaus.
- 14. Chlomet, auch Chlumet, 1 St. nw. von Chogen, am linten Abler-Ufer, D. von 14 h. mit 93 Einw., nach Augezd eingpf. Hieher ift bie 1/4 St. abscits gelegene Ginschicht Postolow, aus 1 Mthf. und 1 Mithle bestehend, conscribirt.
- 15. Prodob, 2 St. nm. von Chopen, D. von 15 h. mit 108 E., worunter 2 prot. Familien, ift nach Augezb eingpf., und hat 1 Jagers haus, 1/4 Ct. w. vom Orte.
- 16. Pldumet, Pldumety, 2 St. nnw. von Chogen, unweit links vom Abler, D. von 28 h. mit 148 E., ift nach Augezb eingpf. und hat ein abseitiges Jägerh.

' 17. Pico wit, 21/2 St. nuw. von Chogen, an beiben Ufern bes Antere fluffes, D. von 26 G. mit 151 G., nach Augezd eingpf., hat 1 Birthe haus und 1 Mühle.

18. Smetana, 21/2 St. nw. von Chogen, D. von 12 g. mit 65 G.,

nach Augezd eingpf.

19. Reuborf, 21/2 St. nnw. von Choben, am linten Abler-Ufer, D. pon 10 f. mit 49 G., nach Mugezd eingpf., bat 1 abfeitige Duble mit Brettfage.

20. Rorunta, 23/4 St. nnw. von Chogen, D. von 12 . mit 56 G.,

ift nach Mugezd eingpf., und hat 1 Daierhof.

21. Rorin, 3/4 St. fo. von Chogen, D. von 30 . mit 172 Ginw.

nach Bohmifch = bermanit (oft. Leitomifchel) eingpf.
22. Porrafer, 3/4 St. f. von Chogen, D. von 15 D. mit 85 G.,

nad Böhmifd : Dermanis eingpf.

23. Slatina, 1 St. wim. von Chopen, D. von 60 B. mit 347 E., ift nach Bamrst (gleichnamiges Gut) eingpf. und hat 1 Filialtirche ju St. Peter und Paul, welche unter dem Patronate der Chohner Ebrigfeit fteht, und 1 abseitige Begerswohnung (Retuschil genannt).

Mußerbem gehören jur Sit. Chogen:

24. von Chota Bafet ober Barecta, einem nach Chogen einges pfarrten Dorfe ber oft. Branbeis (Roniggr. Rr.), 6 6. mit 37 G.

## ·Kideicommiß= Herrschaft Landskron.

Diefes Dominium bilbet ben öftlichften Theil bes Rreifes und grangt in Norben an bas Gut Schampach, bie Sften. Geiersberg und Grulich bes Königgr. Kr., in Diten an die mahrischen Hiten. Gisenberg und Ho= benftadt, in Guben an die mabrifche oft. Tribau und an bie oft. Leis tomifchel, in Beften ebenfalls an die lettere Sft., fo wie an die Sften. Brandeis und Genfienberg bes Königgrager Kreifes.

Der gegenwärtige Befiger ift ber t. f. Kammerer ic. Alops Mas ria Joseph, fouverainer Fürst von und zu Liech tenstein, von Mitoleburg, Herzog zu Troppau und Jagerndorf, Graf zu Ritte berg 2c. 2c., welcher die Berrfchaft nach bem am 20. April 1836 er= folgten Tode feines Baters, des t. t. Geh. Raibs, General = Feidmar= fchalls zc. zc. zc. Sohann Sofeph, fouverainen Fürffen von und gu Lichten ftein 2c. 2c., als beffen altefter Sohn und Fibeicommiß-Erbe übernommen hat. (S. Landtafl. Hauptb. Lit. L. Tom. I. Fol. 157.)

Unfere Renntniß ber fruhern Befiger reicht, fo weit fie auf Urkunden geftust ift, bis gur Balfte bes XIII. Sabth. hinauf, wo ein Bermann Dfteh und ein Ulrich von Durnholz (welcher Lettere in mehren Urkunden Premust Ottokars II. als Beuge vorkommt), entweder gleich= zeitig ober nach einander, die Stadt Landsfron und die Beste Landsberg be= faßen. Im 3. 1286 gehörten beibe Befigungen bem Konige Ben gel II., welcher mittelft gu Brunn ausgefertigter Urfunde vom 21. Mai 1304 bie Stadt Landskron nebst Bichlingsdorf (Sichelsdorf) und andern Dörs fern dem von ihm gestifteten Ciftercienfer=Rlofter zu 3bra= flaw (Königsaal) bei Prag ichentte. Da jedoch diefe Guter allgumeit von bemfeiben entfernt und bie Tebte nicht im Stande waren, fie binlänglich vor ben Unfällen benachbarter Raubritter zu schüten, fo fchloß das Stift am 26. Ziner 1358 nitt dem Bifchofe von Leicomifchel, Johann II. von Neumart, einen Bertrag, in Folge deffen es ihm bie theils feften, theils offnen Stadte (Oppida murata et non murata) Landefron, Wildenschwert, Bob mifch=Tribau und Gabel, nebft ben Dor= fern Boibdorf, Beipereborf, Sohneborf, Rothmaffer und einigen anbern, als Gigenthum aberat und bafur bie bem Konigfaaler Gifte naber gelegnen Dorfer Gwol (3 mol, jest jur Sft. Unter = Bregan im Raurimer Rreise gehörig) und Raufchow (?), nebft einer jahrlichen Summe von 100 Schock bohm. erhielt. Das Bisthum zu Leitomischel blieb im Beffe ber Sfr. Landetron bis jum Buffirentriege, mo es bem gewandten und machtigen Pikarditen Bilbelm Roftka von Poftupit, gelang, die Guter bes Bisthums, und barunter auch Landefron, an fich gu reifen. Rachbem er im J. 1436 in einem Gefechte mit ben Roniggrabern bas Leben verloren, fam Landsfron an feinen Gohn 3 be n to, und nach beffen Tobe an feinen Bruber Johann, welcher die Sft., fo wie auch Leitomischel, seinen Söhnen Bohusch und Johann als gemeinschaft= liches Eigenthum hinterließ. Bobufch ftarb 1505 ohne mannliche Erben und auch fein Bruber Johann hatte nur zwei Tochter, Unna und Margaretha, welche fich mit bes bohmifchen Dberftlanbhofmeis ftere Wilhelm von Vernftein auf Belfenftein beiden Gob nen Johann und Abalbert vermablten. Letterer gelangte burch diese Bermählung zum Besite der Hft. Landskron, mit welcher damals schon die Hft. Landsberg vereinigt war, und erscheint als Berr beiber Dominien in einer noch im Landefroner Stadtarchiv vorhandnen Bergleiche = Urfunde vom 3. 1511. Abalbert von Pernftein farb, gleichfalls mit ber Burbe eines Oberstlandhofmeisters von Bohmen bekleibet, am 17. März 1534, nachdem er schon früher die Sft. Landekron feinem jungern Bruder Johann von Pernftein abgetreten hatte, melches Lettere aus einer Urtunde bes Stadtarchive vom 3. 1527 her= porgeht, worin Johann alt "Pán a Drzitel panstwi Lanskronského" (herr und Befiger ber Sft. Landefron) erfcheint. Johann v. Pern= ft ein ftarb im 3. 1548 und hinterließ brei Gohne, Jaroflam, Wratiflam und Abalbert, von welchen ber lettere die Sften. Landsfron und Landsberg nebst Pernftein, Plumenau zc. in Mabren als Erbiheil erhielt. Diefer ging im J. 1561 mit Tode ab und ba er teinen männlichen Erben, sondern nur eine Tochter, Bedwig, hinter= ließ, auch fein altefter Bruber Saroflam fcon fruher geftorben mar, fo fielen feine Guter an feinen Bruder Bratiflam von Perns ftein, auf Lowacow und Plumlow, welcher, nachdem er 1566 mit der Burde eines Oberstkanglers von Bohmen bekleidet worden und 1567 auch die Hft. Leitomischel erworben hatte, am 20. Oktober 1587 ftarb und nebst zwei Töchtern auch zwei Söhne, Johann und Mais

milian, hinterließ. Diefe vertauften icon im 3. 1588 bie Bft. Landefron an Abam Kelir b. alt. Dran von Barafom, welcher 1609 E. f. Rath und Burggraf von Koniggrat mar und 1622 bie oft. für bie Summe von 180000 Schod meignisch an ben gurften Rarl bon und gu Liechtenftein verlaufte. Diefer farb am 12. Febr. 1627 und hinterließ als Erben feinen bamals noch minderjährigen alteften Sohn, Rarl Eusebius, welcher später dast Liechtensteinsche Fidelcoms mig und refp. Majorat grundete, von welchent ichon bamale Landefron einen Bestandtheil ausmachte. Nach bem am 5. April 1684 erfolgten Lobe biefes Kurften gelangte bas Majorat an feinen altesten Sohn 3 ohann Abam Andreas, mit welchem, ald er am 16. Juni 1712 farb, die mannliche carolinische Linie des Saufes Liechtenfiein erlosch. Der Stiftungeurkunde zufolge gelangte bas Majorat nunmehr an bie Gundaccariche Linie und zwar an ben Fürften Johann Unton Klorian von Liechtenftein. Der Berftorbene hinterließ aber ein Testament, vermöge deffen die Sft. Landstron mit Landsberg, das Dorf Roslamp und ein Saus in Brunn fur die Summe von 129000 fl. dem Rurften Johann Unton, jungften Gobne bes Fürften Philipp Erasmus, jugetheilt murbe. Auf biefen folgte fein altefter Bruber Sofeph Bengel Loreng, welcher 1748 auch feinem ohne manntis chen Erben verftorbnen Better Johann Rati Boromaus in bem Befige bes Majorats nachfolgte, und mit bemfelben nun auch bie Sft. Landefron wieder vereinigte. Er flarb am 10. Febr. 1772, und ba fein einziger Cobn ichon in früher Jugend mit Tode abgegangen mar, fo fiel bas Majorat an feines verftorbenen Bruders Emmanuel alteften Sohn Frang Jofeph, nach beffen Tobe, am 18. Mug. 1781, an felnen alteften Sohn Alops Jofeph Fürften von und gu Liechtenft e in, und nach beffen am 24. März 1805 erfolgtem Ableben an feinen alteften Bruber, ben oben ermahnten Bater bes gegenmartiger Befibers.

Der nutbare Flachen inhalt der Oft. (ohne bie Municipals ftabte Landetron und Wildenfchwert) ift laut Rat. = Bergt. Summarium:

|              |      |      |        | Dominicale. |      | ommuniticate. |      | pujammen.   |      |
|--------------|------|------|--------|-------------|------|---------------|------|-------------|------|
|              |      |      |        | Soc).       | □£1. | 3.            | □si. | <b>304.</b> | □£1. |
| An acterbare | m F  | elbe | rn     | 3255        | 139  | <b>26686</b>  | 269  | 29941       | 408  |
| = Teichen    | mit  | Xec  | fern   |             | ,    |               |      |             |      |
|              |      |      |        | 80          | 1066 | -             | _    | 80          | 1066 |
| = Trifchfel  | bern |      | ٠      | 175         | 451  | 4456          | 339  | 4631        | 790  |
| = Biefen     |      | •    | •      | 859         | 614  | 5430          | 311  | 6289        | 925  |
| = Garten     | •    |      |        | 131         | 468  | 1694          | 1405 | 1826        | 273  |
| = Teichen    | mit  | X    | de fen | 1           |      |               |      |             |      |
| vergl.       | •    | •    | •      | 269         | 1220 |               |      | 269         | 1220 |
| = Humeib     | en 2 | ٤.   |        | 356         | 1418 | 2420          | 579  | 2777        | 397  |
| = Waldun     |      |      | •      | 7602        | 900  | 7781          | 797  | 15384       | 97   |
| Ueberhaupt   | •    |      | •      | 12730       | 1476 | 48469         | 500  | 61200       | 376  |

Mit Hingurechnung bes landwirthschaftlichen Areale ber genannten Grabte und bes von den Ortschaften, Gewässern, Plagen, Straßen und Wegen eingenommenen Raumes kann die gesammte. Oberstäche der

Bft. ju menigstens 61/2 Deilen angenommen werben.

In Sinficht ber Naturbeschaffenheit gehort die Sfr., wie biefer gange öftliche Theil bes Landes, ju ben hohern Gegenden beffelben, und ift gro-Bentheils eigentliches, theils nieberes, theils bobes Mittelgebirgeland. Un ber Oftfeite der Berrichaft zieht fich der hohe, vom Grulicher Gonee= berge fühmestlich auslaufende Gebirgsarm bin, und macht mit feinem Ramme die Granze von Bohmen und Mahren; fein ganges weftliches. Behange, vom Thale des Stillen Abler bei Gabel, bis an die mabrifche Granze bei Sichelsdorf, gehort zum hiefigen Gebiete. Auf diefem Gebirgeruden, welcher fich mit grofartig wellenformigen Formen von feiner Bestseite ziemlich feil erbebt, zeichnen sich als hohe Punkte ber Buch= ber a bei Worlicta, ber Bunder ber a bei Centowigund ber Bacht= berg bei Albereborf, Lesterer mit einer Meereshohe von 2238 Wien. Fuß aus. (Die ersten beiden find nicht gemeffen, aber mabricheinlich hober.) Ein anderer hoher Gebirgeruden bilbet die Beftfeite ber Berr= fchaft und erstreckt fich vom Thale bes Stillen Ubler, amifchen Wilbenschwert und ber alten Burg: Landsberg, in füblicher Richtung bis gum Schonbeng ft anber Grange von Mahren. Diefer Gebirgeruden ift von mehren Schluchten und Thalern eingeschnitten und bacht fich besonbere an feiner Ditfeite mit fchroffen Gehangen ab. 3mifchen biefen beiben bohern Gebirgerucken verbreitet fich im großern, mittlern Theile bes Do= miniums niederes Minelgebirge und Sugelland, welches fich bie und ba, besondere im Guben bei Landefron, zu einer Thalebene verftacht. Die Felsarten biefer Gebirgspäge find eben so verschieden, als ihre äußerlis Der öftliche Gebirgsruden gehort ber Urich i.e.fer Kormation an und besteht in feinem nordlichen höhern Theile aus Gneus; im fudlichen ift Gilimmerfchiefer, welcher in Thonfch ie fer übergeht, vorherrichend. Um Fufe diefes Gebirgerudene ift Planertaltftein abgelomert, welcher fich westlich bis gegen Petersborf, Jekelsborf, Landekron and Sichelsborf verbreitet. Der westliche Ge= birgerucken besteht gleichfalls aus biefer Felsart; fie erscheint bier in befonberer Machtigkeit abgelagert und enthalt hie und ba Banke von Grun= fandstein und Quaberfandstein. Zwischen beiben genannten Bebirgeruden erfcheint in einem fcmalen Striche, welcher fich von Biegenfuß über Ludau, Rubelsborf, Michelsborf, Dittersbach, Liebenthal, Landsberg und Scheube hinzieht, die Formation des Rothen Todt= liegenden, von welcher fich auch Spuren im Thale bes Stillen Adler, bei Wildenschwert und Lichme, vorfinden.

Der hauptfluß ift ber Stille Abler (ober die Erlis, Orlisce), welcher aber nur einen kleinen Theil vom nördlichen Gebiete ber oft. burchströmt, wo er auf einzelne Strecken die Granze mit dem

Roniggraber Rreife macht. Er betritt von Porben ber, aus ber Sft. Grulich kommend, das hiefige Dominium oberhalb Gabel, wendet fich bann in mehren Krummungen fubmestlich, geht hierauf nordwestlich in ben Roniggrager Rreis gurut, nimmt von Gejereberg an wieber ein fühmeftliche und füdliche Richtung, läuft bann fühmeftlich, die Sfr. Landes Eron von der Sft. Geiersberg trennend, betritt unterhalb Landeberg jum zweiten Male das hiefige Gebiet, flieft in fublicher Richtung an der westlichen Seite der Stadt Wilbenschwert vorüber, und wendet sich nun westlich, um nach turgem Laufe in ben Koniggrager Rreis gurude zukehren. In den Stillen Abler ergieft fich bei Wildenschwert ber von Sudosten, aus ber Sft. Leitomischel über die hiefigen Drischaften Bohmifch=Tribau, Parnig, Nahlhutten, Lange = Triebe und Bulbetten tom= mende Bach Trebowta. Undere, aber unbedeutende Bache fliegen eben= falls in ben Abler ober geben oftwarts nach Mahren in die March. Diefe Gemaffer enthalten Forellen, Barfchlinge, Male, Malraupen, Bechte, Rarpfen, Barben, Beiffische und Rrebse; auch Fischottern werden gu= meilen erlegt.

Von Teichen sind die bei Scheube, von 70 Megen Area, bei Lange-Triebe, von 671/2 Megen, bei Rothwasser, von 63 Megen und bei Landskron von 72 Megen, die ansehnlichsten und mit Karpfen beseigt. Außerdem hat die Hft. 22 Streck und Brutteiche, worunter der Kurze und der Erl=Teich, bei Landskron, ersterer von 443/4 Megen, letzterer von 287/8 Mg., so wie der Dittersbacher von 125/8 Mg., die größten sind. Der ehemalige große Teich bei Lukau ist schon seit 1799 trocken gelegt und wird als Wiese benutt.

Bei Königefeld ist eine Mineral=Quelle. (S. unten.)

Die Gesammtzahl der Einwohner (ohne die Schusstädte) ist 43629, unter welchen sich 140 protestantische Familien (helvetischer oder reform. Conf.) befinden. Die herrschende Sprache ist in 30 Ortschaften die teutsche, in 23 die bohmische.

Die Ertrags = und Nahrungsquellen sind Landwirthschaft (bie aber bei dem größtentheils undankbaren Boben und rauhen Klima nur auf den obrigkeitlichen Gründen von einiger Bedeutung ist) und versschiedene Gewerbe. Die Bewohner der Gebirgsortschaften Loudon, hers botis, Riedersdorf, Obers und Nieders hermanis, Kodurg, Weipperssdorf, Neudorf, Tschenkowis, Worlitschka, Jamnen, Waltersdorf, Neposmuk, Rothwasser und Petersdorf, nähren sich, da der kalte steinige Ackersboden nur sehr karge Uerndten liefert, größtentheils von Flachsbau, Flachsspinnerei und Weberei. Auch wird von den Einwohnern der Dörfer Worslischka, Tschenkowis und Neudorf starker Haussthandel mit Schnittmaaren getrieben. Bei den mehr süblich und westlich gelegnen Dörfern ist der theils lehmige, theils sandige Boden von mittelmäßiger Fruchtbarkelt, aber für den Andau edlerer Getraidegattungen nicht geeignet. hier treiben die Unterthanen mehr Feldbau, der aber nur durch mühsames Reinigen der

Felber von den Steinen etwas einträglich gemacht werden kann, und nahren sich nebenbei von Fuhrwerk. In den Städtchen Gabel und Böhmisch=
Aribau sind Polizei= und Commerzial = Gewerbe die Hauptbeschäftigung.
Der Obstbau ist unbedeutend und beschränkt sich auf die Hausgärten der Einwohner. Alle mit der Gultur eblerer Sorten im Freien gemachten Bersuche sind die jeht fehlgeschlagen.

Die Bie haucht ist nur auf ben obrigkeitlichen höfen von Bebeutung, wo nebst einem größern Rindviehschlag von Schweizer-Abstammung auch die Bucht ebler Schafe zu großer Bollkommenheit gediehen ist.

Der Biehstand mar am 30. April 1833:

|            | Bei ber Obrigfeit.                     | Bei ben Unterthanen.                     | Bufammen. |
|------------|----------------------------------------|------------------------------------------|-----------|
| Pferde     |                                        | 1752                                     | 1752      |
| Rindvieh   | 393                                    | (1606 Alte, 146 Fohlen)<br>9094          | 9487      |
| Stillouter | (14 Buchtftiere , 15                   | (82 Buchtst., 57 junge                   | 8401      |
|            | junge Stiere, 238<br>Kühe, 126 Kalbins | Stiere, 7104 Rühe,<br>1805 Kalbinnen, 19 |           |
|            | nen.)                                  | Bugochsen, 27 junge<br>Ochsen.)          |           |
| Schafe     | . 2909                                 | 3868                                     | 6777      |
|            | (24862lte,4238amm.)                    | (2508 Mite, 1360 gamm.)                  |           |

Die Bewirthschaftung der obrigkeitl. Gründe geschieht durch 8 Maier= höfe in eigner Regie (Landekron, Sichelsborf, Lukau, Parnig, Lange= Triebe, Scheube, Nieder = und Ober-Lichwe); der neunte (in Petersbotf)
ift zeitlich verpachtet.

Die obrigkeitlichen Walbungen sind in folgende 7 Reviere eingetheilt: das Thomigsborfer, 959 Joch 930 | Rl., das Rathsborfer, 949 Joch 920 | Rl., das Böhmisch-Tribauer, 870 Joch 1470 Rl., das Lichwer, 1352 Joch 1300 | Rl., das Rothwasserer, 625 Joch 230 | Rl., das hermanizer, 1235 Joch 1570 | Rl. und das Jamneyer 1201 Joch 1400 | Rl., zusammen 7195 Joch 1450 | Rl. Sie liefern einen jährzlichen Ertrag von beiläusig 5000 Kl. weichen und 2000 Kl. harten Holzzes. Die vorherrschenden Holzgattungen sind Tannen, Fichten, Kiefern, außerdem einige Bestände von Rothz und Weißbuchen, Ahorn, Birken und Lärchen. Die Unterthanen besizen in zerstreuten Parcellen 7784 Joch 1208 | Rl., die Kirchen 258 Joch 1330 | Rl., und die beiden Städtzchen Böhmisch = Tribau und Gabel 180 Joch 299 | Rl. Waldungen, größtentheils aus Nadelhölzern bestehend. Der Absat des Holzes gesschieht, nach Bestreitung des eignen Bedarfs, an die Unterthonen des Dominiums.

Der Wildstand ift im Berhaltniß zur Größe der Sft. fehr uns bedeutend und besteht, außer einigen Reben, hauptfachlich aus hafen und Rebhühnern. Der Absat geschieht innerhalb des Dominiums felbst.

Mit Polizei = Gemerben maren am 1. Janer 1835 auf ber gangen Sft. (ohne bie Schutflabte Landelron und Wilbenschwert, beren

Industrie = Berhaltniffe weiter unten besonders bargestellt werben) 422 gunftige Meifter, 126 Gefellen und 126 Lehrlinge, jufammen 674 Perfonen; mit Commercial=Gemerben 110 Meifter und Gewerbsbefugte, 20 Gefellen und 31 Lehrlinge oder Gehilfen, zusams men 161 Perfonen; mit freien Gewerben 113 Gewerbeinhaber und mit bem Bandel 283 verschiebne Sanbelsleute beschäfzigt. Die Bahl aller Gewerbeleute betrug demnach 1231. Darunter befanden fich folgende Meifter und Gewerbeherren: 17 Bader, 77 Bier : und Brannt: weinschanter, 1 Brauer, 1 Brettmuller, 1 Caftrirer, 2 Drecheler, 3 Durrs obsthändler, 8 Farber, 11 Fagbinder, 5 Flache = und Garnhandler, 26 Fleischauer, 2 Garnbleicher, 13 Garnhanbler, 25 Garnsammler, 6 Barn = und Leinwandhandler, 10 Glafer, 44 Griedler, 1 Grunzeug= hanbler, 1 Sofler, 3 hutmacher, 1 Kalfhanbler, 2 Klampner, 10 Klein-Schlächter, 3 Rurichner, 2 Runftweber, 7 Lebzelter, 2 Leberhanbler, 10 Leinwandhandler, 1 Leinsamenhandler, 1 Maurermeister (20 Gefellen), 60 Müller, 1 Magelichmiedt, 1 Pfeifenschneiber, 4 Riemer, 1 Roghandler, 13 Rothgarber, 1 Sattler, 2 Schleifer, 6 Schloffer, 6 Schmalzhandler, 41 Schmiedte, 53 Schneiber, 50 Schuhmacher, 4 Seifenfieder, 1 Geiler, 1 Steinmet, 8 Strumpfwirfer, 21 Tifchler, 7 Topfer, 3 Tuchmacher, 13 Magner, 1 Malter, 22 Meber, 2 Beinschanker, 4 Weifgarber, 1 Bimmermeifter (8 Gefellen) und 2 Bwirn = und Bands handler. - Sanbeleleute maren 4 Befiger von gemischten Waaren= handlungen, 4 Rramer und 275 Saufirer (größtentheils in Borlitschfa und Tschenkowit). In den Städtchen Böhmisch = Tribau und Gabel werden ziemlich ftart befuchte Jahr = und Bochenmärtte gehal= ten. (S. unten.)

Bur Unterftugung ber nicht bloß auf ber hiefigen Sft., fonbern auch in ber gangen Gebirgegegend bes Chrubimer, Koniggrager und Bibichos wer Areifes fehr zahlreichen, bei aller Betriebfamteit bennoch fehr burftigen Rlaffe ber Weber und Flachsspinner wurde im 3. 1817, wo bei der gro= fen Theurung im Gebirge Die Roth aufs hochfte gestiegen mar, auf ben Borichlag Gr. Ercellenz bee bamaligen Dberftburggrafen und gegenwartigen Staats = und Confereng=Ministers 2c. 2c. 2c. Brafen Frang Rarl von Rolowrat=Liebfte in ftn, und auf Befehl der t. t. hoftammer, zugleich im Ginverftandniß mit bem f. f. hoffriegerath, burch ben bama= ligen f. f. Commercienrath und Fabriksbesiter Brn. Errleben zu Lands= Fron, eine ararialische Leinwand=Gintaufsanstalt errich= tet. Schon im Berlauf bes erften Winters, von 1817 bis 1818, murben für ben Bedarf bes f. f. Militars 20000 Stud Linnenwaaren, ju 30 Wiener Ellen bas Stud, in Bestellung gegeben, in ber Art, bag dieselben beim Gintritt des Frühlings gegen fofortige baare Bezahlung bem orn. Errieben, als bem vom Merarium aufgestellten Raufer, ju übergeben und von diesem an die f. f. Monture-Commission nach Prag abzutiefern maren. Der Zwed biefer bochft wohlihatigen Unftalt mar junachft bas Befie

ber armen Gebirgebewohner, bie gugenblickliche Linderung ihrer furchtbas ren Noth, indem jene bei gewöhnlichen Lieferungen die Baare vertheuernben und ben Erwerb des Arbeiters fcmalernben Bwifchenhanbler umgan= gen, und die ftipulirten Gintaufepreife, nach Abjug der mit größter Bereit= milligkeit gemachten Borfcuffe, bem Arbeiter fogleich bei Ablieferung ber Baaren bezahlt murden. Außerdem follten aud burch die Strenge, mit welcher die abgelieferten Bewebe untersucht murben, mehre feit langerer Beit an nachlässiges Arbeiten und jum Theil felbit an betrügerische Runft= griffe gewöhnte Weber und Spinner allmählich in die ehemaligen Schranten forglamen Fleißes und ftrenger Redlichkeit bei Ausführung ber übernommenen Beftellungen jurudgebracht werden. Diefe Unftalt, ein bem großen Publitum wenig befanntes Dentmahl bes vaterlichen und men= schenfreundlichen Ginnes Walland Gr. Majeftat Raifers Frang I., befteht auch gegenwärtig, feitdem die Leitung berfelben nach dem Tobe des Commercienrathe Errleben an beffen betriebfame und tenninifreiche Cohne, bie fein Sabritegeschäft unter ber Firma Gebruber Errleben und Comp. fortfegen (f. weiter unten), übergegangen ift, noch in fegenereis cher Wirksamkeit.

Das Sanitäts = Personale besteht aus 1 obrigkeitlichen graduirten Arzte (in Landskron, welcher an Bestallung von der Obrigkeit
133 fl. 20 fr., nebst Deputat, und von den Unterthanen 100 fl. jähre
lich bezieht), 1 obrigkeitlichen Wundarzt (ebendaselbst, mit 38 fl. 42½ kr.
obrigkeitlicher Bestallung nebst Deputat, und 45 fl. von den Unterthanen),
3 andern Wundärzten (2 in Böhmisch-Tribau, 1 in Gabel) und 33 hebammen (2 in Böhmisch-Tribau, 3 in Nieder-Lichwe, 2 in Rothwasser,
2 in Liedenthal, 2 in Worlisschka, 2 in Sichelsborf, 2 in Lukau, die übrigen in Gabel, Olbersdorf, Aschenkowis, Knappendorf, Groß-Ritte, Jamney, Rathsborf, Triebis, Waltersdorf, Rudelsborf, Michelsborf, Oberund Nieder-Johnsdorf, Zohse, Weippersdorf, Herbotis, Thomigsdorf, und
Nieder-Hermanis).

Aus den Einkunften bes geregelten Armen = Inft ituts wurden im J. 1884 in 20 Ortschaften zusammen 168 Arme mit 2543 fl. 24 fr. W. B. unterstüßt. Der Betrag bes Stammvermögens ist nicht angegeben. Die Stäbte Landskron und Wildenschwert haben ihre eignen Armen-Institute. (S. unten.)

Die Berbindung des Dominiums mit den umliegenden Ortschaften geschieht durch gut unterhaltene Land fir a fien. Bon Reichenau an der mährlichen Gränze führt eine Commercialstraße über Sichelsborf durch Landstron, an Michelsborf vorbei, über den Steinberg, Rathsborf, Anappendorf, hilbeten nach Wildenschwert, Dber und Nieder-Lichwe. Ein zweiter Straßenzug kommt von der hft. Leitomischler Gränze, als Chaussee, über Thomigsborf und Rudelsborf nach Landstron, und geht von da weister über Dibersborf ze. durch Mähren nach Grulich und Preußisch-Schlessen. Endlich führt eine Commercialstraße von der Leitomischler Gränze

bei Abtsborf über ben Sternteich nach Triebig burch Ribnif, Bhmifch= Tribau, Parnig, Nahlhütten, Langetriebe und hilbeten nach Wilden= schwert. Alle übrige Dorfer stehen mit blefen Strafen burch gute Land= wege in Berbindung. Die nächste Post ist in Leitomisch el.

Die Drtichaften finb:

1. Bandetron (Landstraun), 13 St. in gerader Linie 8. von Chrus bim, 3 Postmeilen von Eritomischel, an einem Eleinen, unbenannten, fo. nach Mahren in die Frifama fliegenden Bache, Schutftabt, aus ber eigentlichen Stadt, 134 h. mit 883 E., der Sichelsborfer Borftadt, 310 h. mit 1907 E., und der Michelsborfer Borftadt,
269 h. mit 1819 E., zusammen aus 713 h. mit 4609 E., bestehend, uns
ter welchen sich 16 Protestanten (helv. Cons.) besinden. Davon gehören uns mittelbar gnr herrich aft Banbetron 11 Mummern, namlich in ber Stabt bas Chlog und bie Dechantei, in ber Sichelaborfer Borftabt 1 Maiers bof mit Schaferei und 1 Balbbereiterewohnung, und in ber Dichelsborfer Borftabt 7 Rummern, worunter 1 Brauhaus (auf 51 Faß), 1 emphyteus tifirtes, ben Gebrübern Errieben gehöriges Branntweinhaus und 2 Dubs ten (bie "Sterle-Muhle" und Die "Efel-Muble"). Alles Uebrige fieht unster ber Gerichtsbarteit bes ftabtfichen Magiftrate. Die eigentliche Stabt bils bet ein langliches von Nordweffen nach Gilvoften gerichtetes Biereck, und ift mit einer, im 3. 1639 mahrend bes Schwebenerieges erbauten ftarten Mauer umgeben. Die ehemaligen mit hoben Thurmen versehenen Thore find megen Gefahr bes Ginfturges ichon vor langerer Beit abgetragen wors ben. Die Baufer find theils von Stein und Biegeln, theils von Bolg erbaut. Das obrigeeitliche Schloß, über beffen Shore bas Bappen bes U bam Braan von Barafow nebft ber Jahrzahl 1601 angebracht ift, enthält nicht blog bie Rangleien bes brichtt. Dberamtes und die Bohnung bes Dberamtmanne ic., fondern auch die Dechanteifirche gum beil. wens gel, bei welcher, außer bem Dechanten, noch 3 Raplane (worunter einer vom Prager Burger Johann Caspar Argt, einem gebornen Lands-Eroner, funbirt worben) angestellt find. Das Patronat beligt bie fürftliche Dbrigfeit. Gingepfarrt find, außer ber Stadt und ben Borftabten, bie hiefigen Dorfer Dber- und Rieder- Johnsborf, Dibersoorf und Bobfe. Bann und von wem bie Rirche gebaut worben, ift nicht betannt. Sie hat 3 größere und 3 fleinere Gloden. Die größte, 50 Centner fcmer, mit bem fürftlich : Liechtenfteinschen Bappen, ift vom 3. 1723 und bat 3 lateinische Inschriften, deren eine besagt, daß beim Gusse bieser Glode viele Burger ber Stadt silberne Gesäße und Mingen in die schmelzende Masse geworsen haben. Die zweite Glode, 30 Ctr., ift 1667, und die britte, 10 Ctr., im 3.0 1776 gegossen. Als Pfarreirche besteht sie erft seit 1626, in welchem Jahre bei Biebereinführung bes tatholifden Gottesbienftes (bennbis bahin mar Landetron großentheils bem Glauben ber Pitarbiten jugethan) ber Minorit Unton Gruminger ale tatholifder Seelforger an= gestellt murbe. Aber fcon im 3. 1844, ale unter Rarl IV. bas Leitomifd ler Bisthum errichtet murbe, bestand eine Pfarrfirche ju Candefron, melde nebft ben übrigen, noch jest auf ber Sft. vorhandenen, biefem Bisthum untergeordnet murbe. Das Patronat über biefelbe verlieh 1375 ber Bifchof Albrecht von Sternberg bem von feinem Borganger, Peter Geslito, zu Landefron gestiteten Augustiner=Rlofter, welches auch fpasterhin, als es, durch Siffa im 3. 1421 zerftort, nach Olmus verset wors ben, und nachdem gandetron wieder gur fatholifchen Religion gurudgefehrt mar, diefes Patronaterecht zu behaupten fuchte, fo bag es darüber mit bem Befiger ber oft., Jofeph Bengel Rurften von Liechtenftein, ju

einem Proceffe tam, ber jeboch im 3. 1758 gu Gunften bes Lettern ents ichieben murbe. Das ermante Augustiner-Stift bat mahricheinlich in ber Sichelsborfer Borftabt, an berfelben Stelle, mo fich jest bie im 3. 1825 vom Wiener Burger Jo feph Langer, einem gebornen ganbetroner, mit einem Aufwande von 46000 fl. 28. 28. erbaute Spital = und Bes grabniftirde gur beil. Maria Magdalena nebft bem Gottes. acter befindet, gestanden. Als jener Bau begonnen und die alte baufällig gewordene, hölzerne Rirche abgetragen murde, entbedte man bie farten Grundmauern eines ehemaligen größern Gebaubes, welches ohne 3weifel tein anderes als das vormalige Rlofter gewesen senn konnte. Die altere jum Rlofter gehörig gemesene Rirche mar 1371 vom Bischof Peter Ges lit o erbaut worben. Im XVI. Jahrb. und bis jum breißigjabrigen Kriege biente fie ben Pitarbiten als Bethaus (3bor). Das Spital, worin 7 Pfrands ler verpflegt werden, beftebt icon feit bem XVI. Jabrh. (G. bas Rabere weiter unten.) Ebenfalls in ber Sichelsborfer Borftabt fteht auch bie im 3. 1695 vom hiefigen Dechanten Wenzel Franz Cimbrich erbaute brche zur heil. Unna. Mitten auf bem Stadtplate (ober Ringe) bes finbet fich bas in ben Jahren 1581 und 1582 erbaute große Rathhaus mit einem Thurme von beträchtlicher bobe. Ueber bem haupteingange ers blickt man bas Stadtwappen (einen rothen Schild mit einer goldnen Krone in der Mitte desfelben) nebft dem Pernfteinschen und dem Liechtensteinschen Wappen. Das Stadtwappen und das Pernsteinsche sind auch über dem Thore an ber Ruckfeite bes Gebaubes angebracht. Diefes Rathhaus enthält nicht nur die Bureaux und Rangleien bes Magistrats (mo unter andern auch Die Bildniffe des von hier geburtigen Bijchofs Peter Gelito, + 1387, und bes Johann Martus Marci von Kronwalb, † 1667, ebens falls eines gebornen ganbatroners, aufgeftellt find), fondern auch die aus 2 Rlaffen bestehenbe Anabenfdule, unter bem Patronate bes Dagis ftrate, nebft einem Gewolbe gur Aufbewahrung ber Feuerloich=Requifiten. Die Madden foule, ebenfalls mit 2 Rlaffen und unter bemfelben Pas tronate, befindet fich in einem befondern, 1790 erneuerten Gebäude neben bem Schloffe. Im untern Stabtplate fteht bas ben hiefigen 76 brauberechs tigten Burgern gehörige, ft abtifche Brauhaus (auf 161/2 gaß). Dem Rathhaufe gegenüber erhebt fich eine fcone, im 3. 1683 errichtete, im 3. 1825 erneuerte fteinerne Bilbfaule ber heil. Mutter Gottes, unb zwischen biefer und bem Rathhause befindet fich ein 8 Rlafter tiefer, mit Steinplatten ausgemauerter Wasserbehälter. — Die Stadt hat ihren eignen Dag iftrat, mit einem gepruften Rathe. Das altefte Siegel, welches bas oben bei ber Befdreibung des Rathhaufes ermahnte Stabtmappen ent= halt, ist vom 3. 1561; mahrscheinlich ist bieses Wappen ber Stabt von Wratiflam von Pernftein verlieben morben. Raifer Rudolph II. ertheilte ihr 1580 bas Recht, mit rothem Wachs zu siegeln. Auch befindet sich in Landstron ein t. t. Commercialwaaren = Stempelamt. Die Gins wohner leben theils vom Betriebe ber Landwirthschaft, theils von verichiebnen Gewerben und vom Sanbel. Die landwirthichaftlichen Grunde find nach bem Rataftral=Berglieberungs=Summarium: 9 .. ( a m m a n Daminicale

|                     | z v m t | mitate. | ઝાયા  | itaie. | ລຸພຸພ | m m c |
|---------------------|---------|---------|-------|--------|-------|-------|
|                     | Zoch.   | □£i.    | Zoch. | □£i.   | Zoch. | ו£נ.  |
| An aderbaren gelber | n 154   | 495     | 1153  | 1518   | 1308  | 4137  |
| = Trifchfelbern .   |         |         | 1     | 500    | 1     | 500   |
| s Biefen            | 57      | 680     | 145   | 1582   | 203   | 662   |
| s Gärten            | 8       | 796     | 52    | 408    | 55    | 1204  |
| s Butweiben 2c      | 18      | 1516    | 8     | 41     | 26    | 1557  |
| Balbungen           | 292     | 1354 -  | 8     | 1125   | 296   | 879   |
| Ueberhaupt          | 527     | 41      | 1365  | 874    | 1892  | 415   |

Der Boben ift mittelmäßig fruchtbar und bringt, außer etwas Baigen, vornehmlich Rorn, Gerfte, Saber, Erbfen, Biden und Erdapfel hervor. Much ift ber Rlachsbau nicht unerheblich. Gin Theil ber Dominical-Meder ift zeitweilig verpachtet. Der Biebftanb ift : 46 Pferbe (Alte), 603 Stud Rinbvieb (1 Buchtftier, 3 junge Stiere, 481 Rube, 84 Ralbinnen, 10 Dafts ochfen, 20 Bugochfen, 4 junge Dofen) und 178 Schafe (118 Alte, 60 gams mer). In ben Garten baut man bie gewöhnlichen Ruchengewachse und vers Schiedne Obstforten. Die Balbungen bestehen aus 4 Abtheilungen, bem Spitals buich, bem Rubbuich, bem Ueberichaar-Balb und bem Bfirgerwald, lets terer ber größte (264 3. 1167 | Rl.) und 1/2 St. 8. von ber Stadt gte legen. Gie enthalten theils Rabel = theils Laubholger und liefern jahrlich an 500 Rl. Brennholz. Der Bilbftand, an Reben, hafen, Reb : und hafels buhnern, ift nicht betrachtlich. Bon ichablichen Thieren finden fich bier auch Ruchfe und Dachfe. In Betreff ber Gewerbe-Induftrie ift juvorderft bie mit f. t. Bandes : Privilegium verfebene Big., Kattuns, Beins wands und Tifchzeug-Fabrit ber Gebrüber Errleben und Comp. anzuführen, welche fich in ber Dichesborfer Borftabt befinbet und zu melder bie in ber Sichelsborier Borftabt gelegne Bein man be Bleiche und Dangel, fo wie mehre Rebengebaube und eine Mable mit Brettfage in bem benachbarten Dorfe Bobie gehören. Diefe große, von bem am 31. Det. 1831 verftorbnen Bater ber gegenwartigen Befier, bem 2. f. Commercienrath Chriftian Polyfarp Friedrich Errleben im 3. 1802 gegründete Induftrie-Unternehmung beichäftigte am 1. Janer 1835 an Meiftern, Gefellen, Behrlingen und fonftigen Bilfearbeitern jus fammen 156 Perfonen. Die Beftanbtheile ber Fabrit find 1 Sengmafchine, 1 Pungir : Mafdine, 1 Balgenbrud : Mafdine, 2 große Drebbante, 1 Galander, 1 große Leinwand-Mangel, 4 Glanzmafchinen, 5 Balten, welche, so wie die Getraid = und Brettmuble, sammtlich durch Baffertraft bewegt werben; ferner 1 Rasenbleiche von 50 Soch Biefengrund nebst bem dars auf erbauten Bleichhaus, mit 12 großen Bauchbutten und eben fo viel Reffeln; ferner 1 Mobelftecherei, 1 Druderei, und 1 Bunt : und Englifche Blaufarberei. Der Bau und bie Musbefferung ber Mafchinen gefchieht groß. tentheils in den mit ber Kabrit verbundnen Bertftatten. Die Rabrit lies fert jahrlich (in Berbindung mit ber gleichfalls ben Gebrfibern Errleben und Comp. gehörigen Fabrit zu Prag, in der Altftabt, bei St. Balentin, Rr. 56) beilaufig 2400 Stud gepantichte (ausgewalchne) und weiße Beinmand, 500 Stud weißgarnige Leinwand und Gradel, Schachwig : und Das mast-Zischzeuge, 1600 Stud gefarbte Leinwand, 6000 Dugend gebrudte Leinwand-Zuchel, 300 Stud gebrudte Leinwand und 400 Stud gebrudte Rattune. Der größte Theil biefer Beinwand wird in ben umliegenben Ges birgsortichaften gemebt und im roben Buftanbe von ben Unternehmern ber Fabrik zur weitern Beredlung gekauft. Selbst Leinwand für Maler zu gros Bern Runftwerten, bis gur Breite von 8 Biener Ellen, ift bier gearbeitet worben. Außerbem werben an 60000 Schod frembe Leinwand, gegen Lohn, von ber hiefigen Fabrit gemafchen, gebleicht, gemangels und appretirt. Die Größe bes Bleichplages ift fo anfehnlich, bag 20000 Schod auf Gin Mat ausgelegt werden konnen. Die eigne Baumwollenweberei ift feit bem 3.1892, ba die Unternehmer bei bem allgemeinen Streben nach unbedingter Bobls feilheit ihre Rechnung nicht gefunden, eingestellt worben. Die Fabrit hat Rieberlagen gu Bien, in ber Bipplingerftraße Rr. 398, und gu Prag, bei ber Fabrit ju St. Balentin, Dr. 56. Ueber bie mit biefer Fabrit in Bers hindung ftebende Leinwand . Gintaufsanstalt ift bereits oben bas Rabere gelagt worden. - Die übrigen Gewerbsteute ber Stadt find : 126 gunftige Reifter nebft 59 ungunftigen Gewerbsbefugten, 70 Gefellen, 66 Lehrlinge und Gehilfen, jufammen 881 Perfonen, welche Polizeis Gewerbe,

157 Meifter und 1 Gewerbebefugter, 54 Gefellen und 21 Lebrlinge, gus fammen 238 Perfonen, welche Commercial - Gewerbe, und 7 Deis fter und Gehilfen, welche freie Gewerbe betreiben; außerdem 16 hans beleleute mit 5 Bebilfen; im Gangen bemnach 583 Perfonen. Darun= ter befinden fich: 8 Bader, 10 Biericanter, 20 Branntmeinbrens ner, 4 Budienmacher, 2 Drecheler, 7 Farber, 4 Fasbinder, 26 fleifch= bauer, 3 Giafer, 18 Griebler, 1 Gürtier, 3 hutmacher, 2 Raffehe fieber, 1 Rammmacher, 2 Rurichner, 2 Lebzelter, 72 Leinweber (25 Gefellen, 10 Lebrlinge), 4 lobgarber, 1 Maurer (12 Gefellen), 1 Mobels fteder, 2 Muller, 2 Rabler (Linbenterg mit 8 Gefellen und 15 Dilfs-arbeitern, jahrlich 1/2 Million Rahnadeln und 1/2 Million Ctednadeln; Geibel mit 7 Arbeitern, jahrlich 1 Million Rahnadeln, 150000 Etrids nabeln, 800000 Stednabeln und 200000 Strid : und haarnabeln), 2 Ras gelichmiebte, 1 Posamentierer, 1 Rauchfangtebrer, 4 Riemer, 3 Sattler, 4 Schloffer, 8 Schmiebte, 18 Schneiber, 37 Schuhmacher, 6 Seifens fieber, 6 Geiler, 1 Spengler, 1 Steinmes, 1 Strider, 4 Strumpfwirter, 9 Aifchler, 2 Aopfer, 29 Auch macher, 4 Auchicheerer, 1 Uhrmacher, 2 Bagner, 9 Bein ich anter, 4 Beigarber, und 2 3immermeister (16 Befellen). Sanbel wird betrieben von 5 gemifchten Baarenhandlungen, 6 Rramern und Saufirern, und 5 Martifierenten. Die Stadt bat Pris vilegien auf Jahr = und Bochenmartte von R. Georg (1464), R. Bladiflam II. (1514), Raifer Ferdinand I. (1538) und dem Fürften Rarl von Liechten fein (1626). Auf ben Jahrmartten (Dienft. nach 3 Ronigen, nach Jubica, Pfingfibienft., an Magbalena und Dienftag nach Matthai) werben in 210 Buben und Stanben hauptfachlich Zuch und Schnittmaaren, außerdem auch Leinwand und Baumwollen=Artitel, Leder und Lederwaaren, Gifen - und Blichmaaren, nebft verschiednen andern Sands werts - Erzeugniffen feilgeboten. Jeben Lag vorher find Biehmartte. Die Bochenmartte (Dienstag und Sonnabenbs) werben von den hiefigen Ginwohnern und Unterthanen, fo mie von ben Dominien Leitomifchel und Mabrifd-Aribau mit Getraibe uud Granjeug, von ben gandetroner uub Grulicher Einwohnern mit Flachs und Golg verforgt. - Sanitats-Perfonen find 1 graduirter, aus ben Gemeinderenten befotbeter Stadt= argt, 4 Bundargte, 4 Bebammen und 1 Apotheter (in der Dichelsdorfer Borftadt). Die Apothete gehört dem Fabritebesiger herrn Cb. Rorb. Errs leben und wird von einem Provisor verwaltet. — Das regulitte, schon seit langer Zeit bestehende städtische Armen-Inftit ut batte am Schluß bes 3. 1834 ein Stammvermögen von 3507 fl. 57 fr. 28. 28. und im Berlauf besfelben Jahres an Kapitaleginfen, Beitragen aus den Gemeinderenten, verschiebnen Zaren, Berlaffenfchafts - Perzenten , Strafgelbern, wochentlis den Sammlungen mit der Armenbuchse, und Ertrag der Reujahrsfarten, eine Ginnahme von 801 fl. 13/4 fr. B. B., von welcher 42 Urme mit 752 fl. 471/2 tr. unterftugt murben. Außerdem befigt bie Stadt, wie ichon oben erwähnt worden, ichon feit bem XVI. Sahrh. ein eignes Spital. 3m 3. 1558 murbe eine Duble und im 3. 1631 von Paul Raupa ein hof in Sicheleborf biesem Spitale geschenkt, zu welchem späterhin ein Stud Balb (ber jegige f. g. Spitalbufch) kam, den ber Rubelsborfer Bauer Banifch in feinem Testamente ber Anstalt vermachte. Alle biefe Gründe geboren jest größtentheils ber Stadtgemeinbe, welche bafur bie Erhaltung bes Spitals (fo viel bagu nach Abgug ber Interessen ber eignen Rapitalien beefelben und and rer Empfange erforderlich ift) übernommen hat. Das baare Bermogen bestand am Schluß bes Jahres 1834 in 1854 ff. 78/4 tr. 28. 28. an Rapitalien, und 202 fl. 87 fr. 28. 28. Caffabaaricaft. Das Gebäube hat einen Schägungswerth von 1500 fl. 28. 28. Es wurden bare in 8 mannliche und 4 weibliche Pfrundler unterhalten, beren monatito

verabfolgte Raturalien an Mehl und Gemüfen, nebft Fleifchgelb fur bas gange Sahr, einen Berth von 531 fl. 141/2 tr. 2B. 2B. harten. Mußerbem erhalten bie Pfründler jahrlich 20 Rlafter meichen Bolges. - Die altere Ges schichte ber Stadt liegt im Duntel. Bas haget in feiner Chronit von bem angeblichen hermunduren = Ronig Panitus erzählt, melcher im II. Jahrh. nach Christi Geb. bas heutige Grutich ju feiner Resibeng ertoren und jur Ausbewahrung seiner Rrone, bie vom allerbesten Golb gewesen, bas Schloß Landstron erbaut haben foll, ermangelt, wie so vieles Ans bere bei Saget, aller hiftorifden Begrunbung. Bahricheinlich entstand Canbe-Fron erft unter R. Premyfl Otto tar II., welcher filr bie Bevolkerung Diefes öftlichen Theils von Bohmen besonders thatig mar, wie unter andern aus einer Urkunde vom 3. 1265 hervorgeht, worin er einem gewissen Ronrad von Levendorf, wenn biefer, feinem Auftrage gemäß, bei der Stadt Politichta' Unfiedlungen gegrundet und bic umliegende Gegend urbar gemacht haben murbe, bas Bogteirecht biefer Stabt ertheilte \*). Daß es teutiche Einwanderer maren, welche fich in ganbetron und in beffen Umgebung nieberließen, bezeugen nicht nur bie teutschen Ramen ganbe-Fron und gandsberg, fondern auch bie ber nachften Dorfer, wie Gis cheteborf, Biegenfuß, Anappendorf, Beipersborf, Bermanig zc., welche auch in ben bohmifchen Benennungen ibre teutiche Abeunft nicht verlaugnen. Schon von ber zweiten Salite bes XIII. Jahrh. an fallt bie Gefchichte ber Stadt Landetron mit ber ber oft. gufammen, wie wir fie oben in turger Ueberficht mitgetheilt haben. Wieberholte Feuersbrunfte haben die meiften ulten Urkunden vernichtet. Als R. Bengel II. 1304 bie Bft. bem Giftereienfer-Stifte gu Ronigsaal ichentte, mar Landetron ichon eine Stadt. R. Georg verlieh ihr mittelft Urfunde bbo. Dimug, 9. Janer 1464 einen Sahrmarkt am Fefte bes heil. Urbanus. Die Bruber Bobufch und 30= hann Roftta von Doftupis ertheilten ber Stadt, mittelft Privile= gium vom 3. 1493, bas Recht ber Erhebung einer Thorniauth, eines Groichen Kangelbes von jedem in ben umliegenden Birthehaufern ausgeschants ten gaß Bier, ber Binfen von zwei Fleifchbanten und von den neuerbaus ten Baufern, fo wie fie ihr auch bas Pichenigtniche Saus und ein Ctud hutweibe im Kronwalbe icheneten, wofür ihnen die Stabt ben f. g. Stabt= teich abtrat. Bilbelm von Pernftein entfagte im 3. 1507, in Ras men feiner beiden Schwiegertochter (f. oben), ju Gunften ber Burger bem f. g. Beimfallerechte, indem er finderlofen Batern geftattete, fiber ibre binteriaffenschaft nach Gutbefinden zu teftiren. In demfelben Sabre verlieh R. BB la bi flaw II. ber Stadt die Befugnif, von einer halben bis zu einer gangen Meile im Umfreise eine Mauth zu erheben und gestattete 1514 bie Berlegung bes bisher am Dienstage gehaltnen Wochenmarktes auf ben Sonn= abend. Abalbert von Pernftein ertlarte 1518 mittelft offenen Briefes, daß die Stadtgemeinde in Zukunft an f. g. Schofgeld (Erbzins) nicht mehr als 8 Schock bohm. jahrlich an feine Rammer zu entrichten haben folle. Johann von Pernftein beftätigte ber Stabt mittelft Priviles gium vom 3. 1536 ben Befit des Stadtmalbes und ertheilte die Erlaubs nis, jährlich zwei Mal (bei ber Rathserneuerung und am Faschingsbienstage) auf hasen und Rebe barin zu jagen. Im I. 1541 trat er der Stadt
gewisse, am Olschenker und Pschenikowsker Teiche, so wie an der Michelsborfer und Rubeleborfer Grange gelegne Erunbftucte ab. R. Ferbinand I. verlieh ber Stadt 1538 einen Jahrmarkt am Dreifonige-Fefte. Bratis flaw von Pernftein beftätigte bie fruhern Privilegien und raumte den Burgern bas Recht ein, ju jeder Beit im Jahre ihre Sagdgerechtigkeit auszuüben. Much befreite er 1567 bie Borftabtbewohner von aller und jes

<sup>\*)</sup> Man febe weiter unten bie Befdreibung ber Stabt Palttfola.

ber Dienftbarteit, mit Ausnahme ber Reinigung bes Miblgrabens und bes Befaens ber jum ganbetroner Maierbofe geborigen Relber. Gben berfelbe ertheilte 1568 ben Birgern bas Recht bes Bierbrauens und bes Biergmans ges innerhalb ber Stadt und ber Borftabte und auf 14 gur oft. geboris gen Dorfern, jeboch mit dem Borbehalt, feiner Beit entweder beim Banbs= . Eroner Schlosse ober sonft irgendwo ein eignes Brauhaus errichten zu dur= fen. Raifer Maximilian II. bestätigte 1570, und Raifer Rudolph II. 1580 fammtliche Privilegien ber Stadt, und Letterer ertheilte ihr jugleich bas Borrecht, mit rothem Bachfe ju flegeln. Bei Gelegenheit ber Erbaus ung bes Rathhaufes unterftugte Bratiflam von Dernftein bie Gemeinde baburch, baß er ihr den obrittl. Saljhandel abtrat und fammtliche Unterthanen nothigte, ihren Salzbebarf in ber hiezu bestimmten ftabtifchen Riederlage zu taufen. 216 bie Oft. im 3. 1622 an ben Fürften Rart von Liechtenftein getommen war, Enfipfte biefer bie von ben Bandse Eronern erbetene Beftatigung ihrer Privilegien an bie Bebingung, bag bie fast durchgangig protestantische Bevölkerung unverzüglich zur katholischen Religion gurudtehre. Die meiften fügten fich biefer Bebingung; biejenigen, welche fich meigerten, faben fich jur Muswanderung genothigt. Der Fürft bestätigte barauf 1626 bie bisherigen 8 Jahrmartte und verlieh ber Stadt noch einen vierten, an Magbalena, fo wie er zugleich geftattete, ben Tag vor jebem Jahrmartte einen Rofmartt gu halten. Gein Rachfolger Fürft Rarl Gufebius von Liechtenftein verlieh ber Stabt ein Priviles gium, worin er 1) einen frubern, von ber Gemeinde unter fich abgefchlofe fenen Bertrag, worin bie Ginwohner angeloben, ber tatholifchen Religion treu zu bleiben und teinem Atatholiten bas Burgerrecht zu ertheilen, bes ftatigt ; 2) bie von ben ausgewanderten Pitarbiten gurudgelaffenen 11/2 Rus then Meder und Garten ber Pfarrfirche zuwies; 3) in Betreff bes Bier-Urbariums und bes Weinschants auf einen frubern Befcheib vermeif't; 4) bie bis bahin getrennten Gerichtsbarteiten ber Stadt und ber Borftabte gu ei= ner einzigen vereinigt, und 5) bas Pernfteiniche, ben Salzhandel betreffende Privilegium bestätigt. - Die Stabt ift gu Beiten von Feuersbrunften und Rriegebrangfalen beimgefucht worden; boch befigen wir nur unvollständige Radrichten barüber. Mus ber huffiten-Periode miffen mir, bag Bigta am 28. Marg 1421 bas Augustiner-Rlofter zerftort bat. Am 20. Marg 1615 legte ein großer Brand faft bie gange Stadt in Afche. Um 9. Juli 1645 brannten bie Pfarrfirde ju St. Bengel mit ihrem fünftlichen Uhrwerte, ber obrett. Dibf. und mehre Baufer nebft bem Schloffe ab. Der breißige jährige Krieg murbe vorzuglich durch häufige Durchmariche, ftarte Ginquartirungen (z. B. am 4. Juni 1637 von 18 Compagnien Reitern) und Lie-ferungen brudenb. 3m 3. 1639 belagerten bie Schweben bie Stabt unb alcherten einige hauser ein, murben aber von bem Befehlsbaber ber taisert. Befagung tapfer gurudgewiefen .- 3m 3. 1681 herrichte hier und auf ber gangen Berrichaft bie Deft. - Landetron ift ber Geburteort nachftebenber ausgezeichneten Manner: a) Deter Gelito (von einigen Schriftftellern auch Petrus de Bruma genannt) erblicte bas Licht ber Belt im 3. 1330, nach Einigen in der Stadt Landstron, nach Andern aber in dem zur hft. gehörigen Dorfe Rieder=Johnsborf, wo fein Bater einen Bauerngrund bes feffen haben foll; wenigstens beift noch jest eine Birthichaft bafelbft ber Gelitni Grund. Peter Gelito wibmete fich ben gelehrten Studien, befuchte bie hohen Schulen zu Bologna, Perugia und Rom, gemann bie Gunft des Papftes Innoceng VI. und murbe von biefem 1355 jum Bifchof in Chur, und 1364 jum Bifchof in Leito mifchel ernannt, in welcher Gigenichaft er 1371 bas Augustiner-Rloster in Landstron stiftete, Im 3. 1372 bestieg er ben bifchöflichen Stuhl von Mag beburg und fpater, 1380, ben von Olmus. Sein Sob erfolgte 1387 ju gandetron, wo er in ber damaligen

Blarrfirde bes Augustiner-Riosters beigefett wurde; b) Stephan von Lanbstron, mar um bas 3. 1890 Propft bes Augustiner : Stiftes bei St. Dorothea in Wien; c) Jobann Marcus Marci von Krons lanb (ober Kron malb), wurde am 18. Juni 1595 geboren, ftubirte Naturs lehre, Mathematit und Arzweitunde, befonders aber alte und neue Spras den, murbe Profeffor an ber Prager Universität und ftarb als Leibargt Raifer Ferbinands III. am 80. Dec. 1667; d) Johann Bengel Freiherr von Barn topp, geb. 2. Juli 1728, trat als gemeiner Artilles rift in f. E. Kriegebienfte, zeichnete fich burch Renntniffe und Tapferteit aus, murbe jum Offizier beforbert, erftieg allmablich immer bobere Burbes ftufen, erhielt 1760 den Marien=Therefien=Orden, murbe am 3. Janer 1761 von der Raiferinn Maria Thereffa in ben erblandischen Freiherrnftand erhoben, und ftarb als General : Felbjeugmeister und Inhaber bes mahriichen Felbartillerie: Regimente Rr. 3, im 3. 1792; e) Jofeph Johann Stein mann, geb. am 8. Marg 1779, geftorben am 9. Juli 1838, als Profeffor ber Chemie am ftanbifchen technifchen Inftitute gu Prag, Gefchaftsleiter bes bohm. Mufeums, Mitglied ber tonigl. Gefellichaft ber Biffens Schaften zc. zc. Er mar ale einer ber erften Chemiter von gang Teutschlanb anerkannt \*). — Etwa /2 St. fw. von Landetron liegt auf bem f. g. Schloße berge bas zu Rubeleborf confcribirte Reuf chto g. (G. Rubeleborf, Rr. 14.)

- 2. Obers Johnsborf (Bornj Treffnowec), 1 St. n. von Landes fron, langgestrectes D. von 177 h. mit 1054 E., nach Landetron eingpf., hat 1 Schule und 1 Gemeindes Arantenbaus.
- 3. Rieber = John & borf (Dolnj Treffiowec), vom f. Ende von Ober = John borf bis nach Landetron ausgebehntes D., hat 119 f. mit 684 teutschen E., ift nach Land etron eingpf. und hat 1 Schule.
- 4. 3 ohfe, 3 ohfee, auch 3 ofau (Sazawa), 1/2 St. ofo. von Landsstron, an bem kleinen Bache Sazawa, D. von 106 h. mit 628 teutschen E., ift nach Landstron eingpf. und bat 1 Schule, 2 Mühlen und 1 Brettsche. Auch befindet sich bier eine Abtheilung der bei Landstron bes schriebnen Fabrit der Gebruder Errleben u. Comp.
- 5. DIbers borf (Olbrechtice, Oprachtice), 1/2 St. no. von Lands-Fron, an ber Sazawa, langgebehntes D. von 115 D. mit 756 teutschen E., nach Lands fron eingpf., bat 1 Filialschule, 3 Mühlen, 1 Brettsage, 2 Zuchwalten und 1 Nabel-Schleismaschine bes Landstroner Nablermeisters Lindenberg. (S. Landstron.)
- 6. Sichelsborf (3ychlinek), 1 St. fő. von Landskron, an der Sazama und an der Straße nach Mährich-Artbau, n. mit Johle zusammens bangend, 5. mit seinen Gründen Mähren berührend, weittäuftiges D. von 155 h. mit 901 teutschen E., hat 1 Lokalie-Kirche zum heil. Iosbunn d. Täufer, 1 Lokalisten-Gebäude und 1 Schule, sämmtlich unster obrktl. Patronate; serner 1 Maierbos, 1 emph. Wirthsbaus, 1 dreis gängige Müble mit Brettsäge, 1 Weißgärberwalke und 1 Erbrichterei. Die Kirche ist 1678 von Karl Eusebius Fürsten von Liechten stein gebaut worden und war eine Filiale von Landskron bis zum J. 1769, wo ste einen Lokal-Seelsorger erhielt, dessen Sprengel sich indeß nur über dies 66 D. allein erstreckt. Die Erbrichterei bestand schen 1368, wo sie Joh. von Reumark, Bischof von Kritomischel, einem Otto de Lapide verslich. Seit dem KVI. Jahrh. ist sie, und zwar noch heut zu Aage, ein Bes
- \*) Man sehe die gehaltvolle kleine Schrift: Joseph Steinmann; sein Leben und wissenschaftliches Wirken. Für die Abbandlungen der königl. böhmischen Sessculfchaft der Wissenschaften, von F. X. M. Lippe (Prosessor am fländischstechnischen Institute 2c. 2c.). Prag, 1836.

1 .

fisthum ber Famitie Bletorin. Die Einwohner von Sichelsborf haben guten Felbbau. Am f. Ende bes Dorfes, am rechten Ufer ber Sazama, sins bet man noch schwache Ruinen eines ehemaligen Schloffes, gewöhnlich bas Atte haus genannt. Bu Anfange bes XIV. Jahrd. bewohnte biefes Schloß bas abelige Geschlecht von Aroten ful, welchen Ramen auch noch jeht biefe Ruine, nebst ehma 8 Wohnkaufern, die zu Sichelsborf conscribirt sind, führet. Um die Mitte bes XVI. Jahrd. tamen biese Gründe an bie Hft. Landstron. Die Eigenthumer entrichten kein Zinsgetreide an die Hft.

- 7. Thomigsborf (Damikow), bei Schaller auch Damichsborf, 11/4 St. sw. von Landstron, an der Straße nach Leitomischel und 3mitztau, und an einem kleinen Bache, D. von 222 h. mit 1348 teutschen E., rat 1 Pfarretirche zum heil. Johann d. Täuf., 1 Psarrebaube und 1 Schule, sammtlich unter obrttl. Patronate, 1 emph. obrttl. Wirthsbaus, 1 Jägerhus und 3 eingängige Mühlen. Die Kirche foll 1412 erzbaut worden seyn und gehörte als Filiale zum Landskroner Sprengel, bis im 3. 1754 ein eigner Pfarrer eingeseht wurde, dem auch damals noch die Rubelsborfer Kirche zugetheilt war. Alls diese 1765 ebenfalls einen eignen Seelsorger erhielt, wurden dem hiesigen Pfarrer 70 sl. jährlich aus der bortigen Kirchenkasse alle Entschädigung zuerkannt. Eing ep farrt sind, außer Thomigsborf, die hiesigen Dörfer Lutau, Tirpes und 3 iegens u
- 8. Lu fau (Lukowa), 1 St. siw. von Landstron, vom sudweftl. Ende bes ehemaligen Lukauer großen Teiches bis an Thomigsborf reichend, an einem kleinen Bache, D. von 155 D. mit 896 teutschen E., ift nach Thomigsborf eingpf. und hat 1 Kilkalkirche zur heil. Margaretha, worin jeden Sonns und Feiertag Gottesbienst gehalten wird, 1 Schule, 1 Maierbof und 2 kleine Mühlen.

9. Tirpes (Trpit, Trpitow), 11/4 St. ifm. von Landstron, D. von 57 h. mit 314 teutiden G., ift nach Thomigeborf eingpf. und hat 1 öffentliche Kapetle jur beil. Anna und 1 fleine Mühle.

10. Biegenfuß (Kozy Aoha, Kozynow), 11/2 St. f. von Landstron, an ber mabrischen Granze, D. von 38 h. mit 249 teutschen E.,

nach Ahomigsborf eingpf.

11. Triebis (Trebowice), 2 St. sw. von Landskron, an bem hier aus bem Sternteiche absließenden Bache Arebowta und an der Straße nach Leitomickel und Zwittau', weitläuftiges Dorf von 175 h. mit 1069 teutschen E., hat 1 Lokalie Kirche zum heil. Georg M., 1 Lokalisen Sebäude, 1 Schule, sämmtlich unter dem Patronate der Obrigsteit, 1 emphyt. obritt. Mühle ("herrnmühle") und 1 Austical = Mühle. Die Kirche scheint ein hohes Alter zu haben, doch ist über ihre Gründung nichts bekannt. Eingepfarrt sind, außer Ariebis, die hiesigen Dörfer Königsfeld und Klein - hermigsborf.

12. Königsfelb (Kunkvald), 13/4 St. siw. von Lanbekron, in waldiger Umgebung, D. von 52 h. mit 338 teutschen E., ift nach Triebis eingpf. und hat 1 im J. 1607 erbaute Kilialkir che zum heit. Laurentius und 1 Sch ule. Um Fuße bes nahen Berges ist ein ehemals häusiger als jest besuchtes Bad mit eignem Gebäube, worist? Badzimmer, nebst einer Kapelle zu Maria hilf und einer Schankwirthichaft. Dieses Bad bestand schon 1678 und enthält, nach einer im J. 1683 von Dr. Zebliber aus Leitomischel vorgenommenen Unalyse, "etwas Saliter, mehr Bitriol, und etwas unreisen Schwesel." Das Badzbaus ist 1735 vom Kürsten Joseph Wenzel Lorenz von Liechsten stein errichtet worden.

18. Riein = Der migs borf (Gelbitow), 21/4 St. f. von Lanbsfron, nahe an ber mabrifchen Grange, D. von 55 h. mit 864 teutschen E., ift nach Erieblig eingpf. und hat eine im I. 1752 von ber Ges meinde errichtete Rapelle zu Maria Empfängniß.

14. Rubelsborf (Rudolfice), 1 St. wim. von Landstron, an einem kleinen Bache, D. von 200 h. mit 1296 teutschen E., hat 1 Pfarre kirche zu ben heil. Aposteln Peter und Paul, 1 Pfarrgebäude und 1 Schule, sammtlich unter bem Patronate der Obrigkeit, 1 Wirthsbaus und 2 Mühlen. Die Pfarret umfaßt bloß dieses einzige Dorf. Auf bem naben Schloßberge, 1/4 St. ö., tiegt das s. g. Reuichloß, ein vom Kürsten Iohann Abam Andreas von Liechtenstein in den I. 1700 bis 1712 durch den Italianer Antonio Sala errichtetes, noch vor der Bollendung durch eine Keuersbrunst zerstörtes, späterbin wieder bergestelltes, hierauf neuerdings durch einen Bließtrahl eingeäschertes, seit 1780 aber größtentheits abgetragenes Gebäude, dessen von vorhandener linter Flügel jest einem obrikt, Unterjäger zur Wohnung dient.

15. Böhmisch = Tribau ober Trübau (Cestá Třebowa), 21/2 St. wim. von Candstron, am linten Ufer ber Trebowta, welche burch zwei im Orte entspringende sehr ftarte Quellen (Baworowá und Wrbowá Studna) vergrößert wird, und am Berge Gelenice, unterthäniges Stabtden von 417 f. mit 2545 größtentheils bohmifden G., worun= ter 1 protestant. Fam., hat 1 Pfarrtirde jum heil. Jatob b. G., 1 Pfarrgebaube, 1 Schule, fammtlich unter bem Patronate ber Dbrigs Beir, 1 Begräbnißtirche zur heil. Ratharina, 1 Rathhaus, 4 Mühlen, 2 Brettfagen, 1 Zuch= und Lederwalte, und 1/2 St. vom Orte 1 Babbaus. Die jegige Kirche ift, nachdem bie vorige bolgerne 1793 burch einen Bligftrabl eingeafchert war, in ben 3. 1794 bis 1801 durch ben Kürften Alons Joseph von Liechtenftein mit einem Aufwande von 19000 fl. gang neu von Stein erbaut, die Thurmuhr aber 1828 aus Beitragen ber Burger angefchafft worben. Ging epfarrt find, außer bem Stabtden felbft, bie hiefigen Derfer Rybnit, Ratheborf, Rable hütten, Parnig, Bhot und bie Balfte von Langetriebe, nebft ben gur hft. Leitomifchel gehörigen Roslau und Swina. Außer bem Pfarrer find 2 Raplane angestellt. Das Rathhaus hat, wie bas über bem Gingange angebrachte Bappen und eine bohmifche Infchrift zeigt, Peter Bohbanegty von Hobkowa und auf Landsberg im 3. 1545 errichtet. Auf bem Thurme fteht ein hahn mit einem bartigen Mannsgesicht und einem kegelformigen hute auf bem Kopfe, welche heral-biiche Figur auch bas Bappen bes Stabtchens ift. Die Ortsbehörde besteht aus 1 Stabtrichter und 1 Stabtschreiber. Die Ginwohner leben vom Betriebe ber Candwirthichaft und verichiedener Gewerbe. Gie befigen an Medern und Trifchfelbern 950 3och 1112 D.M., an Biefen und Gars ten 229 Joch 578 DRi., an hutweiben und Walbungen 326 Joch 438 DRi. Auferbem gehören ber Gemeinde 59 Jod Meder, 20 Jod Wiesen und 95 Jod Balbungen. Der mittelmäßig fruchtbare Boben liefert Korn, haber, Erbien, Bicen und befonders guten Blache. Gewerbe werden von 156 Meiftern. und andern Gewerbebefugten, mit 31 Gefellen und 34 Lehrlingen, gufammen von 221 Perfonen betrieben, morunter 16 Gries: ler, 10 Schuhmacher, 14 Bierschanter, 14 Beber und 19 verschiebne bans belsteute, bie vorzüglich in Leinwand Geschafte maden. Auf ben 4 Jahrmarkten (an Dathias, Dienstag nach Chrifti himmelf., an Laur. und an Matthai) werben von beilaufig 200 Bertaufern Die gewöhnlichen Artitel ber Landmartte feilgeboten; jeben Zag vorber ift Biehmartt. Die Bos chenmartte (am Donnerstag) werben nur von ben einheimischen Griebs tern verforgt. - Böhmifch = Tribau befand fich fcon unter ben Ortichafs ten, bie 1358 vom Königsaaler Giftercienfer-Rlofter an bas Bisthum gu

Leitomifchel abgetreten murben. (S. oben.) Der Bifchof Peter Gelito befreite es von ber Leibeigenschaft gegen einen Bins von 20 Groschen von jebem Bauerngut, und verlieh ihm zugleich bas abelige Richteramt. Im 3. 1545 icheint es, wie die obenerwähnte Inschrift des Rathhauses zeigt, gur fft. Banbeberg gehort ju haben. Das Stabtchen befaß bis 1636, mo es burch eine Feuersbrunft in Afche gelegt wurde, bas Recht bes Bierbrauens, welches ibm Abalbert von Pernftein 1526 ertheilt hatte. Unter den gabireichen verdienftvollen Mannern, Geiftlichen, Profefforen und Staatsbeamten, welche in Böhmisch-Tribau geboren worden, find ber verftorbne t. t. hofrath Rarl von Braulit zu Bien, Cohn bes ehes maligen Schullehrers Martin Braulit, und ber verstorbne t. t. Gubernialrath in Brunn Unton Schmiebt, Sohn bes gewesenen Lehrers Anton Schmiebt, zu bemerken. — Etwa 1/2 St. vom Stabtchen, gegen Leitomischel, ift am f. g. Muttergottes-Berge 1 Babebaus mit 1 Kas pelle. Das Baffer wird als beilfam gegen Unterleibeubel und Sautaus= fcläge gerühmt.

16. Riebnig (Rybnit), 2 St. wfw. von Landetron, gu beiben Seis ten ber Arebowta, weitlauftiges Dorf von 138 . mit 941 teutschen G., ift nach Bohm. Eribau eingpf. und hat 1 Filialich ule, unter bem Patronate ber Gemeinbe, und 2 Mühlen.

17. Ratheborf, bei Schaller auch Ratborf (Skubrow), 13/4 St. m. von Canbetron, D. von 104 D. mit 684 teutschen E., ift nach Bohm. Aribau eingepfarrt und bat i Filialfirche jum beil. Johann v. Nepomut, im 3. 1762 von Paul Born erbaut und mit einem Stud Belo botirt, 1 Soule, unter bem Patronate ber Gemeinbe, unb 1 Jägerhaus.

18. Parnig (Parnit), 21/4 St. w. von Canbetron, an ber Trebowła, D. von 82 S. mit 668 bohm. E., nach Böhm. Aribau eingpf.,

hat 1 Maierhof und 1 Muble.

19. Rahlhütten (Chotfa), 23/4 St. w. von ganbefron, an ber Trebomta, D. von 82 S. mit 580 bohm. E., nach Bohm. Eribau eingpf., bat 1 emphyt. obrettl. Birthehaus und 1 Duble.

20. Lange = Triebe (Dlauha Trebowa), 31/4 St. wnw. von Lanbetron, an ber Trebowta, langgeftrectes Dorf von 165 h. mit 1252 bohm. G., ift theile nach Bohm. Tribau, theile uach Bilben fc wert eingpf. und hat 1 Soule unter bem Patronate ber Gemeinbe, 1 Maier= bof und 1 Rarpfenteich mit 1 emphyt. obrettl. Duble. Die Dorfer Parnig, Nahlbutten und Lange-Triebe bilben mit billbetten in topographifcher hinficht ein jufammenhangenbes Banges, welches fich ju beiben Geis ten ber Trebowta ohne Unterbrechung von Bohmifch-Aribau bis Wilbenfcmert erftrectt.

21. 3 hor, 31/2 St. w. von Lanberron, D. von 55 S. mit 407 teut=

for E., nach Bohm. Aribau eingpf.
22. Groß = Ritte (Welka Retowa), 33/4 St. w. von Lanbetron, an einem Eleinen, unterhalb Bilbenfcmert in ben Abler fliegenden Bache, in ziemlich unfruchtbarer Gegend, D. von 134 D. mit 1027 bohm. E., hat 1 Lokalie = Rirche zur beil. Magbalena, unter bem Patros nate bes Religionsfonds, 1 & dule, unter obrettl. Patronate, und 2 fleine Mühlen. Die Rirche bestand schon 1850, mar bis 1787, wo ber erste Los talift eingefest murbe, eine Filiale von Bilbenfcwert , und ift 1755 aus eignem Bermogen neu aufgehaut worben. Bon ben 3 Gloden ift bie gros fere 1556, die mittlere 1767 gegoffen. Eingepfarrt find, anfer Große Ritte, das hiefige Dorf Klein = Ritte und bas zur Oft. Leitomischel geborige Primrat. Das Schulgebaube ift 1791 von ber Obrigteit neu errichtet worben. Die Einwohner treiben ftarte Leinweberei und haben eigne Sausbleichen.

28. Klein = Ritte (Mala Retowa), unterhalb von Groß = Ritte, mit biefem zusammenhangenb, an bemfelben Bache, D. von 82 h. mit 519 bohm. G., nach Groß = Ritte eingpf., hat 2 fleine Mablen.

24. Bilbenfcwert (Austinad Orlicy, Austa cis Aquilam), 4 St. wnw. von Lanbetron, auf einer Unbobe am linten Ufer bes Stillen Abler und am rechten Ufer der Trebowta, welche fich bler mit bem Abler vereis nigt, Schutftabt von 893 f. mit 2883 größtentheils bohmifchen G., von welchen 6 Mr. (worunter bas Pfarrgebaube, 1 Birthehaus und 1 Duble) unmittelbar jur oft. Banbetron geboren. Der teutiche Rame ift burch Berftummelung des ursprunglichen Namens Bilbelms werth entftans den, welchen die Stadt 1304 führte, als fie von Ronig Bengel II. dem Ciftercienfer - Stifte ju Konigfaal geschenft wurde \*). Der bohmische bes gieht fich, wie ber lateinische, auf bie Lage an ber Munbung ber Tresbowta in ben Abier. Die Stabt har 1 Pfarrs und Dechantei - Rirde zur himmelfahrt Maria, 1 Dechanteis Gebaude und 1 Schule von 2 Rlaffen, fammtlich unter bem Patronate bes fürftl. Schubberen, 1 Raths haus, 1 obrigfeitl. Förfterhaus, 8 Dublen, worunter bie emphyt. obrettl. ("Berrnmuble") mit 1 Brettfage, 1 Tuchwalte, und außerhalb ber Stadt 1 Badhaus mit öffentl. Rapelle ju St. Johann b. Täuf. Die jegige Dechantei = Rirche, ein icones und großes Gebaude, ift im 3. 1770 vom Fürften Johann Rarl von Liechtenftein gang neu erbaut worden, und enthält eine treffliche Orgel und ein meifterhaftes Altarblatt, Die himmelfahrt ber heil. Jungfrau, welches Fürft Franz Jofeph von Liechtenstein 1780 ber Kirche jum Geschent machte. Außerbem besicht sie eine filberne Monstranz und andere koftbare Geräthschaften, welche ihr ber ehemalige Pralat des Augustiner-Rlosters am Karlshofe zu Prag, Auguftin Pautert, ein geborner Bilbenfchwerter, verehrt hat. Bon wem und wann die frubere Rirche erbaut und die Pfarrei gestiftet worden, ift nicht bekannt. Die 3 Gloden haben bie Jahrgahlen 1473, 1505 und 1536. Der alteften noch vorhandnen Taufmatrit gufolge murbe, nachdem bie Rirche bis jum Bojabrigen Rriege von akatholischen Geiftlichen verwaltet worden, im 3. 1628 ber erfte tatholische Scelforger wieder bei berfelben angestellt. Im 3. 1761 murbe fie ju einer Dekanal : Rirche er: hoben. Gingepfarrt find, außer ber Stadt felbft, bie hiefigen Dörfer billbetter, Ifchernowir, Dreibof, bie balfte von Langes Eriebe und bas größtentheils jur oft. Branbels (Roniggr. Rr.) geborige Gerhartis. - Das große und ichone Dechantei-Gebaube ift im 3. 1756 neu bergestellt worben. Mit ber bei ber Dechantei gestifteten Bibliothet ift die Büchersammlung bes oben erwähnten Pralaten Pautert, welche derfelbe bei feinem Tobe ber hiefigen Bürgerschaft vermachte, vereinigt worden. - Das Rathhaus brannte 1707 ab, wurde aber 1722 neu wies ber anfgebaut. - Die Stadt hat ihren eignen Magiftrat, mit 1 Burs germeifter und 16gepruften Rathe. Das große Siegel beffelben vom 3. 1400 enthalt bas Bappen ber Stabt, ein querftebenbes, über eine Mauer mit drei Binnen emporragendes Gebaube , aus beffen Mitte fich ein vierfeitiger Thurm mit einem ppramibenformigen Dache erhebt. Bon wem und in welchem Jahre biefes Wappen, fo wie die Erlaubniß, mit rothem Bache ju siegeln, ertheilt worben, ift nicht bekannt. — Die Ginwohner treiben etwas Landwirthichaft, nabren fich aber meiftens von Wes werben und Bandel. Der größtentheils lettige und fcwere Boben liefert

<sup>\*)</sup> S. Schaller, Berauner Rreis, S. 70.

Rorn, Gerfte, Saber, Erbapfel und Kopftohl. Gine maßige Babl Obfibaume findet man nur in einzelnen Garten. Die Balbung liefert meiftens Fichtenholz, welches bloß zum Deputat verwendet wird. Der Biebstand besteht in 16 Pferben, 247 Stud Rindvied und 121 Schafen. Bon Ges flügel werben hauptlächlich Ganse gebalten. Auch gablt man an 30 Bies nenftode. Der Wilbftand ift gang unbebeutenb. Der Gewerbs = und Banbels ftanb gablte am 1. Janer 1835 gufammen 649 Perfonen, nämlich 78 gunftige Deifter unb 14 Gewerbsbefugte mit 59 Gefellen unb 31 Lehrlingen, welche Polizeis Gewerbe, 135 junftige Meifter und 11 Gewerbebefugte, mit 110 Gefellen und 94 Lehrlingen, welche Coms mercial - Gewerbe, und 43 Gewerbsbefugte mit 17 Bilfsarbeitern, welche freie Gemerbe betrieben. Die ftartften Gewerve find die Zuchs macherei (39 Meifter, 41 Gefellen, 40 Lehrl.), bie Beug - und Baum= mollen = Beberei (69 Deifter, 56 Gef., 36 Behrl.) und bie Beinmes berei (35 Meifter). Die Tuchmacher erzeugen hauptfächlich orbinare und mittelfeine Buder, mit welchen fie nicht bloß die inlandischen Martte, sondern auch die von Brilin, Wien, Pesth, Gras und Ling begieben. Die Lein= und Baumwollen = Weber verfertigen allerlei colorirte Waaren, von welchen an 12000 Stut in Bohmen und eben fo viel nach Mahren, Defterreich, Steiermart, Ungarn und Illyrien, felbft bis nach Trieft, abgefest merben. Unter ben übrigen Gewerbeleuten gablt man 5 Bacter, 1 Buchfenmacher, 2 Drechbier, 1 Gifenhandler, 2 Fagbinber, 18 Fieifchbauer, 4 Garnhanbler, 6 Gaftwirthe, 2 Glafer, 10 Griesler, 1 Granzeughanbler, 2 hutmacher, 2 Rammacher, 2 Rurfdner, 1 Runftichtoffer, 2 Lebzelter, 8 Keinmanbhanbler, 2 Kobgarber, 1 Maschinenbauer, 2 Maurer (20 Gesestellen), 3 Miller, 1 Produttenhändler, 2 Riemer, 2 Schiosfer, 3 Schmiedte, 6 Schneiber, 14 Schuhmacher, 3 Schwarzfarber, 3 Seifensieber, 1 Sciler, 1 Stafficrer, 6 Tischler, 1 Töpfer, 4 Tuchicherer, 1 Uhrmacher, 1 Baches Bieber, 1 Bagner, 5 Beinfchanter, 8 Bollpinner und 1 Burftmacher. han beleteute find 5 Befiger von gemischten Baarenhandlungen und 48 Marttfieranten. Die Stadt hat Privilegien von ben Raifern Fer bis nanb I. und Rubolph II. auf 5 Jahrmartte (am 1. Dienft. nach Mittfasten, an Beit, an Jakobt, an Dienst. nach Mar. Geburt und an Mart.), welche von beiläufig 200 Berkäufern besucht merben. Die vornehmften Gegenftanbe bes Bertihre find Tuder (60 Buden und Stante), nehmsen Gegenstaner ver Betripts jein Lucye (60 Bouen und Stance), Tudel und Bander (40 Stande), seione und baumwollne Schnittwaaren (32 R. u. St.), Einnenwaaren (30 B. u. St.), Eisenwaaren, Galanterie-Artikel, allerlei handwerkserzeugnisse zc. Jeden Tag vorher sind Garns und Vieh markte, welche lettere, nicht bloß aus Böhmen, sondern auch aus andern Provinzen der Monarchie, zum Theil selbst aus Preußich-Schlefien, im Durchichnitte mit 250 Stud Pferben und 200 Stud Rinb. vieh bezogen werben. - Canitate : Perfonen find 2 Bunbargte, 1 Apotheter und 3 Bebammen. — Die Stabt befit feit 1. Saner 1830 ein gercgeltes Armen = Inftitut, beffen Stammvermogen am Schlug bes 3. 1834 in 819 fl. 593/4 tr. B. B. beftand. Das Gintommen beff. 5. betrug an Intereffen, unterzeichneten Beitragen, Stiftungen, Opfers und Strafgelbern, Aren, Ertrag ber Neujabretarten 2c. 931 fl. 493/4 fr. 28. 28., mit welcher Summe 39 Urme unterftügt wurden. — Ueber bie erste Grüntung ber Stadt, und wer ber Wilhelm war, bem fie ihren teutschen Ramen verbankt (f. oben), mangelt es, ba schon burch Feuersbrunfte im XIV. Jahrhunderte bie alten Urtunden vernichtet worden, an Radrichten. 218 Bilbenfcwert im 3. 1304 bem Königfaaler Ciftercienfer-Stifte gefchenkt murbe, mar es bereits eine Stadt (Oppidum). 3m 3. 1499 bestätigten bie Brüter Bobufd und Johann Roftta von Poftus

pig ben Burgern bie Braugerechtigfeit, welche fie fcon fruber befeffen. Daffelbe gefchah 1567 burch Bratiflam von Pernftein, welcher dus gleich bie umliegenben Ortschaften nothigte, ihren Bierbebarf von Wilbens schwert zu beziehen. R. Ferdinand I. bestätigte 1542 bas Privilegium ber frühern zwei Sahrmarkte und Rubolph II. verlieh ber Stadt 1579 einen britten Jahrmarkt und zugleich bas Recht einer Magth von Bas gen, Pferben, horns und anberm Bieh. Eben biefer Monarch bestätigte 1588 ber Burgerichaft bas Recht bes Bierbrauens, mas auch fein Bors fahrer Marimilian II. 1567 gethan hatte. Die Bruber Gran von Barafow ertheilten ihr 1619 bie freie Ausübung bes Weinschantes und bie Befugnis Branntwein zu brennen. Die Urtunben aller biefer Privis legien find noch im Stadtardiv vorhanden; bie Rechte bes Bierbrauens und Branntweinbrennens aber gingen im dreißigjährigen Kriege für die Stadt verloren. Bur freien Municipals Stadt mit ganglicher Loss sprechung vom Unterthänigkeite-Berbande und ber Robotpflichtigkeit murbe Wildenschwert erft durch den am 10. August 1795 mit dem Fürsten Alons Bofeph von Liechten ftein abgeschloffenen Bertrag erhoben, in Folge beffen die Stadt ihre Braugerechtigfeit bem Fürften überließ, ber fich bas gegen zu einer aus ben o'rigfeitlichen Renten zu entrichtenben Bergutung mit 1 fl. von jebem gaß Bier anbeifchig machte.

25. hilbeten ober hilmeten (Aylwaty), 83/4 St. wnw. von Banbetron, an ber Arebowia, von Bange-Ariebe bis Wilbenfchwert reis chenbes Dorf von 97 h. mit 658 teutschen G., nach Wilbenfchmert eingpf., hat 1 öffentl. Rapelle jur heil. Anna und 1 Privatschule.

26. Afdernowir (Cernowyr), 31/4 St. nw. von Lanbetron, in einem kleinen Thale, bis zum linken Ufer bes Abler reichenbes Dorf von 77 h. mit 490 teutschen E., ift nach Wilben ich wert eingpf. und hat 1 Privatichule und 1 emphyt. Muble, am Abler, mit Brettsage.

27. Dreihöf ober Dreihof (Oldfichowice, Woldfichowice), 31/2 St. wnw. von gandstron, unweit vom linten Ufer bes Abler, D. von

23 f. mit 144 teutschen E., nach Bilben ich wert eingpf.

28. Rieber : Lich we (Dolnj Liphawa), 4 St. nm. von Landskron, am rechten Ufer bes Abler, an einem kleinen Bache und an ber
Straße von Wildenschmert nach Pottenstein, langgestrecktes Dorf von 144 p.
mit 1031 teutschen E., hat 1 Pfarrtirche zum heil. Nikolaus B.,
1 Pfarrgebäude und 1 Schule, sammtlich unter dem Patronate der
Obrigkeit, 1 Maierhof nehst Schäferei, 1 kleines Schloß mit der Wohnung
eines Wirthschaftsbereiters und 1 emphyt. Mühle ("Zackelmühle"). Die Kirche, bei welcher jest ein Pfarrer und ein Kapellan angestellt sind, war früher eine Filiale von Wildenschwert, wurde 1778 mit einem eignen Seeis sorger versehen und 1802, nachdem sie abgedrannt, vom Fürsten Aloys Joseph von Liechtenstein ven wieder ausgedaut. Einge pfarrt sind, außer Rieder-Lichwe, die damit nordmärts zusammenhangenden Dors fer Mittel= und Ober-Lich we nehst der Einschicht Darilek (Mittel=Lichwe gehört zum Gute Daubleb des Königgr. Kr.)

29. Ober Etich we (Jorni Liphawa), 43/4 St. nw. von Landskron, mit Mittel : Lichwe jusammenhangenbes, langgestrecktes Dorf von 137 h. mit 894 teutschen E., ist nach Rieber = Lich we eingps. und hat 1 Maierhof, 1 emphyt. Wirthshaus und 1 Mühle. Durch die Emphys teutistrung der zum Maierhose gehörigen Schasweibe ist 1794 bas hieher

conscribirte Dominicalborf Datilet entstanden.

30. Anappenborf (Anapowes), 23/4 St. wnw. von Landelenn, am fleinen Bredauer Bache, D. von 118 h. mit 665 teutschen E., hat 1 Lokalies Rirche ju St. Peter u. Paul, 1 Lokaliftens Bohnung,

Beibes unter bem Patronate bes Religionssonds, und 1 Schule unter bem Patronate ber Obrigkeit. Die Kirche war sonft eine Fliiale von Bilbenschwert, erhielt aber 1787 einen aus bem Religionssonds botirten Bokal = Geelsorger. Statt ber alten baufälligen hölzernen Kirche ift 1830 auf Roften bes Religionssonds eine neue errichtet worden. Eingepfarre sind, außer Knappenborf, die hiesigen Dörfer herterborf und Seisbersborf.

31. hertereb orf (Jornj Jauffowec), 21/4 St. wnw. von Landsgron, D. von 57 h. mit 386 teutschen G., nach Anappenborf eingpf. 32. Seibereborf (Dolnj Jauffowec), 21/2 St. nw. von Landstron, in unfruchtbarer Gegend, D. von 68 h. mit 398 teutschen G., nach Anappenborf eingpf.

83. Liebenthal (Dolni Dobrauc), 23/4 St. nnw. von ganbetron, an einem fleinen Bache, langgeftredtes, bis jum linten Ablerufer reichenbes Dorf von 323 S. mit 2175 bohmifden G., bat 1 Pfarrtirde jum beil. Ritolaus B., 1 Pfarrgebaube und 1 Schule, fammtlich unter bem Patronate ber Obrigteit, 1 Maierhof, Sheibe (ober Sheube) genannt, am norbl. Enbe bes Dorfes, 1 emphit. Wirthshaus und 1 Duble. Die Rirche, bei welcher jest zwei Priefter angeftellt find, bestanb icon 1850 als Pfarrtirche, murbe mahricheinlich in ber huffitenzeit ihres tas tholischen Seelsorgers beraubt, mar späterbin als Filiale bem Pfarrer in Rothwaffer zugewiesen, und erhielt erft 1765 auf Beranftaltung bes gur= ften Joseph Bengel von Liechtenftein wieder einen eignen Pfarrer. Sie hat 3 Glocken und befiet an Capitalien 2686 fl. 28. 28. Bur Pfarrei gehören 87 3och 1452 DRI. Meder, Wiefen und Balbung. Gingepfarrt ift, außer Liebenthal, nur bas hiefige Dorf Lanbsberg mit der Einschicht Wengelsfelb. Das Pfarrgebaube ift 1798 größtens theils aus den obrigfeitlichen Renten neu erbaut worden. Auf dem uns fruchtbaren fanbigen Boben ber hiefigen Gegend werben, außer etwas Rorn und haber, besonders viel Erbapfel gebaut, die hier vorzuglich gut ges rathen.

34. Lanbsberg (Landffperk), 31/4 St. nw. von Lanbetron, am no. Abhange eines Berges und am linken Ufer bes Abler, D. von 42 S. mit 296 böhmischen E.; bazu gehört die hieher conscribirte, im 3. 1790 burch Emphyteutifirung bes bamaligen Maierhofes entftanbene Dominical=Unfied= lung Bengelefelb; Beibes ift nach Liebenthal eingepfarrt. Auf bem erwähnten Berge sieht man noch die wenigen Ruinen der alten Beste Eanbeberg, welche icon 1304, wie bereits oben gefagt, zugleich mit Banbetron an bas Giftercienfer-Stift in Königfaal fam. Baprenb ber buffitischen Unruben nahm Johann von Opotfana Befit von biefer Burg, welche 1429 von Johann Kromieffin zerftort murbe. Im 3. 1437 gehörte ganbeberg bem 3bento Roftta von Poftupie, 1511 war es unter Abalbert b. alt. von Pernftein abermals mit Landetron vereinigt, und 1545 ericheint, ber Inichrift über bem Rathhaufe ju Böhmifch - Tribau zufolge, Peter Bobbanecty von Sobtowa als Befiger von ganbeberg. Im 3. 1548 erhielt es Abalbert b. jung. von Pernftein als Erbichaft von feinem Bater Johann. Bie es von bem obenermannten Peter Bohbanech mieber an biefen lettern gefommen fen, ift nicht bekannt. Daß, wie Schaller, auf hammerfcmiebt fich bes rufend , fagt (S. 100), von bemfelben Peter Bonbanech Canbeberg an Abam bran von harafow getommen, ift unrichtig. Diefer Taufte es nebft Lanbetron 1588 von ben Brilbern Johann und Daris milian von Pernftein. (S. oben.) Die Oft. Landsberg bestand aus ber Stadt Bilbenfcmert , ben Stadten Bohmifch = Triban und Gabel,

und ben Dörfern Landsberg, Dittersbach, Dreihof, Gerbartig, Obers und Rieber = hermanie, hertersborf, bilbetten, Samfien, Jotelsborf, Rleins Bermigeborf, Knappendorf, Konigefelb, Lange-Triebe, Liebenthal , Dbers und Rieber-Lichme, Michelsborf, Rablbutten, Parnig, Ratheborf, Riebnig, Groß= und Rlein=Ritte, Rothwaffer, Seibersdorf, Tichentowis, Tichernos wir, Beipperedorf, Bitichtow, Borlitichta und 3hor.

35. Rothwaffer (eig. Böhmifd = Rothwaffer, Cerna, auch Cermna), 13/4 St. nörblich von Landstron, an einem tleinen Bache, lange geftrectes Dorf von 413 h. mit 2964 bohm. G., worunter 83 prot. Fant (belvet. Conf.), wird in Dber= und Rieber=Rothmaffer eingetheilt und hat 1 Pfarrkirche zum beil. Georg M., 1 Pfarrgebaube und 1 Schu le (in Rieber = Rothwaffer), fammtlich unter bem Patronate ber Dbrigteit, 1 Filtalidule (in Dber-Rothwaffer), unter bem Patronate bes Schulbiftrifte-Auffehers, ferner 1 afatholifines Bethaus mit einem von feinen Glaubenegenoffen unterhaltenen Paftor und 1 a fath os lifche Schule. Außerdem find hier 2 Birthshaufer, 1 emphyt. obrett. und 1 Ruftical = Muhle, und 1 Jagerhaus. Die tathol. Pfarret befteht feir bem 3. 1671. Die Beit ber Erbauung ber Kirche ift unbekannt. Die große Glocke hat die Jahrzahl 1518. Hinter dem Hochaltar ist der Gradsstein des Freiherrn (Urozený Pán) Hynet Bywalinsty von Plysziwa und auf Petersdorf (Petrowicks), † 1585. Eingepfarrt sind, außer Rothwasser selbst, die hiesigen Dörser Repomut, Jokelss borf, Petersborf und Dittersbach, nebft bem gur oft. Geiers= berg (Königgr. Rr.) gehörigen Berteborf (ober Begborf).

36. Repomut, 3/4 St. ö. von Rothwasser, ein burch Emphyteutis fixung der Ober-Johnsborfer Schafweide Zahuba entstandenes Dominicals Dorf von 27 S. mit 218 bohm. G., worunter 28 proteft. Fam. (belvet. Conf.), nach Roth maffer eingepfarrt. Ginige Rummern diefes Dorfes,

worunter 1 Jägerhaus, führen ben Namen Dalba. 87. Jokelsborf (Jakubowice), 11/4 St. nnw. von Kandskron, D. von 74 h. mit 415 teutschen E., ist nach Rothwasser eingpf. und hat 1 Privat=Rapelle zum heil. Unton v. Padua.

38. Petereborf (Petrowice), 21/4 St. nnw. von ganbetron, am Berge Bura, D. von 48 S. mit 284 bohm. G., ift nach Rothwaffer eingpf. und hat 1 Maierhofsgebaube ("Rrohenhof") mit ber Wohnung eines Forfters; bie Grunde find in fleinen Abtheilungen zeitlich verpachs tet. Petersborf mar in ber zweiten Balfte bes XVI. Jahrh. ein eignes But, wie bie oben bei Rothwaffer angeführte Grabichrift beweift.

39. Ditters bach (Jornj Dobrauc), 2 St. nw. von ganbetron, an einem kleinen, über Liebenthal in ben Abler fließenden Bache, langgeftredtes Dorf von 150 5. mit 801 teutschen E., ift nach Rothwasser eingpf. und hat 1 Filialtirche gum beil. Jobann b. Zäufer, 1 Schule, Beibes unter bem Patronate ber Obrigteit, und 3 Müblen.

40. Baltereborf (Byftrie), 21/2 St. n. von Canbetron, an einem Pleinen, von Afchentowig tommenben und in ben Abler gebenben Bache, lang von Often nach Weften gebehntes Dorf von 247 S. mit 1569 bohm. G., bat 1 Cotalie=Rirche jum beil. Jafob b. Gr., 1 Cotaliften= Gebaube, Beibes unter bem Patronate bes Religionsfonds, 1 Schule, unter bem Patronate ber Obrigfeit, 2 obrettl. emphyt. Mublen und 1 Rus stical = Mühle. Die Kirche, welche ehemals eine Filiale ber Pfarrkirche zu Gabel war, ift ein altes, holzernes Gebaube mit 2 Glocen, bie größte vom 3. 1585. Die Lotalie ift 1788 errichtet worben und umfaßt nur biefes einzige Dorf.

41. Gabel (Gabion, Gabioný), 8 St. n. von Landstron, am lin-Ben Ablerufer, untertfaniges Stabtden von 106 . mit 605 bohm. E., hat 1 Pfarrtirde gum heil. Bartholomaus, 1 Pfarrgebaube und 1 Soule, fammtlich unter bem Patronate ber Dbrigkeit, 1 Raths baus, 1 Birthehaus und 1 Duble. Ueber die Entstehung ber Rirche und bes Städtchens ift nichts bekannt, ba bei bem großen Brande 1657 bie alten Urtunden vernichtet worden. Bis jum 3. 1663 geborte bie Rirche noch ale Filiale gur Pfarrei Bilbenichwert, murbe aber damale gur felbft-Indigen Pfarrkirche erhoben. Außer dem Pfarrer ift ein aus dem Relis gionsfonds dotirter Raplan bei berfelben angestellt. Gingepfarrt ift, nebst Gabel, bas hiefige Dorf I amney und bas gegenüber, am rechten Ablerufer gelegne, zur oft. Geiersberg (Koniggr. Ar.) gehörige & ubnit. Das Stabtchen bat als Ortsbehorbe einen Stabtrichter. Die Gins wohner leben von mitelmäßigem Feldbau, hauptfächlich aber von Flaches fpinneret und ben gewöhnlichften Polizeis und Commercial=Gewerben, mit welchen fich 78 Perfonen beschäftigen. Muf ben Sahrmartten finden fich etwa 160 Bertaufer ein. Die Boch enmärtte werden nur von ben einheimischen Grieslern mit Lebensmitteln zc. verforgt.

42. Jamney,  $8^{1}/_{2}$  St. n. von Landsfron, in gebirgiger Lage, D. von 175 h. mit 1152 böhm. E., ist nach Gabel eingepfarrt und hat 1 Privat-Rapelle zur heil. Dreifaltigkeit, 1 von der Gesmelnde erbaute Schule und 1 Jägerhaus.

43. Worlitschea, ebemals Ablerborfel (Worlicka, Orlicka), 31/4 St. nno. von Banbetron, in einer Bergichlucht, am Fuße bes Ablerberges und bes Buchberges, ju beiben Seiten bes nach Rordweften in den Stillen Abler fliegenben Ablerbaches, weitläuftiges Dorf von 172 S. mit 1204 teutschen E., an welches fich am nw. Ende bie Jamneyer Colonie Falkengrund, 4 D. anschließt, hat 1 Lotalie = Rirche zum heil. Johann v. Repomut, 1 Botalie-Gebaube, 1 Soule, fammtlich unter bem Patronate ber Dbrigteit, und 2 fleine Dablen mit 1 Brettfage. Die Rirche ift im 3. 1776, vermoge lettwilliger Anordnung bes 1775 verftorbnen bamaligen, von hier geburtigen fürstl. Liechtensteinschen Rammer - Burggrafen und hofraths, Joh. Deinr. Schlefinger, burch seinen Sohn Joh. Nep. Schlesinger, Pfarrer zu Rothwasser, mit Unterftugung ber Obrigkeit, welche bas robe Materiale bazu lieserte, von Grund aus neu gebaut worden, und hat, nebft Gloden und einer bubichen Orgel, ein icones Sauptaltar=Bilb, ben beil. Johannes v. Rep. barftellend, welches ber Rirche aus ber fürftl. Liechtenfteinschen Gallerie jum Gefchent gemacht murbe. In fruberer Beit mar Bortitichta nach Gabel eingpf. und 1767 murbe es ber von bemfelben hofrath Schles finger in Tichentowig gestifteten Lotalie jugewiesen. Als aber biefe Lege tere 1782 jur Pfarrtirche erhoben murbe, ftiftete ber ermannte Cohn bes Stifters, als Bollzieher ber lestwilligen Anordnung feines Baters, auch gu Borlitich ta einen Botaliften, mittelft eines Rapitals von 4000 fl., beffen Binfen gu 4 pot. ben Unterhalt beffelben beden follten, mabrend . bie Stola und ber Bebent an ben Afchentowiger Pfarrer gu entrichten find. Der Sprengel biefer Lotalie umfaßt nur bas Dorf Borlitichta mit ber Colonie Falkengrund. Die Coule ift 1786 größtentheils auf Roften bes fürstlichen Patrons neu grrichtet worden. Aber schon 1775 hatte ber hofrath Schlesinger ein Rapital von 500 fl. zur Unterhaltung eines Schullehrers legirt, welcher einstweilen in einem Privathause Unterricht ertheilte. Der Ablerberg, an deffen Fuße bas Dorf liegt (ebedem auch ber Schwarze Berg, und jest von feiner tablen abgeholzten und unfruchts baren Dberflache haufig ber Durre Berg genannt), hat zwei felfige Gis

pfel, welche ber Große und ber Rleine Stein heißen. Bom Lettern Aberfieht man die gange oft. Landetron, einen großen Theil ber oft. Leis tomifchel und Mahrifch - Eribau, fo wie die gange mahrifche oft. hobens ftabt, felbft, bei gunftigem himmel, bie Wegend von Dimug. Der Große Stein gemahrt einen Ueberblich ber oft. Grulich, bes größten Theils ber Graffchaft Glat, bes Riefengebirgs und bes Blachlandes bis Koniggrat, Parbubis, Chrubim und Blinfto. Gine Ppramibe bezeichnet bie Grange bes Königgräher, Chrubimer und Olmüber Rreifes. Diefer Ablerberg ift auch wegen ber großen Menge von Quellen merkwarbig, bie nach allen Seiten, namentlich zu ber March (in Mahren) und zum Abler, von ibm auslaufen. Borlitschta allein erhalt von ben ausgebehnten Abhangen feis ner Gubleite über gmeibunbert folder fleinen Bafferabern, welche, theils einzeln, theils vereinigt, fast alle offe bes Dorfes burchtreugen und felbst im trodensten Commer bie biefigen Rublen hinlanglich verforgen. Die Ginwohner find Abtommlinge folefischer Ginwanderer und leben faft burchgangig vom haufirhandel mit bunten Bucheln, 3wirn, Bandern 2c., mit welchen fie in Bohmen vornehmlich bie norblichen Kreife und felbft einen großen Theil von Mabren und Defterreich burdmanbern. Die Deis ften tommen nur an ben brei boben Beften bes Jahres auf einige Zage nach Saufe. Die gurudbleibenden Greife, Mutter und Rinder haben außer bem Rlachespinnen teinen anbern Erwerb. Auf bem fteinigen, taum eine Spanne bod mit größtentheils fanbiger Erbe bebedten Belbern gebeiben, nachdem 6 bis 7 Jahre jur Düngung Bieh barauf geweidet morben, nur tummerlich etwas Korn, Erdäpfel und Flachs, am beften noch haber, metscher, mit ein wenig Kornmehl vermischt, bas hielige Brod liefert. Bon Dbitbaumen findet man einige ichlechte Rirfden, Die überbieß erft im Mus guft reif werben. Auffallend jedoch ift ein am Schulbaufe ftebenber urals ter Rugbaum, von 18 Boll Durchmeffer, ber aber nur in befonders mars men Jahren Fruchte tragt.

44. A schenkowie (Cenkowice), 23/4 St. nnd. von Landskron, am westlichen Fuße und Abhange des Buchderges und an einem kleinen Bache, der von hier über Waltersdorf in den Abler geht, weit von Osten nach Westen ausgedehntes Dorf von 214 D. mit 1456 teutschen E., worunter 34 peot. Fam. (helvet. Cont.), hat 1 Pfarrkirche zum heil. Laus rentius, 1 Pfarrgebäude und 1 Schule, sammtlich unter dem Patronate der Obrigkeit, 1 Jägerhaus und 2 Rustical-Müslen. Die Kirche war früher eine Filiale der Psarrkirche zu Gabel, erhielt 1767 einen Lokalissen und wurde in Folge einer Stiftung des im I. 1775 verstordnen fürstlich Liechtensteinschen hofrathe Schles in ger im I. 1782 zu einer Pfarrkirche erhoben. Einge pfarrt ist, außer Aschenswig, nur das hiesige Reus dorf. Auch muß von der Lokalis Worlistschka die Stola und der Zehent an den Aschensiger Pfarrer entrichtet werden. (S. Worlistschal.) Die hiesigen Protessanten haben ein eignes Filials Bethaus, worin vom Pastor in Rotdwasser jeden dritten Sonntag Sottesdienst gehalten wird. Die Bodenverhältinisse sind Lischenswig dem Feldbau eben sunsgünstig als bei Worlistscha, und die meisten Einwohner nähren sich daher,

wie bort, mit bem Saufirhandel und ber Flachefpinneret.

45. Reuborf (Walterice), am Fuße bes Buchberges, Dominical-Dorf von 104 h. mit 695 teutschen G., ift nach Afchentowig eingpf. und bat 1 Filialschule und 1 Mühle. Die Einwohner beschäftigen sich ebensfalls größtentheils mit hausirhandel.

46. Beippersborf (auch Beipertsborf, Wyprachtice), 21/4 St. nno. von Banbetton, von Rorben nach Guben auf 11/2 St. langgebehntes D. an einem Beinen vom Buchberge tommenden Bache, 282 S. mit 1936

böhmischen E., hat 1 Lokalies Kirche zur Berklärung Christi, 1 Lokalistens Gebäube und 1 Schule, sämmtlich unter dem Patronate der Obrigkeit, 1 emphyt. obrktl. und 1 Rusticals Mühle mit Brettsäge. Die Kirche ist im I. 1817 vom fürkl. Patron neu gebaut und 1829 im Innern ers neuert und verziert worden. Eingepfarrt sind, außer Weipersdorf, die hiesigen Oörfer Koburg und Plana. Die Einwohner aller drei Dörsfer treiben geringen Feldbau, hauptsächlich aber Flachsspinnerei und einige Dandwerke.

47. Roburg, 3/4 St. von Beippersborf, wohin es eingpf. ift, Dominical-Dorf von 42 f. mit 259 bohm. E., ift im 3. 1789 auf ben emphyt.

Grunden eines ehemaligen Maierhofes angelegt worben.

48. Plana (ober Plane), unweit f. von Koburg, neuere Dominical= Unfiedlung von 12 h. (Baraten), nach Beippereborf eingpf., hat 1 Jägerhaus.

48. Leutsch sober Obers hermanit (Jornj Jekmanice), 2 St. nö. von Lanbekron, an einem kleinen Bache, ber weiter schwärts den Rasmen Sazawa führt, von der mabrischen Gränze lang nach Westen hin ausgedehntes D. von 145 h. mit 987 böhmischen E., hat 1 Pfarrkirche zum heil. Georg M., 1 Pfarrgebäude und 1 Schule, sämmtlich unter obrktt. Patronate, und 2 kleine Mühlen. Die jezige Kirche ist 1712 auf obrktt. Rosten erbaut worden und gehörte sonst als Filiale zum Sprengel des Pfarrers in Gabel. Im J. 1752 wurde sie in Folge einer Stistung von 6935 fl. des von dier gebürtigen Domdechanten zu Königgrät, Bernard kyer, mit einem eignen Pfarrer versehen. Eine Glock hat die Jahrzzahl 1568. Ein gepfarrt sind, außer Obershermanis, die biesigen Dörster Rieder-hermanis, koudon und Riedersdorf. Die Einwohener diese Psarrbezirk haben nur geringen Feldbau und leben größtentheils vom Flachsspinnen und einigen Handwerken.

50. Rieber: ober Untershermanis (Dolni Zefmanice), an bas westliche Ende des vorigen anstoßendes D. von 99 H. mit 617 böhm. E., an demselben Bache, ist nach Obershermanis eingpf. und hat 1 Kleine Mühle.

51. Loubon (ober Laubon), 1 St. vom Pfarrorte Ober-hers manie, Dominical-Dorf von 35 h. mit 211 größtentheils teutschen E., und 1 Privatschule, ist 1789 auf ben emphyt. Gründen des Maierhofs Wurzelhof entstanden und dem damaligen f. t. Feldmarschall Loudon zu Ehren benannt worden.

52. Rieders borf, 3/4 St. vom Pfarrorte Ober Dermanis, Dosminical Dorf von 20 h. mit 152 größtentheils teutschen E., ist 1790 auf ben emphyt. Gründen der Ober Dermaniser Erbrichterei angelegt worden und hat seinen Ramen dem damaligen Oberamtmann der hst., Franz Rieder, zu Ehren erhalten.

53. Michelsborf (Wustrow), 1 St. wnw. von Landstron, an eisnem kleinen Bache, weit von Nordwesten nach Südosten ausgebehntes D. von 289 h. mit 1785 teutschen E., hat 1 Lotalies Kirche zum heil. Rifolaus B., 1 Schule, Beibes unter bem Patronate der Obrigsteit, und 2 kleine Mühlen. Die Kirche, welche ehemals als Filiale bem Pfarrer in Rothwasser zugewiesen war, erhielt 1758 einen eignen Lotalisten, welscher theils von den Zinsen einer Stiftung, theils von der Gemeinde untershalten wird. Die Lehtere hat das Wohngebäube desselben errichtet und es für immer im dausesten Stande zu erhalten sich andeischig gemacht. Außer Michelsborf selbst ist kein Ort weiter eingepfarrt. Der sandige Boden liessert hier etwas Getraibe, meist aber Erdäpfel. Außerdem leben die Fins wohner vom Flachsspinnen.

54. Herbotig, 11/2 St. ond. von Landefron, bicht an ber mähris fchen Granze und am guße bes Bachberges, in einem tiefen Thale, an eis nem fleinen nach Dahren gebenben Bache, ber hier auf eine Stunde weit bie Granze bilbet, D. von 56 S. mit 334 bohmifden G., ift nach 30tte füttel (oft. hohenstabt in Dabren) eingpf. und hat 1 Duble.

55. Witfditow (Wickow), 33/4 St. w. von Landetron, D. von 38 S. mit 304 bohmifchen G., von welchen 5 f. gur oft. Leitomifchel ges boren, ift nach Glaup nit (Stadt Leitomifchel) eingpf.

Außer den bereits oben bemerkten Untheilen an ben Municipal=Stabten Landstron und Wilbenschwert besitt die Hft. Landstron auch von 56. Gerhartig (Rerhatice), einem nach Wilbenschwert einges pfarrten und gur oft. Branbeis (Ron. Rr.) gehörigen D. , 41/4 St. wnw. von Bandetron, an beiben Ufern bee Abler, 14 S. mit 95 bohm. G.

## Allodial=Gerrichaft Leitomischel.

Diefes Dominium liegt im fubofflichen Theile bes Rreifes und grangt in Norden an die Herrschaften Chogen und Brandeis (lettere im Ros niggrager Kr.), in Often an bie Sft. Lanbetron und an ben Olmuger Rreis des Markgrafthums Mahren, in Guben an benfelben Rreis und an bas Gebiet ber konigl. Leibgebingstabt Politschka, in Westen an bie Berrs schaft Neuschloß und das Gebiet der königt. Leibgedingstadt Sohenmauth.

Der gegenwärtige Befiger ift ber f. f. Kammerer, Major bes f. f. Husaren=Regimente Nr. 1, Erbvorschneiber bes Königreiche Böhmen 2c. 2c., Unton Graf von Waldstein=Wartenberg, welcher bieses Do= minium nebst ber Fibeicommiß = Herrschaft Dur, im Leitmeriger Rreife, nach bem im 3. 1824 erfolgten Lobe feines Baters, Georg Joseph Grafen von Waldstein = Bartenberg, f. k. Käm= merers, General-Majors 2c. 2c., als bessen einziger Sohn geerbt hat. (S. Landtäfl. Hauptbuch Lit. L. Tom. IV. Fol. 85.)

Dem Beugniffe bes Cosmas zufolge mar fchon im J. 983 eine Burg (Castrum) Liutomist vorhanden und gehörte mit biesem ganzen östlichen Theile Böhmens zu dem ansehnlichen Herzogthume der Chrowaten, dessen Hauptstadt Libic an der Cydlina war, wo Herzog Slawnik, Vater des heiligen Abalbert, residirte \*). Bu Unfange des XII. Jahrhunderts follen, nach Peffina's, Balbin's und Berghauer's Behauptungen, Bretislaw und Sobies flaw, Sohne des im Jahre 1109 verstorbnen bohmischen Herzogs Smatoplut, Befiger von Leitomifchel gewesen fenn und Erfterer um das Jahr 1132, nachdem er aus Palästina zurückgekehrt, nächst ber Burg in Leitomischel ein Prämonstratenser=Rloster gestiftet haben. Schaller bagegen beweift aus Dobner, bag Bretiflam von Ber= zog Sobieflaw I. als ein Störer der allgemeinen Ruhe im Jahre 1128 ju Donin festgesett und 1130 ju Prag geblendet worden fen. Laut ber

<sup>\*)</sup> Man fehe ben III. Band unfere Bertes (Bibid). Kr.), Hft. Poberrab, S. 74; eben fo bie Sahrbucher bes bohmifchen Mufeums, II. 286., 4. Beft (1831), S. 448 u. ff.

von Steller ausschem Lifate bit Debner Könie Herze Wie tiffen II., burd ben Dimige Bifter Seinerid Brif buju aufge findern, bei ber ichen vom Dermie Biebei fam II. an ber Strate bes jege ge Chiefe againten Aute bit emitm Primeatraten fer. Ale fee, unt less der Antiche ben Namen Delberg Mons Olivetae bei neil tie Geent mit ter um den gleichnumigen Berg in Palie fine riel Tebniches baben folen. Buileit frenter Mabillam bem Siffe bie Diefer Circmift (Leiumiftel , Repine Rinnit), Riefe nięku u odłonika Silvija. Icha Sida u u J. Sbak ler, C. 104 . Diefe Beftmarm tieten und frambin, als im 3. 1334 ber Alte bes Alexens min erfen Belbef von Leitemifchet, und bie Mite clieber bet Seifert au Domberten ernann murben, ein Cigenchum bielet Bitifrant, mit ber Aufnahme jebat, baf Leitemifdel iden feit 1259 und 1263 burd Renig Pieme (: Donefan II. mir Privilegien ffiniglicher Seitu beident: unt von aller meltellich er Berichtbarfeit losgesprochen war. Diefer Befreffent mibere bis fum hufftenfriege, me im 3. 1421 bie Crab: Leimmifdel fich bem vereinigten Ariegebeere ber Prager und ber Taberfen untermarf, unt ben Die nes Bofet Dobalfto won Mileenif mittem hammann ermablie. Der Biftef aber peribeis tigte mit feinen Gemenen bas Calef und bas Rioffer bis mm 3. 1425. me es am 9. Mare nach einer 14:agigen Belagerung erführmt unb, nache bem bie gange Befahung ebne Unterfaiet bes Stantes, Befateches unb Alters gerober merben, ganglid geffen murbe. Genif von Bebanis, einer ban ben Anführern ber fillermenben Rorte, erhielt, mabricheinlich als Belobnung, Leitemifdel als Mgenthum, welches er ohne 3meifel bis m feinem in ber Edlade ven Bit, am 30. Mai 1434, erfolgten Zete bebielt, ta ibn Balbin nod auf tas Jabr 1431 als Ufurname ber Guter bes Bieibume ju Leitemifdel anführt. Gleich nach jener Schlacht eilte Wilhelm Rofita von Pofiupis, melder bei berfelben als Unterfeltherr ber ftanbiften Truppen gefodien und Profop ben Grofen eigenhandig gerobret qu baben fich rubmte, nach Leitemifchel und bemadtigte fich ber bifcofiten Guter, melde in ben Berrichaften Leis tomischel, Landefren und Branteis bestanten. Diese gelangten, nachdem er am 9. Nevember 1436 bei ber Belagerung von Koniggrab bas Leben verloren, an feinen alteffen Schu Bobufch Roft ta, und Leitemifdel blieb bei beffen Radtommen bis jum 3. 1547, mo Bohuld Rofita von Pofiupit, ber fich, wie bie meiften utwageis ftischen C:anbe \*), geweigert batte, ten Raifer Ferdinand I. im Rriege gegen ben Rurfurften von Cadifen gu unterftuben, nach ber Schlacht bei Muhlberg gur Abiretung ber Berrichaft Leitomischel an die bohmische Kammer verurtheilt wurde. Im J. 1552 verpfandere fie ber Raifer gegen 60000 Schod meifnisch an Jaroflam von

<sup>\*)</sup> Dan tergliche ben IV. Banb (Koniggr. Rr.) G. 24.

Pernftein, welcher 1556 fein Pfanbrecht auf Die Berrichaft gegen Herausjahlung biefer Summe an Wenzel Baugwis von Bi= ffupis abtrat. Bon biefem gelangte es 1567, ebenfalls burch Ceffion, an Bratiflam ben Meltern von Pernftein, bamaligen Dberftfangler des Königreichs, und die Herrschaft blieb als Pfandschaft bei diefer Familie bis auf Bratiflaw den Jungern, Eufebius, melcher burch Raifer Ferbinand II. ben erblichen Befit berfelben erlangte. Nachdem er in ber Schlacht bei Leipzig, am 7. September 1631, bas Leben verloren und mit ihm die mannliche Linie des Perns fteinischen Geschlechts erloschen mar, folgte ihm im Besis ber Berrichaft Leitomifchel feine Schwefter Frebonia Belena Gufebia, welche burch Teftament vom 28. November 1645 ihren Better Bengel Kürsten von Lobkowis zum lebenslänglichen Nubnießer und auf den Tobesfall besfelben ben Grafen Marimilian von Trautmanns= dorf jum Erben der Berrichaft einsehte, nach beffen Ableben die mit feiner Gemahlinn Sophie, gebornen Gräfinn von Palfy, erzeugten Rinder als Erben zu gleichen Theilen eintreten follten. Kurft Lobfowis und Graf Trautmanneborf Schlossen indessen zu Wien am 4. Muguft 1649, mit Genehmigung Raifer Ferbinands III., einen Bertrag mit einander, vermoge beffen Letterer noch bei Lebzeiten des Erftern ben Befit ber Berrichaft Leitomifchel antrat. Er erhob fie burch lett= willige Unordnung jum Fibeicommiß und vererbte fie in biefer Gigen-Schaft an feinen Gohn Johann Friedrich Grafen von Trautmanneborf, Dberftlandfammerer bes Konigreichs Bohmen, von welchem fie 1696 an beffen alteften Sohn Frang Bengel gelangte. Da berfelbe 1753 ohne mannliche Erben ftarb, fo wurden laut Teftament vom 21. Juli 1751, nachdem bie Berrschaft Leitomischel in Folge aller= hochster Entscheidung ichon 1729 wieder als ein freivererbliches Allodium erflart worden, bes Berftorbenen hinterlaffene Tochter, Eleonora, ver= mablte Grafinn Schlid von Paffaun und Beiffirchen, The resia, vermählte Grafinn Rotulinfty, und Josepha, welche mit bem Grafen Joseph Georg von Waldstein und Wartenberg, F. f. Beheimenrath, Rammerer und Erbvorschneiber im Konigreiche Bohmen zc. zc., vermählt mar, ju Universal-Erben eingefest, und bie Lettere in der Art zum Besig von Leitomischel berufen, daß fie aus dem erhobe= nen Gesammtvermogen die beiben andern Schwestern zu gleichen Theilen befriedigen follte. Graf Joseph Georg von Waldftein und War= tenberg verwaltete nach dem Tode feiner Gemahlinn die Berrichaft als Curator, und vererbte fie, ba ber altefte Sohn Johann Baptift in den geiftlichen Stand getreten mar, mittelft Teftament vom 3. 1760 an feinen zweitgebornen Gohn Georg Chriftian. Diefem folgte, als er am 6. November 1792 gestorben mar, fein altester Sohn, der bereits . oben erwähnte Graf Georg Joseph von Walbstein und Wars tenberg zc. zc., ber Bater bes gegenmartigen Befigers.

Der nusbare Blach en in halt ber Berfchaft (ohne ben ber Municipalftabt Leitomischel und ihrer Dorfer) ift laut Rataftral-Bergliesberunge-Summarium:

Dominicale. Rufticale. Bufammen. 30ď. □Ki. Jod). □R1. Jody. □RI. Un acerbaren Kelbern 417 37036 35 40348 452 3312 = Teichen mit Medern 267 verglichen . 361 1317 28 389 1584 = Trischfelbern 19 1385 1196 1407 1216 1192 = Wiefen . 668 1206 2602 215 3270 1421 s Garten . 1108 15721/2 1233 3201/2 124 348 = Teichen mit Wiesen 235 952 veralichen 435 33 717 468 = Hutweiden 2c. 697 939 3889 2815/6 4586 12205/a = Waldungen 445 8956 82 17609 **. 8**653 527 Ueberhaupt .  $14272 \ 1492 \ 54850 \ 1377^{1/3} \ 69123 \ 1269^{1/3}$ Rechnet man hiezu die Area bes Gebietes ber Stadt mit beilaufig 11/4 Meile, und den von den Ortschaften, Strafen, Wegen, Bachen, Stein= brüchen und öben Pläten eingenommenen Raum mit etwa 33 4 [ Meile, so dürfte die Gesammtgroße des Flächenraums der Herrschaft wohl gegen 12 [ Meilen betragen.

In Betreff der Naturbeschaffenheit gehört die Herrschaft zu den hös her liegenden Theilen bes öftlichen Bohmens, obichon fein eigentliches Gebirgeland vorhanden tft. Die Abdachung des Bodens geht nach Norben und Nordwesten. Der höhere subliche Theil ber herrschaft gestaltet fich jedoch von feiner Oftfeite, mit welcher er fehr fteil nach Mahren abdacht, zu einem ziemlich hohen Gebirgeruden, welcher mit dem hochsten Punkte, dem Schonhengft, zwischen 3wittau und Mahrifch-Tribau, beginnt und an der Nordostseite ber Berrichaft bis auf die Berrichaft Branbeis fortfett. Diefer hohe Gebirgeruden bacht fehr fanft gegen Weften ab, und gestaltet mit ben weitgebehnten Sugelruden an der Befffeite der Berrichaft bas Bebiet berfelben zu einem flachen weiten Thale. Auf bem vorermahnten öftlichen Gebirgeruden erhebt fich, obwohl mit fanften Gehangen gegen feine meisten Seiten, der Roslauer (oder Roslower) Berg, an beffen westlicher Seite bas Dorf Roslau (Roslow) liegt; öftlich fällt er jedoch fehr fteil in bas Triebethal ab. Geine Sohe über ber Meerceffache betragt 1880 Wiener Fuß. Die Felsarten, welche in bem ausgebehnten Gebiete biefer Berrichaft zum Borichein kommen, find fast durchaus Planerkalkstein. Nur hie und da zeigt fich ein Uebergang in Quaberfanbftein, und an ber westlichen Granze, bei Breirenthal, Lubna, Stein = Seblifcht, erfcheint Granit als Unterlage bes Floggebirges.

Die fliegenben Gemaffer bestehen in einer großen Angahl von Baden, unter welchen bie Lautfona (Lauena) ber ansehnlichste ift.

Diese entspringt im sublichen Theile ber Berrichaft, in ber Gegend von Striter, nimmt in ihrem nordwarts gerichteten Laufe über Sebranis, Tremofchna, Ralifcht, Lauterbach, Benatet, Leitomischel, Tret und Gerefwit mehre fleinere Bache auf, und geht bann auf bas Bes biet von Sohenmauth über. Da biefer, befonders im Frühling fehr ftarte Bach meiftens burch Quellmaffer genahrt wird, fo eignet er fich besonders zum Aufenthalte für Forellen, welche hier von vorzüglicher Gute und Größe vorhanden sind. Die Ungahl der Teiche ift 78, welche gegenwärtig eine Area von 856 Joch 1310 🗌 Kl. einnehmen. Bon biefen werben aber nur 51 unter Baffer gehalten und als Fifchteiche benüßt; die übrigen verwendet man als Meder (1 3och 1531 SI.), Wiesen (66 Soch 1372 St.) und Hutweiben (3 Soch 692 [ Kl.). Außerdem find 25 Joch 1186 [ Rl. Teichgrunde zeit= lich verpachtet und 21 Joch 357 [ Rl. emphyteutifirt. Unter ben Fifch= teichen find 11 Rarpfen =, 31 Stred =, 5 Rammer = und 4 Streich= teiche. Die größten Teiche find : ber Sternteich, 142 Joch 818 □Rl., ber Groß=Balescher, 95 Joch 1399 □ Kl., ber Neu= teich 73 Joch 1467 DRl., ber Groß= Soreter 61 Joch 1442 IRI., ber Brufchauer 60 Joch 316 IRI., ber Groß = Rofchi= ter, 50 Joch 145 . Ri., ber Gabelteich, 44 Joch 1162 .Ri., ber Sinet, 31 Jod 1033 Rl., Der Schwabenteich, 28 Joch 581 Al., und ber Lutschnauer Teich, 24 Joch 394 All. Die Rarpfenteiche werden größtentheils mit Rarpfen, und nur jum fleinern Theil mit Bechten, Barfchlingen und Schleien befest. Der Holotiner Teich enthalt nur Forellen. Nach ber Musfischung wird jeder Teich jum Unbau von Sommerfruchten verwendet. Die Spiegelfarpfen und Bechte find von befonderer Gute und Große, und werden meiftens nach Dab= ren, namentlich nach Brunn verkauft. Der jahrliche Reinertrag ber Rifcherei betragt im Durchschnitt über 8000 fl. B. B., ungerechnet ben bedeutenden Ertrag, welchen bie als Meder und Wiesen vermen= beten, fo wie bie verpachteten Teichgrunde gemahren.

Die Bevölkerung bes Dominiums (ohne bie ber Munizipalsftabt Leitomischel und ihrer Dörfer) ist 37462 Seelen stark. Darunster besinden sich 259 prote ftantische (helvet. oder resorm. Conf.) und 6 ifraelitische Familien. Die herrschende Sprache ist in 30 Dörfern (sämmtlich östlich und sublich von der Stadt gelegen) die teutsche, in den übrigen die böhmische.

Die Ertrags = und Nahrungsquellen bes Dominiums und ber Einwohner bestehen im Betriebe der verschiedenen Zweige der Land-wirthschaft, so wie der gewöhnlichen Polizei= und mehrer Commercial= Gewerbe, namentlich Spinnerei, Weberei, Getraide= und Leinwandhandel, Holzschifferei, Handel mit Durrobst, Mohn 2c.

Der Boben zeigt bei ber großen Ausbehnung des Dominiums alle Abftufungen ber Gute, vom beften Lehmboben bis zum Sand und verwitterten Seisgrund. Indessen sind ber minder fruchtbaren Segenden nur wenige, und man erzeugt auf dem größten Theile ber Herrschaft alle Sattungen Setraide, so wie Erbsen, Linsen, Hirse, Erdäpfel, Winterraps, Luzernersund Brabanter-Alee, besgleichen auch schönen Flachs und Hanf. Det Setraide-Ertrag kann im Durchschnitt zu 6 bis 10, auf den tiefer liegenden auch wohl dis 12 und noch mehr Körnern angenommen werden. Rismachs und Wetterschäden ereignen sich selten.

Die Jahl ber Dbit baume ift bebeutend. Nach einem vorliegensben Ausweise sind in ben letten 12 Jahren an den Straßen und Landswegen, auf hutweiden und öben Plagen, so wie in Garten, 22930 Stud Bäume edler Gattung gepflanzt und badurch dieser landwirthschaftliche Culturzweig nicht nur ansehnlich gehoben, sondern auch eine früher unsbenützt gebliebene Erträgnißquelle eröffnet und außer der Verschönerung der herrschaftlichen Fluren zugleich den Unterthanen Neigung für die Obstbaumzucht eingeslößt worden. In letterer Beziehung werden auch die bei den Schulen zum Unterricht der Jugend angelegten Baumschulen wohlthätig wirken.

Der Biehftanb (ohne ben ber Stadt Leitomischel) war am 30. April 1833:

| •        | Bei ber Obrigfeit.  | Bei ben Unterthanen.     | Bufammen. |
|----------|---------------------|--------------------------|-----------|
| Pferde   | <u> </u>            | 2618                     | 2618      |
|          |                     | (2854 Alte, 264 Fohlen.) | •         |
| Rinbvieh | 294 *)              | 11318                    | 11612     |
| •        | (7 Buchtftiere, 22  | (62 Buchtft., 60 junge   |           |
|          | junge Stiere, 145   | Stiere, 9215 Rube,       |           |
|          | Rühe, 105 Ralbin=   | 1912 Ralbinnen , 3       |           |
|          | nen, 12 Bugochsen,  | Mastochsen, 11 Bug-      |           |
|          | 8 junge Ochsen.)    | ochsen, 55 junge Ochs.)  |           |
| Schafe   | 3864 *)             | 4936                     | 8800      |
| •        | (2975Alte,8898amm.) | (3363 Mite, 1573 gamm.)  | •         |

Außer bem find auch viel Schweine, Ziegen, Hausgeflügel und befons bers eine große Zahl von Bienenftoden vorhanden, welche Lettern ben Unterthanen namhaften Ertrag gewähren.

Die obrigkeitlich en Walbungen sind nebst der Wildbahn in folgende 13 Reviere eingetheilt: das Bernsteiner, Chlumeker, Hrusschauer, Horeker, Přiwrater, Strokeler, Sternteicher, Dittersdorfer, Ruskeler, Mendriker, Lauterbacher, Hohenwalder und Lubner. Die Walbungen bestehen hauptsächlich aus Buchen, Fichten und Tannen, nebst Eichen, Lärchen und Riefern. Nach der Spstemissrung vom Jahre 1834 können in den obrigkeitlichen Waldungen jährlich 14578 Klafter und kwar 1/s hartes und 4/s weiches Holz geschlagen werden. Das nach Deckung

<sup>\*)</sup> Im Juni 1886 betrug berfelbe 350 Stud (7 gudtftiere, 6 junge St., 207 Rube, 71 Kalbinnen, 26 Abfastatber und 30 Bugochfen.

<sup>\*)</sup> Im Juni 1836: 5000 Stud verebelter Raffe, worunter 1400 Lammer.

bes eignen Bedarfs übrig bleibende Holzquantum wird in die Stadte Leitomischel, 3wittau und Hohenmauth, so wie an verschiedene Dorfer absgeset. Bur-beffern Berwerthung des Holzes in den entlegenen Balbungen des Lubner Reviers ist im Jahre 1835 bei Lubna die obrigkeitische Glasfabrik Cajetanen = Hütte errichtet worden (S. unten Lubna, Nr. 54), welche jährlich 2000 Klafter bezieht.

Der Wilbstand ist der Größe des Areals angemessen. Nach einem mehrjährigen Durchschnitte werden jährlich 800 Fasanen, 3000 Rebhühner, 10 haselhühner, 700 Wasbhühner, 50 Mooshühner, 6 Wildsanse, 480 Wild= und Blaßenten, 4000 hasen, 8 hirsche, 65 Rehe und 40 Stück Schwarzwild abgeschoffen. Bemerkenswerth ist der im heebste Statt sindende Zug der Wald in epfen, ber vielleicht nirgends seines Gleichen hat. Im Jahre 1827 z. B. wurden aus allen Revieren zusammen 1757 Stück von diesem Federwilde eingeliesert, die meisten, nämlich 506 Stück, aus dem Hohenwalder Reviere. Der Jagdeertrag wird meistens auf der herrschaft selbst, zum Theil auch nach Mährisch und Böhmisch Tribau, Zwittau, Politischa und hohenmauth abgeset. Selbst nach Brünn und Wien werden von hiesigen Wildpretzbändlern hafen und Rebhühner geliesert.

Mit verschiebenen Gewerben waren am 1. Janer 1835 auf ber ganzen Herrschaft (mit Ausnahme der Stadt Leitomischel und ihrer Dorfer, beren Gewerbstand weiter unten besonders angegeben wird) 942 junf= tige Meister und andere Gewerbeinhaber, 389 Gesellen, 91 Lehrlinge und Gehilfen, gusammen 1422 Personen befchaftigt. Darunter befanden fich folgende Meifter und Gewerbeherren: 1 Bader, 2 Bierbrauer, 130 Bierschanker, 1 Branntweinbrenner, 18 Drechsler, 3 Farber, 46 Faßbinder, 19 Fleischhauer, 15 Gaftwirthe, 4 Glafer, 5 Griesler, 1 Ralkbrenner, 2 Kürschner, 1 Maurer (139 Gesellen), 71 Müller, 2 Papiermuller, 98 Productenhandler, 1 Riemer, 1 Sattler, 1 Schlofe fer, 90 Schmiebte, 188 Schneiber, 127 Schuhmacher, 3 Strumpfwirs fer, 42 Tischler, 54 Magner, 53 Weber, 1 Biegelbecker und 1 Bimmermeister (122 Gefellen). Befonbere zu ermahnen ift bie im Jahre 1835 neu errichtete obrigfeitliche Glasfabrit Cajetanen . Butte, bei Lubna (S. diefes Dorf Nr. 54), welche 24 Personen beschäftigt, so wie auch die Weiber und Kinder der Arbeiter thätige Mitwirkung leis fien. - Sandelsteute maren 14 Rramer und 4 Saufirer. Das Städtchen Abisdorf hat 4 mittelmäßig besuchte Jahrmärkte. (S. unten.)

Sanitätsperfonen sind 1 graduirter Argt (in Leitomischel), 4 Wundärzte (ebendaseibst) und 49 Hebammen (3 in Leitomischel, 3 in Unter = Augezd, 2 in Stritter, 2 in Gerekwig, 2 in Chotenow, 2 in Tissau, 2 in Rögelsdorf, 2 in Abtsborf, 2 in Strenig, 2 in Poritisch, 2 in Lauterbach, die übrigen in Dipt, Stein=Sedlischt, Lubna, Breitenzthal, Leznik, Laschan, Moraschik, Jawornik, Bucina, Trek, Georgenszdorf, Balesch, Sedlischt, Bochniowich, Hermanich, Paslich, Roslau, Swinz

na, Přiwrat, Chlupet, Jansborf, Dittersborf, Hopfenborf, Benatet und Kornis).

Das ichon früher eingeführte und mit bem Anfange bes Sahres 1836 ben neuern gefetlichen Borfchriften gemäß regulirte Armenin ftitut befaß am Schluß bes Jahres 1835 an verzinslichem Stammvermogen 1885 fl. C. M. und 11198 fl. 361/4 fr. B. B., nebst 156 fl. 81/4 fr. C. M. und 614 fl. 511/2 fr. W. W. Caffabaarschaft. Die Einnahme betrug im Jahre 1835 an Rapitaleginfen, subscribirten Beitragen und Sammlungen (worunter von der Dbrigkeit 120 fl. C. M. und 39 fl. 54 fr. 28. 28., nebst Naturalien, und von den herrschaftlichen Beamten 162 fl. 44 fr. C. DR.), verschiedenen, bem Inflitute zugewiesenen Zaren, Percenten, Strafgelbern 2c. jufammen 1267 fl. 36 fr. C. D. und 714 fl. 283/4 fr. B. B. Bon biefem Betrage wurden im Verlaufe bes genannten Jahres 644 fl. 311/4 fr. C. M. und 532 fl. 291/2 fr. 28. 28. gur Unterftugung von 171 Ur men verwendet. Außer biefem Armeninstitute besteht eine ichon 1671 vom Grafen Johann Friebrich von Trautmannsborf gemachte und 1771 vom Grafen Georg Christian von Waldstein = Wartenberg erneuerte und für immermahrende Beiten auf ber Berrichaft rabicirte Stiftung, vermoge welcher 6 arme Manner und 6 arme Frauenspersonen mit Victualien betheilt und bekleibet werben. In Folge einer altern Stiftung ber Freiinn Frebonia von Dernftein erhalten 12 arme Studenten am Leis tomischler Gomnasium jährlich 4368 (ober jeber täglich ein) Laib Brob.

Die Verbindung der Ortschaften unter fich und mit ber umliegenden Gegend wird durch zahlreiche vortreffliche Chauffeen und chauffeeartig hergestellte Lanbftragen unterhalten, welche feit dem Sahre 1816 bis Juni 1836 in einer Gesammtlange von 57732 Alft. (worunter 25825 Rift: Merarial = Strafen und 31907 Rift. chausse = und land= artige Straffen) mit einem obrigfeitlichen Aufwande von 221057 fl. 56 fr. B. B. und unter Mitwirkung ber Unterthanen errichtet morben und zusammen mit 17525 Dbitbaumen, größtentheils ebler Gattungen, bepflangt find. Die einzelnen Straßenzüge find : 1. Der Altbrünner, von ber mahrischen Grange bei Rufele bis gur Sobenmauther Grange, bei Barby, 12405 Rift.; 2. ber 3 mittauer, von Politichta bis gur Zwittauer Grange, 2500 Rift.; 3. ber Rogeleborfer ober Son nhengster, von der Zwittauer Granze bis Schonhengst, 3520 Rl.; 4. ber Neubrunner, von Leitomifchel bis Politichta, 7400 Rift., nebst Musäftungen berfelben a) von ber Trinitatie=Rapelle bis zum Leitomischler Schloßbezirke, 267 Klft.; b) vom Thale Dolze nach Sebranig und Lubna, 950 Kift.; 5. ber Land Beroner, von Leitomischel bis zur Granze ber Herrschaft Landekron, 9493 Rift., nebst Ausästungen berselben a) von der Borstadt Bahrad durch bie Gregor = Gaffe bis jur Borftadt Bahag, 180 Rift.; b) von der Borftadt Bahrad bis zum Witschkower Schüttboden, 628 Aft.; c) vom Witschkomer hofe bis an bie Landstroner Granze gegen Bohmisch = Tribau, 923 Rift.; 6. ber Eutschnauer, von ber mabrifchen Granze bis Abteborf, 4615 Rift.; 7. ber Chogner, von ber Sohenmauther Aerarial-Strafe, bei Nedoschin, bis an die Granze der Berrschaft Chogen, 5283 Rift.; 8. ber Bahaper, von der Untervorftabt bis jum Ende der Borftadt Bahan, 303 Rift.; 9. der Rlein=Sedlischter, von Tret bis Morafchis, 1495 Rift., nebft Ausaftungen a) vom Rlein-Gedlischter Sofe bis Neusiedel, 353 Rift.; b) von demfelben Sofe gegen Ritowit, 130 Rift.; 10. ber Pernfteiner, vom Rofchifer Teiche bis gegen die ftabtischen Scheuern, 1118 Klft., nebst Ausaftung vom Pernfteiner Sofe gegen ben Geftuthof bei Redofchin, 1608 Rift.; 11. ber Unteraugegber ober Dfifer, von ber ftabtifchen Grange bis Desna, 2553 Rift., nebft Musaftungen a) von ber Dfifer Strafe bis gegen Georgensborf, 663 Kift.; b) von Diet bis Georgensborf, 815 Kift.; 12. der Mändriter, von ber Aerarial-Strafe bis Manbrit, 530 Klft. Außer biefen bereits vollenbeten Straffenbauten find noch 33900 Rift. theils noch im Bau begriffen, theils fur bie nachften 6 Jahre projectirt, und zwar zuvorderft die Fortsetungen ber obigen Straffenguge Dr. 4, 6, 3200 Rift.; Dr. 5, c, 1050 Rift.; Dr. 9, 1800 Kift. und Dr. 11, 1960 Kift.; bann folgende neue Straffens juge: 13. ber Bilbenfchwerter, von ber Stadt = Leitomifchler Granze bis zur Granze bes Dorfes Slaupnis, 1600 Klft.; 14. ber Bermereborfer; von Rogeleborf bis Bermereborf, 1200 Rift.; 15. ber Dimuger, von ber Ausaffung bei Beier bis gur Ginmunbung in die Merarial = Strafe bei Rogelsborf, 7100 Rift.; 16. ber Ditteredorfer, von Rlein-Lutschnau bis Ditteredorf, 2050 Rift.; 17. ber Lauterbacher, von Leitomischel bis an die Granze ber Berrichaft Biftrau, zur Ginmundung in die Merarial-Strafe, 8600 Rift.; 18. ber Rarlebrunner, von Sopfenborf bis Rarlebrunn, 1000 Kift.; 19. der ho henmauther, von hermanis über Tiffau bis zur Granze ber Berrichaft Bohenmauth, 1150 Rift.; 20. ber Brandeifer, von Bratichowis bis an die Grange ber Berrichaft Brandeis, 990 Rift.; 21. ber Samorniter, von Ceretwis über Butichina bis an bie Granze ber Berrichaft Reuschlog. - In Leitomischel ift eine f. E. Fahr= und Briefpoft.

## Die Ortschaften find folgenbe:

1. Leitomifdel, ober Leutomifdel (Litomifle, ehemals Liutomifle, Litomisslium, Liutomisslium), am linten ufer ber Lauena, und von ber matriden Pofftrage burchschnitten, 51/2 Poffmeilen von Strubim und 21 Poffmeilen von Prag, Sout ut und Municipalftabt, besteshend aus ber eigentlichen Stabt, 200 h. mit 1651 E., ber Dbern Borftabt (chemals die teutsche genannt), 179 h. mit 1738 E., ber Untern Borftabt (ber ehemaligen böhmischen), 98 h. mit 900 E., ber Borftabt Lany (ehemals 3 ail), 63 h. mit 577 E., ber Borftabt 3 as ftabt 3 ahay (3 ahag), 64 h. mit 607 E., und ber Borftabt 3 as

brab, 92 S. mit 922 E., zusammen 696 S. mit 6395 E., worunter 6 protest. Familien (helvet. Conf.) und 2 ifraelitische Famis lien. Davon geboren unmittelbar jur herrichaft Leitomifdel: in ber Stadt ber f. g. Schlofbegirt, 12 h., in ber Dbern Borftabt 45 h., und in ber Untern Borftabt 19 h. Auch bie Borftabte Lang, Bahan und Bahrab find ber oft. unterthanige Ortichaften, bei melder fie auch confcribirt werben; boch beffet die Ctabt Beitomifchel bas von Eleine Untheile, und zwar von Bang 11 f., von Bahan 4 B. und von 3 a h rad 8 b. Es gehören bemnach von ber Stadt und ihren Berftabten nur 418 f. gur ftabtifchen Gerichtsbarteit. Die eigent= liche Stadt mar ebemals mit Mauern umgeben, von denen aber gegenwartig nur noch an einigen Stellen ichmache Ueberrefte zu feben find. Much von ben ehemaligen 2 Thoren ift nur noch bas f. g. Untere, nach pobenmauth führende und mit einem Thurme verfebene Thor vorhanden. Es wurde im 3. 1536 von Bohufch Roft ta von Poftupig erbaut und enthalt über ber Ginfahrt ben Ramen beffelben, fo wie feiner Gemahlinn Juftina von Runftadt, nebft ber Jahrzahl 1536 und vier lateinifchen Berfen. Das Dbere, nach 3wittau führende Thor ift ber engen Bus fahrt wegen im 3. 1822 gang abgetragen worden. Die Stadt gewährt, befonders der regelmäßige, von Rordweft nach Gudoft fich ausbehnende lange und breite Ring oder Marktplag, einen fehr freundlichen Unblid. Die fteis nernen baufer zu beiben Seiten beffelben haben vor bem Erbgefchog arofe tentheils f. g. Lauben , und über bem obern Stodwerte erhebt fich eine, tas Dach verhüllende Mauer mit blinben Fenftern, die ihm bas Unfeben eines zweiten Stockwerts gibt. Roch gefälliger wird biefer Anblick ber Baufer burch bie grunen Jaloufien, welche in der marmern Jahrezeit die Stelle ber Binterfenfter einnehmen. Der Ring ift gut gepflaftert und febr reinlich. In der Mitte deffelben erhebt fich eine fteinerne Marienfaule, und ein fteinerner Bafferbehalter verforgt bie Stadt mit jugeleitetem unverfiegbas ren Quellmaffer. Die Dbere Borftadt liegt am füboftlichen, bie Untere Borftabt am nordmeftlichen Ende ber Stadt. Beide werben von ber mat rifden Chauffee und ber Laucna burchichnitten. Die Borftadt Cann, ebes mals ein Dorf, welches ichon 1557 bestand, schließt sich an die Untere Bors ftabt an, liegt aber höher. Ebenfalls mit ber Untern Borftabt hangt bie Borftadt Bahan gulammen, welche fich bis an ben Schlofpart erftredt. Den Ramen, welcher "hinter bem Balbchen" bedeutet, erhielt fie von bem in alter Beit hier vorhanden gewesenen fleinen Balbe (Bag). Die Bors ftadt Bahrab ("hinter ber Burg") liegt no. oberhalb bes Schlogbegirts und ift 1516 von Bilhelm Roftta von Postupis angelegt wors ben. 3m 3. 1825 murben bie ehemaligen Garten auf bem Ortsplage bes feitigt, der Plat geebnet und lange ben Saufern mit Baumen befest. Gin in ber Mitte bes Plages angebrachter, mit Baumen umpflangter fteinerner Bafferbehalter, fo wie die gut gearbeitete, fcon 1764 von der Obrigeeit errichtete Bilbfaule des beil. Protop, tragen ebenfalls jur Bericon.rung bes Ortes bei. Das herrichaftliche Schlof, bas Umthaus, bas Braubaus, bie Dechantei - Rirche mit ber Dechantei, Das Piariften : Collegium und bas Onmnafial = Gebaude liegen am nordweftlichen Ende ber Stadt, nabe am Untern Thore, auf einer fanften Unbobe, welche in alterer Beit ben Namen Delberg (Mons Olivetus) führte, gegenwärtig aber, aus unbes tannter Beranlaffung, ber Jubenberg genannt wirb. Das Schlof, eines ber vorzüglichften Gebaube biefer Urt in Bohmen, ift in ben Jahren 1568 bis 1578 vom Freiherrn Bratiflaw bem Meltern von Derns ftein burd ben italianifchen Architecten Battifta erbaut morben. Es bilbet ein großes Biered und hat außer bem Erdgefchoß noch zwei obere Stodwerte. In jeber Ede erhebt fich ein Thurm. Ueber bem ichonen Saupt:

thore fieht man außerlich bas Wappen bes Erbauers und feiner Gemabe linn Maria Maurique & be Bara, mit ber Jahrzahl 1573. 3m hofe, an ber innern Mauer biefer Seite bes Schloffes, find verfchiebene Stulpe turen und Fresco - Malereien angebracht, die fich ungeachtet ihres fast dreis hundertjährigen Altere noch febr mohl erhalten. In ber Mitte ift eine Sonnenuhr und über berfelben bas gräft. Trautmannsborfiche, zu beiden Seiten aber bas Wappen Wratislams von Pernstein und seiner Gemahlinn Maria Mauriquez be Bara. Die übrigen brei, ben hof einschließenben Seiten haben in allen brei Stockwerten gewolbte, von fteinernen Caulen unterftutte Gange. Das Innere bes Schloffes enthalt außer ben berre schaftlichen Bimmern eine fcone, bem beil. Michael geweihte Private tapelle, für welche von ber Obrigfeit ein eigner Schloffaplan fundirt ift; ferner eine reiche Bilberfammlung und eine Bibliothet. Urfprünglich hatte bas Schloß noch ein viertes Stockwerk, melches aber, nach ber im Jahre 1775 erfolgten Feuersbrunft, nebst bem an der Rapelle gestandenen Thurme, abgetragen worben ift. In ber Stelle bes jegigen Schloffes ftanb bas von Johann Roftta von Poftupig im Jahre 1477 erbaute Schloß, welches im Jahre 1546 abbrannte. Bochft mahrscheinlich, obwohl nicht urkundlich nachweisbar, befand fich in fruberer Beit an berfelben Stelle bie Refibenz ber ehemaligen Bifchofe. Dem jegigen Schloffe gegens über fteben bie Bohngebaube ber Beamten, bas fich an tiefelben anschlies Bende Brauhaus (auf 72 gaß), die Reitschule und die graflichen Stallune gen. Der Borbof gwifthen biefen Gebauben und bem Schloffe enthalt einen iconen, mit Pappeln umpflangten Bafferbehalter, welcher burch einen Bafferthurm in der Untern Borftadt aus der Lautichna versorgt wird. Un ber nördl. und nordöftl. Seite umgiebt bas Schloß ein, vom vorigen Besiger ber herrschaft, Grafen Georg Joseph von Balbsteine Bartenberg, angelegter Part mit einem Blumengarten und Gemacht. haus. — Die Dechanteir und Pfarrtirde, unter bem Titel ber Rreugerhöhung und bem Patronate ber Obrigfeit, wurbe nach bem Brande im Jahre 1814, wo die Flammen die Bedachung der Kirche und bes Thurmes verzehrten, vom vorigen Befiger ber Oft. auf eigne Roften mieder hergestellt, welcher auch 1823 gur Berichonerung bes Innern ber Rirche einen namhaften Beitrag leiftete. Die Kirche murbe 1360 vom bas maligen Leitomischler Bischof Johann von Reumarkt erbaut, und gehörte nebst einer St. Margarethen-Rapelle zu bem von ihm im 3. 1356 gestife teten Augustiner=Rlofter, welches im huffitenkriege zerftort und aufgelof't wurbe. Die Rirche felbft icheint bamals menig ober gar nicht gelitten gu haben, benn fie hat noch ihre ursprüngliche Gestalt. Erft spater haben wiederholte Feuersbrunfte eine Erniedrigung bes Gewolbes nothig gemacht, und Bratiflam von Pernstein, bessen und seiner Gemablinn Baps pen an ber Dede, fo wie über bem ichonen Portal angebracht find, icheint porzüglich der Bieberhersteller ber Rirche gewesen zu fenn. Rach Unterbruckung bes Protestantismus murbe fie 1636 neuerbinge fur ben tatholie fchen Dienft eingeweiht, nach bem Branbe 1777 wieber bergeftellt und julegt 1823 erneuert. Rebft bem iconen Sochaltar, welchem ein Gemalbe, die Erhöhung des beil. Kreuzes, vom Jefuiten-Frater Raab, gur Bierde bient, find noch 8 Seitenaltare vorhanden. Links beim Saupteingange ift an ber Mauer bas Grabmahl bes bei ber Ginnahme von Sabelichwert im 3. 1779 gebliebenen f. f. hauptmanns Jakob Grafen Dalton, Freiherrn von Rathconrath, mit einer von Schaller vollftanbig mitgetheilten lateinischen Inschrift. Die Rirche hat 3 Gloden, welche fammtlich erft nach bem Branbe vom 3. 1775 burch Liborius Martin in Brunn neu gegoffen worden find, und zwar die größte 731/2 Ctr. fcmer,

bie mittlere im 3. 1779, bie fleine im 3. 1780. Es find bei biefer Rirche nehft dem Dechanten noch 3 Raplane angestellt. Eingepfarrt sind, außer der Verler und ihren Borftabten, die zur Herrichaft Leitomischet geshörigen Dörfer Strokele, Benatek, Dijk (ein Theil) mit Lazareth, Kikowih mit Bischniar, Nedoschin, Groß=Sedtischt, Kornih, Nemtschie, Elupek, Publika, Sucha und Postich. Das ehemalige, durch die Hussiken zur Rahmens file ber Dechangen generalten zur Rahmens file der Dechangen generalten zur Rahmens file der Dechangen generalten zur Rahmens file der Dechangen generalten gerftote Augustiner Gonvent-Sebäude ift fpaterbin gur Bohnung für ben Dechanten eingerichtet worben. Die gegenwärtige Dechantei, eines ber iconften Gebaube ber Stabt, murbe 1763 vom Grafen Georg Christian von Balbstein = Bartenberg erbaut. - Das Piariften = Collegium ift von Fraulein Frebonia De= ten a Gufebia von Pernftein, Schwester Bratislaws b. f. von Pernstein, mittelft Urkunde vom 8. Septemb. 1640 gestiftet worden. Die-fes Collegium war bas erfte bes Orbens ber frommen Schulen in Bobmen, und gur bankbaren Erinnerung ift noch jest bas Bilbnif ber am 6. Febr. 1646 gu Prag verftorbnen und bei ben P. P. Carmelitern beigefesten Stifterinn im Speifesaale bes Collegiums aufgestellt. Die prachtvolle, gum Collegium gehörige Rirche, unter dem Titel ber Mutter ber En aben, murbe gleichfalls von ber ermahnten Freinn Frebonia von Pernftein gestiftet, tonnte aber, in Folge ber fortbauernben Rriegeunruben, erft burch ben Grafen Maximilian von Traut-Kriegsuntuben, erst burch ben Graten Martmittan bon Erautmannsborf zur Ausführung gebracht und im Jahre 1652 vom Grafen
Johann Friedrich, dem Sohn und Nachfolger des Borigen, vollendet
werden. In den Jahren 1714 bis 1722 wurde die Kirche auf Koften des damaligen Besitzers der herrschaft, Grasen Franz Wenzel
von Trautmannsborf, durch den kais. Hofbaumeister Johann
Bapt. Alibrandi, und nach bessen Tode durch den Prager Architekten,
Fr. Mar. Kanka, beträchtlich erweitert und verschönert, so daß sie seit
jener zeit unter die vorzüglichsten Kirchen Böhmens gehört. Iwa tahen bie Feuersbrunfte 1775 und 1814 bie innern Bergierungen, namentlich bie vom Prager Bilbhauer Dathias Braun gearbeiteten Cfulpturen, ansehnlich beschäbigt, inbeffen ift, vorzüglich burch bie Bemühungen bes bermaligen Rectors frn. Florus Stafchet, Alles fo viel als möglich wieder erneuert worden. Die Rirche enthält die Gruft ber vormatigen Befiger Johann Friebrich und Frang Wengel, Grafen von Trautmannsborf, in welcher fpaterbin auch bie Befiger aus bem Gefchlechte ber Grafen von Walbstein beigefest worben find. Das mit bem Collegium zusammenhangende große Schutgebaube befteht aus zwei Stockwerken und ift fo geräumig, daß an 1000 Studierende und Schüter barin Raum finden. Es murbe, als die frühere Schule ber Bers größerung ber Rirche Plat machen mußte, vom Grafen Frang Bengel von Trautmanneborf auf bem Grunde zweier bagu erkauften biltgerlichen Saufer gang neu errichtet. Es enthalt bas Gnmnafium, bie Philosophische Lehranstalt und die (Anaben=) Sauptschule. Das Lehrpersonale bes Gymnafiums besteht aus 1 Prafecten (bem Rector bes Piariften=Collegiums), 1 Religionstehrer und 6 Profefforen (Piariften= orbens = Priefter). Die ichon bis 1753 mit bem Collegium verbunden ge= vesens Petetet). De igon vis 1730 mit den Ebetgein beteinen mesene, damals ausgehobene und 1802 wieder hergestellte Philoso op phische Lehr an stalt hat 5 Prosessoren (ebenfalls Glieder bes Ordens) und auch an der Hauptschule versieht das Collegium die Stellen des Direktors, des Katecheten und der drei Lehrer. Eine besondere Hauptschule für Mädchen, mit einer eignen Industriallehrerinn, besindet sich am Ringe der Stadt und ist im Jahre 1821 erdaut worden. Die zum städt ist den, im Jahre 1824 erneuerten Spitalgebaube geborige Rirche, unter bem Titel ber Apoftel-Theilung, ift feit bem letten Branbe vom 3. 1814 noch nicht wieber hergestellt, inbeffen foll mit bem Baue im 3. 1837 begonnen werben. Das Rathbaus nimmt die Mitte von ber fühmeftl. Seite bes Ringes ein, ift ein ansehnliches maffives Gebaube, bat eine Rapelle zum heil. Johann von Nepomut, und einen hohen und ftarten Thurm mit einer Schlaguhr. Gbenfalls am Ringe liegt auch bas graft. Balb ftein iche Saus, an beffen Borberfeite bas Bappen ber Familie gu feben ift. In der Dbern Borftadt ift bie Begrabnif. Rirche gur beil. Unna mit bem Gottesader für ben gefammten Beis tomischler Rirchsprengel ju bemerten. Diefe Rirche ift auf bem Grunde eines von ber Burgerefrau Unna hawelta baju gefchentten Gartens und mittelft eines von ber Grafinn Unna von Erautmannsborf, geb. Grafinn von Sternberg, legirten Rapitals burch ihren binterlassenen Gemahl Johann Friedrich Grafen von Trautmanns borf in ben Jahren 1670 bis 1672 erbaut morben, wie bieß eine lateis nifche Infdrift an ber Rudfeite des hochaltars bezeugt. Bei bem gros Ben Branbe im 3. 1814 murbe auch biefe Rirche beschädigt , auf Roften bes Grafen Georg Joseph von Walbstein aber icon bis zum Sahre 1818 ganglich wieber hergestellt. Bur Obern Borstadt gehört auch ber jenseits ber Lautichna gelegne obrigteitliche Maierhof Rofen fein (bobm. Grabniedinffy Dwur) mit einem kleinen Schloffe, welches ehemals ein Wittwensis ber graft. Trautmannsborfichen Familie war, gegenwärtig aber einem Beamten zur Wohnung bient. Ein zweiter obrigkeitlicher Maierhof, Wickow, gewöhnlich ber Leitomischler hof genannt, liegt nehst bem Wirthabause Zawabilka und einigen obrigkeitlichen Wohngebauben in geringer Entfernung von ber Borftabt Bahrab. Bon ben 4 Mühlen langs ber Lautichna und bem Mühlgraben gehören 2, gugleich mit Brettfagen verfeben, gur ftebtifchen Gerichtebarteit und find gur Dbern Borftabt confcribirt. Die anbern 2 find obrigeeitlich unb, wie alle fibrige Muhlen ber Bft., emphyteutifirt; eine ift gur Stabt, bie ans bere, mit Brettfage, gur Borftadt Bany confcribirt. Ferner find obrett. Gebaube: in ber Dbern Borftabt 2 Birthehaufer und 1 Biegelhutte, in ber Untern Borftabt 1 Delpreffe, und in ber Borftabt Cany 3 Births-baufer, worunter bas große Gintehrhaus Babta. — Der im 3. 1789 regulirte ftabtifche Dagiftrat befteht aus 1 gepruften Burgermeifter, 2 geprüften Rathen, 1 geprüften Gefretar ac. ac. Mugerbem ift in Beitomifchel 1f. f. Fahr: und Briefpoft, 1 f. f. Bergehrungefteuer: Commiffariat und 1 Unter = Inspectorat ber t. t. Gefal= Ienmache. Das Bappen ber Stadt ift ein rother Schild mit einer weißen Lilie. Wann und von wem der Stadt diefes Bappen, fo wie die Erlaubnif, mit rothem Bache gu fiegeln, ertheilt morben, ift nicht be-Kannt. Doch erscheint bas Wappen icon als Siegel auf meißem Bachs unter einer Urfunde bes Stadtarchivs vom Jahre 1335, und auf rothem Wachs unter einer Urfunde vom Jahre 1383. — Die Ertrags= und Erwerbsquellen ber Einwohner find Landwirthschaft, mancherlei ftabtische Gewerbe und Getraibe :, Flaches und Leinwanbhandel. Die Stabtzemeinde besicht nicht nur in der Rabe ber Stadt eigenthumliche Grunde, fondern es find berfelben auch 10 Dorffcaften unterthanig. Der gesammte nugbare glächeninhalt ift nach Angabe bes ftabtischen Magistrats:

brab, 92 B. mit 922 E., zusammen 696 B. mit 6895 E., worunter 6 protest. Familien (helvet. Conf.) und 2 ifraelitische Famis lien. Davon gehören unmittelbar jur Berrichaft Beitomifchel: in ber Stadt ber f. g. Schlofbegirt, 12 b., in ber Obern Borftabt 45 f., und in ber Untern Borftabt 19 f. Auch bie Borftabte Cann, Bahan und Bahrab find ber oft. unterthanige Ortichaften, bei welcher fie auch conscribirt merben; boch beffet die Stadt Beitomifchel bas von fleine Antheile, und zwar von gang 11 f., von Bahan 4 f. und von 3 abrad 8 b. Es gehören bemnach von ber Stadt und ihren Bers ftabten nur 418 f. gur ftabtifden Gerichtsbarteit. Die eigent= liche Stadt mar ebemals mit Mauern umgeben, von benen aber gegenmar= tig nur noch an einigen Stellen ichwache Ueberrefte zu seben find. Auch pon ben ehemaligen 2 Thoren ift nur noch bas f. g. Untere, nach pos henmauth führende und mit einem Thurme verfebene Thor vorhanden. Es wurde im 3. 1536 von Bohufd Roftta von Poftupig erbaut.und enthält über ber Ginfahrt ben Ramen beffelben, fo wie feiner Gemahlinn Justina von Runstadt, nebst der Jahrzahl 1586 und vier lateinischen Bersen. Das Obere, nach Zwittau führende Thor ist ber engen Zus fahrt wegen im 3. 1822 gang abgetragen worben. Die Stadt gemahrt, befonders ber regelmäßige, von Rordweft nach Guboft fich ausbehnenbe lange und breite Ring oder Marktplag, einen febr freundlichen Anblid. Die fteis nernen Saufer ju beiben Seiten beffelben haben vor bem Erbgefchoß große tentheils f. g. Lauben , und über bem obern Stockwerte erhebt fich eine, tas Dach verhüllende Mauer mit blinden genftern, die ihm bas Unfeben eines zweiten Stockwerts gibt. Roch gefälliger wird biefer Unblich ber baufer burch bie grunen Jaloufien, welche in ber marmern Jahrszeit bie Stelle ber Binterfenfter einnehmen. Der Ring ift gut gepflattert und fehr reins lich. In der Mitte deffelben erhebt fich eine fteinerne Marienfaule, und ein fteinerner Bafferbehalter verforgt bie Stadt mit jugeleitetem unverfiegbas ren Quellmaffer. Die Dbere Borftabt liegt am füboftlichen, die Untere Borftadt am nordmeftlichen Ende ber Stadt. Beide merben von ber mabrifden Chauffee und ber Lauena burchichnitten. Die Borftadt Bang, ebes mals ein Dorf, welches ichon 1557 bestand, schließt fich an die Untere Borftabt an, liegt aber bober. Ebenfalls mit ber Untern Borftabt bangt bie Borftaot 3 a han jufammen, welche fich bis an ben Schloppart erftrect. Den Ramen, welcher ,,binter bem Balbchen" bebeutet, erhielt fie von bem in alter Beit hier vorhanden gemefenen fleinen Balbe (Bag). Die Borftabt Bahrab (,,hinter ber Burg") liegt no. oberhalb bes Schlogbegirfs und ift 1516 von Bilhelm Roftta von Postupis angelegt morben. 3m 3. 1825 murben bie ehemaligen Garten auf bem Ortsplage befeitigt, ber Plag geebnet und lange ben Saufern mit Baumen befest. Gin in der Mitte des Plages angebrachter, mit Baumen umpflangter fteinerner Bafferbehalter, fo wie bie gut gearbeitete, icon 1764 von ber Obrigfeit errichtete Bilbfaule bes heil. Protop, tragen ebenfalls gur Berichonirung bes Ortes bei. Das herricaftliche Schloß, bas Amthaus, bas Braubaus, bie Dechantei - Rirche mit ber Dechantei, Das Piariften : Collegium und bas Gymnafial = Gebaube liegen am nordweftlichen Enbe ber Stadt, nabe am Untern Thore, auf einer fanften Unbobe, welche in alterer Beit ben Namen Delberg (Mons Olivetus) führte, gegenmartig aber, aus unbe-Kannter Beranlaffung, ber Jubenberg genannt wirb. Das Schloß, eines ber vorzüglichsten Gebaube biefer Art in Bohmen, ift in ben Jahren 1568 bis 1578 vom Freiherrn Bratiflaw bem Meltern von Dern= ftein burd ben italianifchen Architecten Battifta erbaut morben. Es bilbet ein großes Bierect und bat außer bem Erdgefchoß noch zwei obere Stodwerte. In jeber Ede erhebt fich ein Thurm. Ueber bem ichonen Saupt=

thore fieht man außerlich bas Bappen bes Erbauers und feiner Gemabe. linn Maria Mauriques be Bara, mit ber Jahrzahl 1573. 3m hofe, an ber innern Mauer biefer Geite des Schloffes, find verfchiebene Stulps turen und Fresco - Malereien angebracht, die fich ungeachtet ihres fast breis hundertjährigen Alters noch fehr wohl erhalten. In der Mitte ift eine Sonnenuhr und über berfelben bas graft. Trautmannsborfiche, zu beiben Seiten aber bas Bappen Bratiflams, von Pernftein und feiner Gemabling Maria Mauriques be Bara. Die fibrigen brei, ben hof einschließenben Seiten haben in allen brei Stockwerten gewolbte, von fteinernen Caulen unterftupte Bange. Das Innere bes Schloffes enthalt außer ben berre Schaftlichen Bimmern eine fcone, bem beil. Dichael geweihte Privats ta pelle, für welche von ber Obrigfeit ein eigner Schloffaplan funbirt ift; ferner eine reiche Bilberfammlung und eine Bibliothet. Urfprunglich hatte bas Schloß noch ein viertes Stockwerk, welches aber, nach ber im Sabre 1775 erfolgten Feuersbrunft, nebft bem an ber Rapelle geftanbenen Thurme, abgetragen worben ift. In ber Stelle bes jegigen Schloffes ftanb bas von Johann Roft ta von Poftupig im Jabre 1477 erbaute Schloß, welches im Jahre 1546 abbrannte. Bochft mabrideinlich, obwohl nicht urtunblich nachweisbar, befand fich in fruberer Beit an berfelben Stelle bie Refibenz ber ebemaligen Bifchofe. Dem jegigen Schloffe gegens über fteben die Bohngebaube ber Beamten, bas fich an tiefelben anschlies Bende Brauhaus (auf 72 gaß), Die Reitschule und Die graffichen Stallune gen. Der Borhof zwifchen biefen Gebauben und bem Schloffe enthalt einen iconen, mit Pappeln umpflanzten Bafferbehalter, welcher burch einen Basserthurm in der Untern Borstadt aus der Lautschna versorgt wird. An ber nordl. und nordöftl. Seite umgiebt bas Schloß ein, vom vorigen Befiger ber herrichaft, Grafen Georg Joseph von Balbfteine Bartenberg, angelegter Part mit einem Blumengarten und Gemaches haus. - Die Dechanteis und Pfarrfirde, unter bem Titel ber Rreugerhöhung und bem Patronate ber Obrigfeit, wurde nach bem Brande im Jahre 1814, wo die Flammen die Bedachung der Kirche und bes Thurmes verzehrten, vom vorigen Befiger ber Gft. auf eigne Roften mieder hergestellt, welcher auch 1823 gur Berfconerung bes Innern der Rirche einen namhaften Beitrag leiftete. Die Rirche murbe 1360 vom bas maligen Leitomischler-Bischof Johann von Reumartt erbaut, und geborte nebft einer St. Margarethen-Rapelle gu bem von ihm im 3. 1356 geftifs teten Augustiner-Rlofter, welches im huffitentriege gerftort und aufgelof't wurde. Die Rirche felbft icheint bamals menig ober gar nicht gelitten gu haben, benn fie hat noch ihre ursprüngliche Gestalt. Erft spater haben wiederholte Feuersbrunfte eine Erniedrigung bes Gewolbes nothig gemacht, und Bratiflam von Pernstein, beffen und seiner Gemablinn Baps pen an ber Dede, fo wie fiber bem ichonen Portal angebracht find, icheint porzüglich ber Bieberherfteller ber Rirche gewefen ju fenn. Rach Unterbruckung bes Protestantismus murbe fie 1636 neuerbings für ben tatholie ichen Dienft eingeweiht, nach bem Braube 1777 wieder bergeftellt und julegt 1823 erneuert. Rebft bem iconen Bochaltar, welchem ein Gemalbe, Die Erhöhung des heil. Rreuges, vom Jefuiten-Frater Raab, gur Bierde bient, find noch 8 Seitenaltare vorhanden. Links beim haupteingange ift an ber Mauer bas Grabmahl bes bei ber Ginnahme von Sabelichmert im 3. 1779 gebliebenen t. f. hauptmanns Jatob Grafen Dalton, Freiherrn von Rathconrath, mit einer von Schaller vollständig mitgetheilten lateinischen Inschrift. Die Kirche hat 3 Gloden, welche sammtlich erft nach bem Branbe vom 3. 1775 durch Liborius Martin in Brunn neu gegoffen worden find, und zwar die größte 731/2 Etr. fcwer,

ŀ

:

ŀ

١

bie mittlere im J. 1779, die kleine im J. 1780. Es find bei biefer Rirche nebft bem Dechanten noch 3 Raplane angeftellt. Gingepfarrt find, außer ber Stadt und ihren Borftadten, die jur Berrichaft Leitomischel geborigen Dorfer Strokele, Benatek, Dijk (ein Theil) mit Lagas reth, Ritomis mit Bifdniar, Redofdin, Groß=Seblischt, Rornig, Remtichig, Clupet, Pubilta, Sucha und Poflich. Das ehemalige, durch die Buffiten Berftorte Augustiner - Convent : Gebaude ift spaterhin gur Bohnung für ben Dechanten eingerichtet worden. Die gegenwärtige Dechantei, eines ber iconften Gebaube ber Stabt, murbe 1763 vom Grafen Georg Christian von Balbstein = Bartenberg erbaut. — Das Piaristen = Collegium ist von Fraulein Frebonia De= lena Eusebia von Pernstein, Schwester Bratislams b. j. von Pernftein, mittelft Urfunde vom 8. Septemb. 1640 geftiftet worden. Diefes Collegium mar das erfte des Ordens der frommen Schulen in Bohmen, und gur dankbaren Erinnerung ift noch jest bas Bilbnis ber am 6. Febr. 1646 ju Prag verftorbnen und bei ben P. P. Carmelitern beigefesten Stifterinn im Speisesaale bes Collegiums aufgestellt. Die prachtvolle, gum Collegium gehörige Rirche, unter bem Titel ber Mutter ber Enaben, wurde gleichfalls von ber ermannten Freinn Frebonia von Pernftein gestiftet, tonnte aber, in Folge ber fortdauernden Rriegeunruben, erft burch ben Grafen Marimilian von Trautmannsborf zur Ausführung gebracht und im Jahre 1652 vom Grafen Johann Friedrich, bem Sohn und Nachfolger bes Borigen, vollendet In den Jahren 1714 bis 1722 murbe bie Rirche auf Ros werben. ften bes bamaligen Befigers ber Berrichaft, Grafen Frang Bengel von Trautmanneborf, burch ben faif. hofbaumeifter Johann Bapt. Alibranbi, und nach beffen Tobe burch ben Prager Architekten, Fr. Mar. Ranta, beträchtlich erweitert und verschönert, fo baß fie feit jener Zeit unter die vorzüglichsten Kirchen Böhmens gehört. Zwar haben bie Feuersbrunfte 1775 und 1814 bie innern Berzierungen, namentlich bie. vom Prager Bilbhauer Mathias Braun gearbeiteten Gtulpturen, ansehnlich beschäbigt, inbeffen ift, vorzüglich burch bie Bemühungen bes bermaligen Rectors hrn. Florus Stafchet, Alles so viel als möglich wieder erneuert worden. Die Kirche enthält die Gruft der vormaligen Besiger Johann Friedrich und Frang Wenzel, Grafen von Traut manneborf, in welcher fpaterhin auch bie Befiger aus dem Geschlechte ber Grafen von Balbftein beigesett worden find. Das mit bem Collegium zusammenhangende große Schulgebaube besteht aus zwei Stockwerten und ift fo geräumig, daß an 1000 Stubierenbe und Schuler barin Raum finden. Es murde, als die fruhere Schule ber Bergrößerung ber Rirche Plag machen mußte, vom Grafen Frang Bengel von Trautmanneborf auf bem Grunbe zweier bazu erkauften bitrgerlichen Baufer gang neu errichtet. Es enthalt bas Gymnafium, bie Philosophische Lehranstalt und die (Knaben-) Hauptschule. Das Lehrpersonale bes Gymnasiums besteht aus 1 Prafecten (bem Rector bes Piariften-Collegiums), 1 Religionslehrer und 6 Professoren (Piariftenorbend = Priefter). Die ichon bis 1758 mit bem Collegium verbunden ge= wefene, damals aufgehobene und 1802 mieder hergestellte Philofo phifche Lehran ftalt hat 5 Professoren (ebenfalls Glieder bes Ordens) und auch an ber hauptschule versieht bas Collegium bie Stellen des Direktors, bes Ratecheten und ber brei Lehrer. Gine besondere Sauptschule für Dab den, mit einer eignen Induftriallehrerinn, befindet fic am Ringe ber Stadt und ift im Jahre 1821 erbaut worden. Die gum ftabtifchen, im Jahre 1824 erneuerten Spitalgebäude gehörige Kirche, unter

bem Titel ber Apoftel-Theilung, ift feit bem legten Branbe vom 3. 1814 noch nicht wieber hergestellt, inbeffen foll mit bem Baue im 3. 1837 begonnen werben. Das Rathbaus nimmt bie Mitte von ber fühmeftl. Seite bes Ringes ein, ift ein ansehnliches maffives Gebaube, hat eine Rapelle gum beil. Johann von Repomut, und einen hoben und ftarten Thurm mit einer Schlaguhr. Gbenfalls am Ringe liegt auch bas graff. Walb frein iche Daus, an beffen Borberfeite bas Bappen ber Familie zu feben ift. In der Obern Borftabt ift bie Begrabnigs Rirche zur heil. Unna mit dem Gottesader für den gefammten Leis tomifchler Rirchfprengel ju bemerten. Diefe Rirche ift auf bem Grunde eines von ber Burgerefrau Unna hawelta bagu gefchentten Gartens und mittelft eines von ber Grafinn Unna von Erautmanneborf, geb. Grafinn von Sternberg, legirten Rapitals burch ihren binterlaffenen Gemahl Johann Friedrich Grafen von Trautmannes borf in ben Sahren 1670 bis 1672 erbaut morben, wie bieß eine lateis nifche Infdrift an ber Rudfeite bes hochaltars bezeugt. Bei bem gros fen Branbe im 3. 1814 wurde auch biefe Rirche beschädigt, auf Roften bes Grafen Georg Joseph von Balbftein aber ichon bis zum Jahre 1818 ganglich wieber hergestellt. Bur Dbern Borstadt gehört auch ber jenseits ber Lautschna gelegne obrigteitliche Daierhof Rofenftein (bobm. Grabniedinffy Dwur) mit einem fleinen Schloffe, welches ehemals ein Wittwensis ber graff. Trautmannsborfichen Familie mar, gegenwärtig aber einem Beamten gur Wohnung bient. Ein zweiter obrigkeitlicher Maierhof, Bictow, gewöhnlich ber Leitomifchler Gof genannt, liegt nebft bem Birthehaufe Bamabilta und einigen obrigeritlichen Wohngebauben in geringer Entfernung von ber Borftabt Babrab. Bon ben 4 Mühlen langs ber Lautschna und bem Mühlgraben geboren 2, zugleich mit Brettsagen versehen, zur ftebtischen Gerichtsbarkeit und sind pur Obern Borftabt conscribirt. Die andern 2 sind obrigkeitlich und, wie alle übrige Mühlen ber oft., emphyteutifirt; eine ift gur Stabt, bie ans bere, mit Brettfage, gur Borftabt gan conferibirt. Ferner find obrett. Gebaube: in ber Dbern Borftabt 2 Birthehaufer und 1 Biegelhutte, in ber Untern Borftabt 1 Delpreffe, und in ber Borftabt Cany 3 Birthes baufer, worunter bas große Gintehrhaus Babta. — Der im 3. 1789 regulirte ftabtifche Dagiftrat befteht aus 1 gepruften Burgermeifter, 2 geprüften Rathen, 1 geprüften Gefretar 1c. 2c. Außerbem ift in Leitomifchel 1f. f. Fahr: und Briefpoft, 1 f. f. Bergehrungefteuers Commiffariat und 1 Unter = Inspectorat ber t. t. Gefals lenwache. Das Bappen ber Stadt ift ein rother Schild mit einer weißen Litie. Bann und von wem ber Stadt biefes Bappen, fo wie bie Erlaubniß, mit rothem Bache zu fiegeln, ertheilt worben, ift nicht be-Kannt. Doch ericheint bas Wappen icon als Siegel auf meißem Bachs unter einer Urfunde bes Stadtarchive vom Jahre 1335, und auf rothem Bachs unter einer Urtunde vom Jahre 1383. — Die Ertrags: und Erwerbequellen ber Ginmohner find Landwirthichaft, mancherlei ftabtifche Gewerbe und Getraibe , Flache und Leinwandhandel. Die Stabtzemeinde befigt nicht nur in ber Rabe ber Stabt eigenthumliche Grunde, fondern es find berfelben auch 10 Dorffcaften unterthanig. Der gesammte nugbare Flächeninhalt ift nach Angabe bes fläbtischen Magistrats :

#### I. Dominical . Granbe.

|              | D | r Stad | tgembe. | Der K | irchen. | Der Pf | arreien. | Zusan | nmen.                    |
|--------------|---|--------|---------|-------|---------|--------|----------|-------|--------------------------|
|              |   | Rod.   | □£î.    | Jod). | □Kl.    | Joch.  | □K1.     | Zoch. | $\square \mathfrak{R}$ . |
| Meder .      |   | 58     | 399     | 45    | 503     | 42     | 1332     | 146   | <b>634</b>               |
| Garten .     |   | 4      | 1245    | _     |         |        | 871      | 5     | . 516                    |
| Biesen .     |   | 40     | 116     | 3     | 920     | 5      | 670      | 49    | 106                      |
| Sutweiden    |   | 50     | 485     | -     | 1104    |        | 965      | 51    | 954                      |
| Teiche .     | : | 32     | 1565    |       | -       | -      |          | 32    | 1565                     |
| Balbungen    | - | 1241   | 716     | 23    | 718     | 2      | 902      | 1267  | 736                      |
| Trifchfelber |   | 1      | 386     | -     | -       |        |          | 1     | 386                      |
| Neberhaupt   |   | 1429   | 112     | 73    | 45      | 51     | 1540     | 1554  | 97                       |

### II. Ruftical : Granbe.

|                           | Der Sta  | btgembe. | Der 2 | Bürger. | Der Un | terthan. | Zulan         | imen. |
|---------------------------|----------|----------|-------|---------|--------|----------|---------------|-------|
|                           | Zoá).    | □£i.     | Zoch. | □£1.    | Foci.  | □£1.     |               | □£1.  |
| Meder .                   | . 245    | 513      | 910   | 677     | 5193   | 1393     | 6349          | 983   |
| Garten .                  | . 2      | 189      | 80    | 1582    | 219    | 789      | 252           | 960   |
| Trifchfelber              |          |          |       |         | 258.   | 1278     | 258           | 1278  |
| Biefen .                  | . 81     | 1580     | 78    | 1269    | 4h0    | 15       | 570           | 1264  |
| butweiben                 | . 15     | 345      | 1     | 873     | 138    | 1269     | 155           | 887   |
| Teiche .                  |          | 964      | -     |         | _      | 170      |               | 1134  |
| Balbungen                 | . 4      | 1112     | 35    | 1331    | 1441   | 47       | 1481          | 890   |
| Ueberhaupt                | . 299    | 1508     | 1057  | 932     | 7712   | 161      | 9069          | 996   |
| Piezu bie De<br>nical=Grü |          | 440      | .78   | 45      | 51     | 1540     | 1554          | 97    |
| nical:@ft                 | moe 1429 | 112      | 175   | 40      | - 01   | 1040     | 1904          |       |
| Im Ganzen                 | . 1729   | 15       | 1130  | 977     | 7764   | 101      | 1062 <b>3</b> | 1093  |

Der gesammte Biehft and war am 30. April 1833 : 446 Pferbe (370 Alte, 76 Fohlen), 1986 St. Rindvieh (7 Buchtstiere, 11 junge St., 1663 Rühe, 266 Ralbinnen, 24 Mastochsen, 5 Bugochsen, 10 junge Doffen) und 1826 Schafe (207 Alte, 119 Lämmer). — Mit Gewerben und hanbel waren am 1. Janer 1835 in ber Stadt und ben ihr unterihanigen Dorfern gufammen 693 Perfonen beschäftigt, nämlich in ber Ctabt 176 gunfs tige Meifter und andere Gewerbebefugte, 95 Gefellen und 38 Lehrlinge mit Polizeigemerben, 104 gunftige Deifter und Gemerbsbefugte, 85 Gefellen, 36 Lehrlinge mit Commercialgewerben, 21 Meifter und Gewerbtreibenbe, 8 Gefellen und 4 Lehrlinge mit freien Gemers ben und 33 hanbeleleute. Darunter befanden fich 9 Bader, 23 Biers schänter, 100 Branntweinbrenner (84 in ber Stadt, 16 in ben Borsfabten), 8 Buchbinder, 1 Buchbrucker (11 Personen beschäftigenb), 2 Buchssenmacher, 2 Drechsler, 2 Effigsieber, 10 Faßbinder, 1 Feilenhauer, 32 Fleischauer, 8 Gastwirthe, 4 Glaser, 1 Goldarbeiter, 16 Griebler, 1 Gürtler, 1 Danbschuhmacher, 4 Hutmacher, 1 Instrumentenmacher, 3 Kalthandler, 1 Rammmacher, 4 Rürschner, 2 Kupferschmiedte, 3 Lebzelter, 9 Leinweber, 10 lobgarber, 8 Maurermeifter (15 Gefellen), 2 Mefferschmiedte, 2 Müller, 1 Dbfthanbler, 1 Papierhanbler, 1 Posamentier, 4 Puhmacherinnen, 1 Rauch= fangtehrer, 4 Riemer, 7 Schloffer, 5 Schmiebte, 33 Schneiber, 6 Schonund Schwarzfarber , 28 Schuhmacher , 8 Schwarzbader , 6 Seifen fieber, 5 Seiler, 2 Spengler, 3 Stedwiebbanbler, 1 Steinmes, 13 Strumpfftritter, 18 Alfaler, 1 Abpfer, 4 Auchmacher, 2 Auchscherer, 2 Uhrmacher, 2 Bacheziefer, 2 Bagner, 3 Beiggarber, 5 Bollenzeugmacher, 1 Biegel-beder, 1-Bimmermeifter (15 Gefellen) unb 1 Binngiefer. Danbel bleute an) Slaupnit (Glupec, auch Glupna), 11/4 St. n. von Leito-mifchel, am Bade Poblaby und an ber Strafe nach Bilbenfdwerbt, von Dften nach Weften weit ausgebehntes Dorf von 375 S. mit 2280 E., worunter 251 prot. Famil., wird in Dber= und Unter = Glaupnis abgetheilt; davon gehören 16 S. mit 93 G. ber Stabtgemeinde gu Chopen (gleichnamiger herrschaft); hier ift eine Pfarrtirche jum heil. Ritolaus B., 1 protest. Bethaus, 1 Paftorswohnung, 1 tath. Schule, 1 zeitlich verpachteter ftabtifcher Maierhof, 1 Glocen= gießerei und 8 eingangige Mublen. Die Rirche, bei welcher nebft bem Pfarrer auch ein funbirter Kaplan angestellt ift, steht unter bem Patro-nate des flabtischen Magistrats. Sie bestand schon im XV. Jahrh., hatte bis nach ber Schlacht am Weißen Berge akatholische Geelforger, murbe barauf ber Pfarrfirche in Gerekwig als Filiale zugetheilt, und erhielt erft 1711 wieder einen eignen Pfarrer. 3m 3. 1712 wurde fie überbaut und vergrößert. Der nach bem Brande vom 8. November 1807 erneuerte Thurm hat 4 Glocken. Eingepfarrt sind, außer Slaupnis, die Döre fer Dabanow und Bitfchkow (letteres zur hft. Landekron gehörig), nebft 2 Baufern von Rontichin. Das Pfarrgebaube ift 1795 von Stein gang neu erbaut worden, und hat eine Bibliothet. Slaupnig gehörte im Sabre 1309 bem Bitto von Smabenig, welcher es nebft bem Bofe Bales bei hohenmauth am 27. Juli dess. 3. dem Kloster 3beras in Prag verpfändete. Im 3. 1397 war Thomas borka von horek Befiger von Slaupnig (S. Schaller, S. 151 und 152), und 1544 verkaufte ce Johann von Pernftein ber Stabt Leitomifchel;

66) Dibano m (auch 3bano m), 2 St. n. von Leitomischel, D. von 33 h. mit 200 E., worunter 31 protest. Fam., ift nach Slaupnig eingpf. unb hat 1 protest. Bethaus, 1 Pafforswohnung unb 1 prot.

Schule:

cc) Kontschin (Končin, Končiny), 3/4 St. nnw. von Leitomischel, an einem Bache, Dörschen von 4 h. mit 18 E., wovon 1 h. zur herrschaft Leitomischel gehört, nach Slaupnis eingeft, hat 1 Mühle; ad) Mlabotschow (Miladocow), 2!/2 St. sw. von Leitomischel, D. von 22 h. mit 148 E., worunter 2 prot. Fam., hat 1 Pfarrkirche zu St. Kartholomäus, 1 Psarrgebäude und 1 Schule. Die Kirche, bei welcher 2 Priester angestellt sind, steht unter dem Patronate des städetischen Magistrats. Sie wird schon im XIV. Jahrd. unter den zur Leitomischel Didzes gehörigen Kirchen angesührt. Die älteste der drei Giotzeten ist vom Jahre 1404. Bis 1786, wo ein Lotalist angestellt wurde, gehörte sie als Kiliale zumwehrengel von Unterzugezd. Im Jahre 1807 wurde sie wegen zunehmender Jahl der Eingepfarrten zur Pfarrkirche erzhoben. Zu ihrem Sprengel gehören, außer Mladotschow selbst, die städtisschen Dörfer Desna, Jaros chaft und Bubislau, der Antheil von Waranis, nehst den herrschaftlichen Pořitsch, Irnětin, Chostienau und Stein=Sedlischt, Die Schule ist im Jahre 1784 erbaut und errichtet worden;

ee) Des na ober Defcna, 2 St. fiw. von Leitomifchel, am Desnasober Definta - Bache, D. von 79 h. mit 470 E., worunter 14 protest. Famil., ift nach Mlabotschow eingpf., und hat 1 zeitlich verpachteten ftabtischen Maierhof, 1 Contributions-Schüttboden und 2 Rühlen; 1 h.

gehört zur herrschaft Leitomischel;

ff) Jarofcau (Garoffow), 3 St. wim. von Leitomifcal, auf einer Anhöhe, D. von 88 h. mit 451 E., worunter 72 protest. Famil., ift nach Mlabotschow eingpf. und hat 1 Filialschule, die von einem Schulgehilfen aus Mlabotschow versehen wird. Am westlichen Ende bes

Ottofar II. Privilegien erhalten hatte, verlich ihr im 3. 1888 Bis fcof Johann III. bas Redit ber Freigligigfeit, bas Dalg= und Dartt= recht, bie Erhebung bes Bolles, Pfannen- und f. g. Rrimen = Gelbes, und begab fich feinerfeits bes Rechtes, neue Birthebaufer zu errichten. R. Cas bislaus bestätigte 1454 biefe Privilegien und fügte noch bas Recht bies gu, von eingeführtem Salz, Malz, Wein zc. zc. einen Boll zu erheben. Bu ber Beit, ale bie herren Koftka von Postupie, welche fich zur Glaubenslehre ber Bobmifchen Briber ober Ditarbiten befannten, Befiger ber herrichaft maren, breitete fich biefe Lehre auch unter ben biefigen Gins mobnern aus. In ben Jahren 1491 und 1492 unternahm ber Leitomifch. ler Burger Martin Rabatnit eine Reife nach Italien, Griechenland und Sprien bis Berusalem, beren Befdreibung in bohmifder Sprache, fpaterbin 1518 und wiederholt 1542 gu Prag im Druck erfchien. Der Borfteber ber hiefigen Brubergemeinbe mar bamals Caureng Rrafos nig, melder im 3. 1500 gu Dimug feine Bebre in einer öffentlichen Disputation gegen ben apostolischen Inquisitor Beinrich In ftitoris vertheibigte. Um bas Jahr 1507 murbe in Leitomifchel eine Schule und eine Buchbruckerei errichtet, welde Lettere bis jum Jahre 1547 beftanb. Der befannte Johann Augufta mar ber lette Borfteber ber Leitomischler Gemeinde, und mußte fich, als im 3. 1547 R. Ferdinand I. bie Böhmifden Bruber aufhob, vom ber ibm brobenben Berhaftung burch bie Flucht retten. Das ebemalige Bethaus ber Bohmischen Bruder befand sich in der Untern Borstadt, und führt noch jest den Ramen Bbor. Bilbelm II., Roftea von Poftupis P bewirkte im Jahre 1514 Der Stadt von Seiten Ronig Blabielame II. Die Bewilligung, Guter bis jum Betrage von 50 (?) Schock bohmifcher Grofchen angutaufen und gu besigen, und vertheilte 1516 bie am Schloffe gelegnen Garten an neue Anfiebler, wodurch die jegige Borftabt Babrab entstand. 3wanzig Sabre später ließ sein Rachfolger Bohu ich Roftka von Poftupig die noch porhandene Bafferleitung für diefe neue Unfiedlung errichten. Im Jahre 1557 verlieh R. Ferbinanb I. ber Stadt bas Privilegium, vom Dreis Bonigstage an bis nach St. Caureng jeden Mittmoch einen Pferdemarkt zu halten, welche Berfügung aber burch R. Rudolph II. im 3. 1580 dahin abgeandert wurde, daß in Zukunft jährlich nur 4 Pferdemarkte an bestimmten Tagen gehalten werben follten. Bratiflam ber Melt. von Pernftein ertheilte ber Stabt 1580 bas Recht, jeben ohne Teftas ment und ohne Leibeserben verftorbnen Burger zu beerben. Bratiflam Gufeb von Pernftein errichtete am 24. Juli 1629 mit ber Stabt Leitomischel ben noch bestehenden Bertrag, Eraft beffen bie Lettere auf bas Recht bes Bierbrauens verzichtete, bagegen aber bas Recht bes Branntweinbrennens und bes Ablages im gangen Umfange ber Berrichaft, fo wie ben freien Beinfchant nebft einigen anbern Begunftigungen erhielt. R. Ferbin an d III. bewilligte ber Stabt 1656 außer ben bereits bestehenben brei Jahrmartten noch bie Abhaltung eines vierten. Leitomischel ift, wie wir jum Theil ichon oben angebeutet haben, mehrmals burch Feuersbrunfte beimgefucht worben, namentlich in ben Jahren 1360, 1540, 1546, 1560, 1601, 1635, 1735, 1769, 1775 und julest am 3. Ceptember 1814, wo bie Dechantei, bie Detanals, Piaristens, Spitals und St. Anna s Rirche, bas Piariften . Collegium mit ben Schulen, fast bie gange Stadt (mit Ausnahme bes am Ringe ftebenben feuerfesten herrschaftlichen haufes unb einer von der herrschaftlichen Stadtmuble gegen bas Schloß zu laufenden Bauferreihe) und ein großer Theil ber Obern Borftabt theils gang eins geafchert, theils mehr ober weniger beschäbigt wurden. Im breißigjahrigen Rriege murbe bie Stadt im 3. 1689 burch bie von Roniggrag beranrudenben, ihren Beg überall mit Brand und Morb bezeichnenben Somes ben bedroht, welche fich indeß begnügten, die ihnen entgegen geschickten Rathsmitglieber gefangen zu nehmen, und fie erft, als bie taiferlichen Truppen unter Piccolomini vorructen, wieber in Freiheit festen. Aber im 3. 1643 rudte eine fich nach Mahren ziehende Abtheilung Schweben wirklich in die Stadt ein und erprefte, indem fie bas Schloß und bas Rathhaus befette, eine ftarte Branbichagung, theils an Gelbe, theils an Baaren, namentlich Leinwand und Rleibungsftuden. - 3m erften Schlesischen Kriege hatte R. Friedrich II. von Preußen im 3. 1742 eine Beit lang fein hauptquartier in Leitomifchel, und bie Stadt mußte, zugleich mit ber herrschaft, an bie feindliche Befagung ftarte, faft nicht zu erschwingenbe Lieferungen abführen. Den großen Boltenbruch, welcher am 18. August 1781, in Berbindung mit einem furchtbaren Gewitter, bie Stadt und die umliegende Gegend vermuftete, bat icon Schaller (S. 110 u. ff.) umftanblich beschrieben. Das Waffer ftieg am Marttplage 8 bis 4 Ellen boch, zerftorte an mehren Stellen bie Ring. mauer, fcmemmte gegen 30 Baufer weg, und mehr als 40 Personen, fo wie eine ungahlige Menge von Pferben, Rinbern und Schafen, fanben in ben Bellen ihren Sob, ungerechnet ben Schaben, welcher an hausgerathen, Waaren und andern Borrathen angerichtet wurde. Der damalige Königs graber Bifchof Johann von bag half für ben erften Augenblic ben bringenoften Beburfniffen der zahlreichen, an den Bettelftab gebrachten Einwohner burch eine Gendung von Fleifch, Brod und Erbfen, und eine Summe von 1000 fl. in baarem Gelbe ab, war aber gewiß nicht ber eins zige hochherzige Menichenfreund, welcher bas Glend ber Bebrangten gu milbern fuchte. - In neuefter Beit mar bas frohlichfte Greigniß fur bie Bewohner der Stadt ber Aufenthalt Sr. Maj. des jest regierenden Kaisfers Ferdinand I. und Ihrer Maj. der Kaiserinn Maria Anna Pia, Allerhöchstweiche auf der Reise zur Krönung in Prag am 21. Aug. 1836 in Leitomischel ankamen, im Gasthose zur Goldenen Sonne übernachs ten, und am 22., nachbem Allerhochftbiefelben in ber Piariften = Rirche Ihre Unbacht verrichtet hatten, weiter nach Koniggrag reiften. - Unter ben Gelehrten, welche in Leitomifchel theils geboren maren, theils gelebt und gewirft haben, find vorzuglich bie Mitglieder bes Piariftens Drbens febr jablreich. Der ehrmurbige Schaller, welcher ebenfalls eine Bierbe biefes Orbens war und fich burch feine ,, Topographie bes Ros nigreichs Bohmen" felbft ein bauerhaftes Dentmabl gefest bat, theilt (XI. Theil, Chrub. Rreis, G. 123 bis 151) ein fo reichhaltiges und um= ftanbliches Bergeichniß feiner burch Gelehrfamteit ausgezeichneten Orbensbruber bes Leitomifchler Collegiums \*) mit, bag wir bei ben uns ges ftedten Granzen nur bie vorzuglichften berfelben ausheben tonnen. Es burften folgende fenn: a) P. Augustin Thomas a S. Josepho, geb. 1646 gu Aufpig in Mabren, einer ber erften Mathematifer feiner Beit, ber mit Leibnis in Briefwechsel ftand undfich ber Gunft R. Rarle VI., bes herzogs Julius Frang von Sachfen = Lauenburg und anderer hoben Dersonen ruhmen durfte; er ftarb boch bejahrt zu horn in Desterreich; b) P. Mebard us Spaninger a S. Procopio, geb. 1669 zu Schlackenwerth, gest. ebendas. 1737, Philolog und Mathematiter, wurde vom Markgrasen von Baben zum Lehrer seiner Sobne berufen; c) P. Athas nasius Langer a S. Josepho, geb. 1650 zu Landstron in Böhs men, geft. 19. Mary 1711 als Rector gu Leitomifchel; aftronomifcher

<sup>\*)</sup> Er fagt von allen insgesammt, daß fie "ehebem an dem hiefigen Symnasium als öffentliche Lehrer angestellt waren."

Schriftsteller; d) P. Abolph Groll a S. Georgio, geb. 1681 gu Rremfier in Mahren, icon als Jüngling burch ausgebreitete philologische Gelehrsamteit hervorragend, murbe Rector in Bien, mo er die dortige Rirche ju Maria Treu erbaute, hierauf Bifchof zu Wienerisch = Reuftadt und Raab, und Dbergefpan biefes Comitate, wo er am 24. Rovember 1743 ftarb; e) P. Juftus Cafpar a Virg. Despons., geb. gu Prag 1717, zeichnete fich als Tonfeger aus und murbe als ton. poln. hof : Rapellmeister nach Barfchau berufen, wo er am 26. Febr. 1760 starb; f) P. Quirinus Rralowecth a S. Augustino, geb. 1721 Bu Leitomifchel, erwarb fich ale Philotog, Gefchichteforicher und Archaolog vorzüglichen Ruf, murbe gum Mitgliede ber gelehrten Gefellichaft in Jena ernannt und ftarb au Kremfier als Bibliothetar bes Olmiger Fürfts Erzs bifchofe am 18. Ang. 1781; g) P. Abauctus Boigt a S. Gor-mano, geb. 1732 ju Ober = Leitensborf in Bobmen, war Prof. ber Univerfal = Gefdichte und Bibliothetar an ber Prager Bochichule, und ftarb ju Mitolsburg in Mahren am 18. Octob. 1787. Unter feinen gabireis den, größtentheils bohmifche Alterthumstunde betreffenden Berten ift Die "Befchreibung ber bisher bekannten bohmifchen Mungen, 4 Theile, Prag 1771" noch iht von großem Werthe; h) P. Gelafius Dobner a S. Catharina, geb. zu Prag 1. Jani 1719, geft. als Rector bes Prager Collegiums 1790; er begründete eine eigne Epoche in der bobmis ichen Geschichte, benn er war ber erfte grundliche Forscher und hat vor-züglich Sagets Dabrchen = Chronit in ihrer Bloge bargeftellt; auch feine Monumenta historica Boomiae inedita, in 6 Quartbanben, find von Wichtigkeit \*); i) P. Gotthard Lichnie a S. Vito, geb. 29. Mai 1738 gu Schlackenwerth in Böhmen, geft. als Director ber E. f. Rormals foule ju Prag; mar Mitglied ber gelehrten Gefellichaften in Munchen und Balle ; k) Cafpar Demalb a S. Josepho, Lagenbruber, geb. 25. Febr. 1729 gu Sglau und geft. 23. Octob. 1781 gu Baigen in Uns garn; mar ein ausgezeichneter Architect, welcher für ben Carbinal-Ergbi-Schof zu Bien, Chriftoph v. Digazzi, die ichone Rirche zu Chotowin (Sab. Rr.) und außerdem noch 19 andere Rirchen theils in Bohmen, theils in Ungarn erbaute. (S. Schaller, Taborer Rreis, S. 18 und 19.) Außer biesen Mitgliedern bes Piariften=Ordens find noch als gelehrte Manner ihrer Beit anguführen : 1) Bengel Brofe (Brosius), Dechant in Beis tomifdel, beffen Predigten 1591 in Druct erfchienen; m) Rifolaus Sud von Semanin, gest. 23. April 1557 ju Prag als Detan ber philosophischen Fatultat; Philosog und Mathematiter; n) Peffina von Cechogrob, mar in ben Jahren 1657 bis 1666 Dechant ju Lete tomifchel, ftarb als Domherr an ber Prager Metropolitan-Rirche 1680 und hat fich als bohmifcher Geschichtschreiber betannt gemacht. Much bie Pilarditen Paul Zwiketicky und Alexander Plzenfky, welche, erfterer 1507 bis 1585, letterer 1536 bis 1547, Borfteber ber Leitomifchs ler Buchbruckerei waren , Durfen nicht unerwähnt bleiben. — Die ber Stabtgemeinde gehörigen Borfer Liegen theils nörblich und nordweftlich, theils füdweftlich und weftlich von ber Stadt, und find größtentheils vom Gebiete der herrichaft umgeben. Die erftern ertaufte die Stadt im 3. 1544 von Johann von Pernftein, die lettern 1582 von Bengel Berta von Dub und Lippa, herrn auf Richenburg. Diefe Dorfer, welche zusammen 5395 Ginwohner (worunter 657 protestantische Familien, helv. Conf.) gablen, find folgende :

<sup>\*)</sup> Man sehe Palacky: Ueber Geschichtforschung und Geschichtschreibung in Bohmen; in ber Monatschrift bes Baterl. Mus., 1829, Inli, G. 13. u. s.

aa) Slaupnie (Glupec, auch Glupna), 11/4 St. n. von Leito-mifchel, am Bade Poblaby und an ber Strafe nach Wilbenfchwerbt, von Often nach Westen weit ausgebehntes Dorf von 375 S. mit 2280 E., worunter 251 prot. Famil., wird in Obers und Unter : Glaupnig abgetheilt; davon gehören 16 f. mit 93 G. ber Stabtgemeinbe ju Choben (gleichnamiger herrschaft); bier ift eine Pfarrtirche jum beil. Ritolaus B., 1 protest. Bethaus, 1 Paftorswohnung, 1 fath. Schule, 1 zeitlich verpachteter ftabtifcher Maierhof, 1 Glocen= gießerei und 8 eingangige Muhlen. Die Rirche, bei welcher nebft bem Pfarrer auch ein fundirter Raplan angestellt ift, steht unter bem Patro= nate bes ftabtifden Dagiftrate. Sie bestand icon im XV. Sahrh., hatte bis nach ber Schlacht am Weißen Berge akatholische Seelforger, murbe barauf ber Pfarrfirche in Gerekwig als Filiale zugetheilt, und erhielt erft 1711 wiebet einen eignen Pfarrer. Im 3. 1712 wurde fie überbaut und vergrößert. Der nach bem Brande vom 8. November 1807 erneuerte Thurm hat 4 Gloden. Eingepfarrt find, außer Slaupnig, die Dors fer Dabanow und Bitfdfow (letteres gur oft. Banbefron gehörig), nebft 2 haufern von Kontichin. Das Pfarrgebaube ift 1795 von Stein gang neu erbaut worden, und hat eine Bibliothet. Staupnig gehörte im Sabre 1309 bem Bitto von Smabenig, welcher es nebft bem Bofe Bales bei hohenmauth am 27. Juli beff. 3. dem Rlofter Bberas in Prag verpfändele. Im J. 1897 war Thomas Sorta von Soret Befiger von Glaupnis (G. Schaller, G. 151 und 152), und 1544 vertaufte es Johann von Pernftein ber Stadt Leitomifdel;

06) Dibanom (auch 3banom), 2 St. n. von Leitomischel, D. von 33 h. mit 200 E., worunter 31 protest. Fam., ift nach Slaupnigeingpf. und hat 1 protest. Bethaus, 1 Pastorswohnung und 1 prot.

Shule;

cc) Kontichin (Končin, Bončiny), 3/4 St. nnw. von Leitomischel, an einem Bache, Dorfchen von 4 h. mit 18 C., movon 1 h. jur herrsichaft Leitomisch el gehört, nach Staupnig eingpf., hat 1 Muble;

dd) Mlabotschow (Mlabocow), 21/2 St. sm. von Leitomischel, D. von 22 h. mit 148 E., worunter 2 prot. Fam., hat 1 Pfarrkirche zu St. Bartholomäus, 1 Psarrgebäube und 1 Schule, Die Kirche, bei welcher 2 Priester angestellt sind, steht unter bem Patronate des städtischen Magistrats. Sie wird schon im XIV. Jahrh. unter ben zur Leistmischler Diözes gehörigen Kirchen angeführt. Die ätteste der drei Glotzen ist vom Jahre 1404. Bis 1786, wo ein Lokaist angestellt wurde, gehörte sie als Filiale zumweprengel von Unterzugezd. Im Jahre 1807 wurde sie wegen zunehmender Zahl der Eingepfarrten zur Psarrkirche erzhoben. Zu ihrem Sprengel gehören, außer Mtadotschow selbst, die städtischen Dörfer Desna, Jaroschaak und Budslau, der Antheil von Warnig, nehst den herrschaftlichen Pořitsch, Zrnětin, Choztien und Steinz Sedlischt, Die Schule ist im Jahre 1784 erbaut und errichtet worden;

ee) Des na ober Deschna, 2 St. fiw. von Leitomischel, am Desnas ober Definka = Bache, D. von 79 h. mit 470 E., worunter 11 protest. Famil., ift nach Mlabotschow eingpf., und hat 1 zeitlich verpachteten ftabtischen Maierhof, 1 Contributions Schuttboben und 2 Muhlen; 1 h.

gebort gur Berrichaft Leitomifchel;

ff) Jarofcau (Garoffow), 3 St. wiw. von Leitomifchaff auf einer Anhöhe, D. von 88 S. mit 451 E., worunter 72 protest. Famil., ist nach Mlabotschow eingpf. und hat 1 Filialschule, die von einem Schulgehilfen aus Mlabotschow versehen wird. Am mestlichen Ende bes

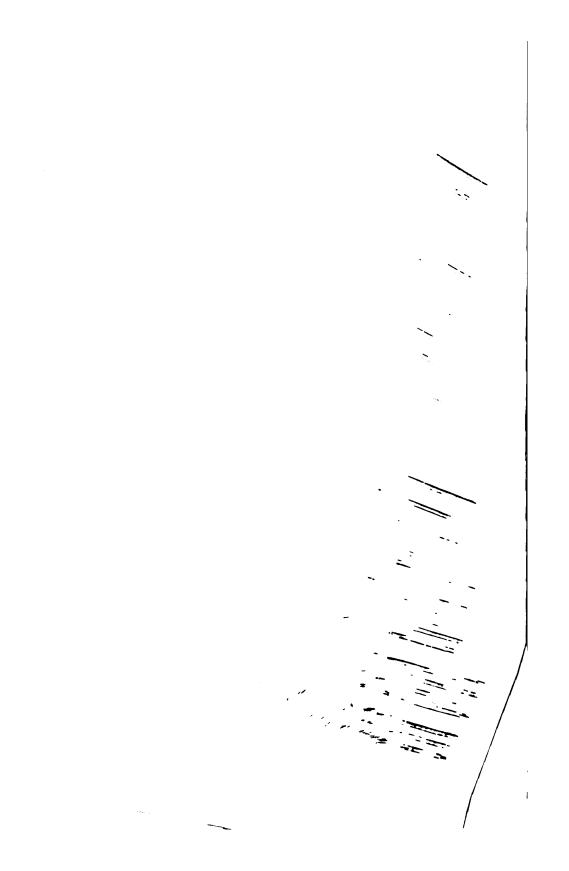

6. Ritowie, 1 St. wim. von Leitomifchel, D. von 38 b. mit 264 bobs

mifchen G., nach Leit omifchel eingpf.

7. Bifd nar ober Bifd niar (Wyffnar, auf Rreibiche Rarte Dobs mifdniar), 3/4 St. w. von Leitomifchel, Dorfchen von 5 . mit 36 bobs mifchen G., jum Gemeinbegericht von Ritowig geborig und nach Leitos

mifchel eingpf., bat 1 Duble.

8. Rebofch in (Medoffin), 1/2 St. nw. von Leitomischel, an ber Lautsche na, und an Die Borftabt gany ftogend, D. von 49 h. mit 414 bohmifden E., worunter 2 protestantifche Familien, ift nad Beitomif del eingpf., nach Seblischt eingeschult, und hat 1 Birthebaus, 1 Jagerhaus, 1 Bleis de, 5 Getraidemühlen, 1 Delpreffe, 2 Graupenmublen, 1 Papiermuble, 1 Zuch = und 1 Beißgarber=Balte. B. vom Orte liegt ber Pern fteiner Maierhof und ber Zeich Groß = Rofchir; meiter bavon erhebt fich auf einer fanften mit Dbftbaumen bepflanzten Unbobe ber ebemalige Beft fithof, ein großes und icones, jest zu Beamtenwohnungen eingerichs tetes Gebaube ; unterhalb besfelben ift ein weitlauftiger Gemufes und hopfens garten, und an benfelben foließt fich ber ehemalige, bis auf die Unhöbe reichende Fafangarten an, welcher vom jegigen Befiper ber herrichaft gu einem angenehmen Part mit einem einfachen Landhaufe umgefchaffen wors ben ift und bem Publikum als Bergnügungsort bient. Auch ift daselbft im 3. 1823 ein Babbaus mit einer Gaftwirthichaft errichtet morben; dabel ist eine Rapelle zum heil. Anton. Die am Berge entspringende Quelle scheint etwas eisenhaltig ju fenn, ift aber nicht demisch untersucht.

9. Seblischt (Sedlifte, eigentlich Groß= Seblischt, jum Unters fchiebe von Rlein = und Stein = Seblifcht), 3/4 St. nnw. von Leitos mischel, D. von 35 S. mit 272 bobmischen G., worunter 3 prot. Famis lien, ift nach Leitomischel eingpf., und hat 1 Schule mit einem von

ber Gemeinbe unterhaltenen Lehrer.

10. Kornie, 1/2 St. n. von Leitomifchel, D. von 82 f. mit 209 bobs mifchen G., ift nach Beitomischel eingpf. und bat 1 Birthebaus.

11. Remfchie, Remtichie, Riemtschie (Wemeice), 3/4 Gt. no. von Leitomifchel, an einem kleinen Bache, D. von 103 h. mit 682 bohm. E., ift nach Leitomifchel eingpf., und hat 1 Schule mit einem von ber Gemeinde unterhaltenen Lehrer, 1 Wirthshaus und 6 Muhlen mit 3 Brettfägen. 5 h. am untern Ende des Dorfes führen den Namen Dus bin faj in der Rabe ift ein ansehnlicher Karpfenteich.

12. Clupet, 1 St. no. von Leitomifchel, Dominical - Dorf von 59 ф. mit 356 bohm. C. nach Leitomifchel eingpf. und nach Rems ich it eingeschult, bat 1 Wirthehaus und 2 Dublen, ift im 3. 1695 burch

Emphyteutifirung eines Maierhofe entflanben.

13. Pubilta, unweit von Clupet gelegnes und zu beffen Gemeindes gericht gehöriges, im 3. 1697 auf emph. Maierhofsgrunben errichtetes Dos minical-Dorfchen von 8 S. mit 46 bobmifchen G., nach Leitomifchel eingpf, und nach Dem ich is eingeschult, hat 1 Birthebaus. 14. Sucha, 1 St. ond. von Leitomischel, Dominical=Dorf von 42 S.

mit 254 bohm. G., ift nach Beitomifchel eingpf., nach Remfchie eingeschult, hat 1 Birthehaus und sublich vom Orte 1 Schaferei; bas D.

ift im 3. 1735 auf emph. Dominical-Gründen errichtet worden.

15. Poslich ober Pagucha, 1 St. 8. von Leitomischel, an einem Meinen Bache, D. von 69 G. mit 493 bohm. G., ift nach Leito mifchel eingpf. und hat 1 Schule mit einem von ber Gemeinde unterhaltenen Lehrer.

16. Janeborf (auch Johnsborf), 14/2 St. 8. von Leitomischet, an einem fleinen Bache, jum Theil an ber mabrifchen Strafe, D. von 169 h. mit 1289 teutschen C., worunter 1 prot. Familie, bat 1 Pfarrstirche zu St. Pbilipp u. Jakob, mit 2 Prieftern, 1 Pfarrgebaube, 1 Schule, 1 Sprigenhaus, 1 Wirthshaus und 2 eingängige Mühlen. Die unter obritl. Patronate stebende Kirche ist vom Grasen Johann Friederich von Traut mannsborf erbaut worden, und war sonst eine Fisliale bes Lauterbacher Sprengels, bis im J. 1785 ein eigener Pfarrer ans gestellt wurde, welchem auch die hiesigen Dörser Menbrik und Caper zugetheilt find.

17. Mendrik, Mändrik, am obern Ende bes, vorigen, durch eine Allee mit der mährlichen Straße verbunden, D. von 93 h. mit 589 teutschen E., ist nach Jansdorf eingpf., und hat 1 vom Grafen Georg Shristian von Waldstein im J. 1775 erbautes Jagdschlößchen, Georgens luft genannt, 1 Forstbeamtenswohnung, 2 Wirthshäuser und i öffentliche Rapelle zu St. hubertus, welche von der Obrigkeit unterhalten wird; ½ St. vom Orte ist ein geräumiger Thiergeren mit pochwild, und eine hopfenwärterswohnung. Das D. ist im J. 1617 angelegt und der Maria Mendrichung de Lara, Gemahlinn Wratis slaws von Pernstein, zu Ehren benannt worden.

18. Gaper (nach altern Urkunden auch Reu-Menbrit), 2 St. fo. von Leitomischel, unweit ö. von ber mahrischen Strafe, D. von 35 h. mit 257 teutschen E., nach Jansborf eingpf., hat 1 Wirthshaus. Dies ses D. ist im J. 1663 gegründet worden,

19. Abteborf. Groß - Abteborf, auch Abeborf (in Urtunben

Albatis Villa), 31/2 St. ofo. von Leitomifchel, an einem tleinen Bache und an ber Strafe von Landsfron nach 3wittau, Martifleden von 288 b. mit 1895 teutschen E., worunter 1 ifrael. Familie, bat 1 Pfarrfirche jum heil. Anton A., mit 4 Priestern, 1 Pfarrgebaube, 1 öffentliche Rapelle jum heil. Iohann von Repomut, 1 Schule, sammts lich unter bem Patronate ber Obrigteit, 1 obrettl. Brauhaus, 1 Beamtenss wohnung, 1 Sprigenhaus, 1 Birthshaus und 2 Mühlen. Die Rirche bat, nach ber Bauart ju urtheilen, ein bobes Miter; boch ift die Beit ihrer Grundung nicht bekannt. Das Gedentbuch reicht bis gum 3. 1624, wo nach ber protestantischen Periode ber erfte fatholische Priefter wieber eingeset worden ift. Die attefte Glode hat die Jahrsjahl 1495; aber der Ort er-Scheint unter bem jegigen Ramen ichon in einer Bertaufsurtunde bes Bi= Schofs Johann I. vom 2. Marg 1364, und hat unftreitig einem Abte bes bamaligen Pramonftratenfer=Stifte gebort. Gingepfarrt find, außer Abtsborf felbst, die hiesigen Dörfer Schirmborf, Dberdörfel, Alts Balbet, Königsberg, Sternteich und Reuteich. Das Pfarrs, gebaube ift 1760 vom Grafen Georg Chriftian von Balbftein errichtet worden. Die erwähnte Rapelle hat 1722 ber bamalige Pfarrer Mathias Pefchta erbaut und zu ihrer Unterhaltung ein Kapital geftiftet. Die Ginwohner leben von ber Landwirthichaft, Blachebau, Spinnes rei, Weberei und verschiebenen Bandwerken. Das Stadtchen bat Priviles gien auf 4 Jahrmartte, auf melden in 35 Buben und 180 Standen bie gewöhnlichen Artitel ber Landmartte feilgeboten werben ; 1/4 St. f. vom Orte liegt ber baju conscribirte Abtedorfer Freigrund, aus 1 Bauern= wirthichaft und 3 Chaluppen bestebend.

20. Schirmborf (Semanin, nicht Eermna, wie bei Schaller fteht), 2 St. 5. von Leitomischel, am Fuße bes Schirmborfer ober Roslos wer Berges, an einem kleinen Bache, und an der Straße von Leitomischel nach Landstron, D. von 100 h. mit 781 teutschen E., ist nach Abtsborf eingpf., und hat 1 vom Grasen Johann Friedrich von Trautmannsborf im I. 1698 neu erdaute, aber schon 1547 bestandene Fis

- lialfirche zu St. Bartholomaus, welche ein von ber Gemeinde gestisteter Raplan versieht, 1 im 3. 1819 erbaute Schule, und 2 Muhlen. Schirmborf ift ber Geburtsort bes im KVI. Jabrhunderte berühmten Arrofestor der Mathematik an der Prager Universität, Riklas Sud von Semanin.
- 21. Dberbörfel (gewöhnlich Ueberbörfel, auch Klein-Abts. borf), 31/4 St. ofo. von Leitomischel, nahe am Gabelteiche, D. von 81 H. mit 586 teutschen E., ist nach Abtsborf eingpf., nach Körber eingesschult, hat 1 Wirthsbaus und 1 Mühle.
- 22. Körber, 3 St. ofo. von Leitomischel, ein im 3. 1697 theils auf obrttl., theils auf abgetretenen Abtsborfer Freigrunden entstandenes DominicalsDorf von 46 h. mit 327 teutschen E., hat eine im 3. 1793 ers baute Lotalie Kirche zu Maria Geburt, 1 Schule und 1 Windsmühle. Die Lotalie ist erst im 3. 1828 errichtet worden. Ihr Sprengel umsaßt, außer Körber, auch die heisen Dorfer Reu-Walbet und Lotschnau. Bis dahin waren alle brei Dorfer nach Abtsborf eingpf.
- 23. Alt : Balbet, unweit w. vom Borigen, am Stefeter Teiche, ein im 3. 1696 angelegtes Dominical Dorf von 28 h. mit 159 teutschen E., nach Abtsborf eingpf. und nach Körber eingeschult, hat 1 Wirthspaus und 1 Mühle.
- 24. Reus Balbe f, 1/4 St. f. vom Borigen, an ber mahrischen Granze, ein im 3. 1760 gegründetes Dominicals Dorf von 25 h. mit 193 teutschen E., nach Körber eingpf. und eingeschult.
- 25. Cotschnau, Eutschnau (Locnow), 31/2 St. ofö. von Leitos mischel, an ber Straße von Landskron nach Zwittau, mit dem mährischen Dorfe gleiches Nomens zusammenhangend (daher es auch Böhmische Lotschnau und Biertel-Botschnau genannt wird), D. von 25 H. mit 174 teutschen E., nach Körber eingpf.
- 26. Königsberg, 4 St. ö. von Leitomischel, am Abhange bes Rösnigsberges, ein um bas Jahr 1760 auf Waldgründen bieses Berges entsstandenes Dominical-Dorf von 22 h. mit 132 teutschen E., nach Abtsdorf eingepfarrt.
- 27. Sternteich (Santeych; ber von Schaller angegebene Rame Tre ban ow tommt in ben Urbarien nirgenbs vor), 31/2 St. 8. von Leistomischel, am Damme des großen Sternteiches und bis an das Landskrosner D. Aribig reichend, Dörschen von 10 D. mit 53 teutschen E., ift nach Abtsborf eingpf., und hat 1 Maierhof ("Sterner hof") mit 1 Schlößechen, 1 Muble und 2 Brettsägen.
- 28. Reuteich, 31/4 St. ofo. von Leitomischel, am gleichnamigen Teische, ein im 3. 1679 entstandenes Dorfchen von 8 h. mit 45 teutschen E., nach Abteborf eingpf.
- 29. Dittersborf, Dietrichsborf, 4 St. ofo. von Leitomischel, an einem kleinen Bache, D. von 144 h. mit 971 teutschen E., hat 1 & 0= kaliekirche zu St. Peter und Paul, 1 Schule, beide unter bem Patronate ber Obrigkeit, 1 Lokalisten-Bohnung, unter dem Patronate der Gemeinde, 1 Jägerbaus und Leingängige Mühlen. Die Kirche bestand schon 1547, gehörte späterhin als Filiale zur Abtsborfer Pfarrei und wurde im I. 1774 mit einem eigenen Local Seelsorger versehen, welchem auch die hiefigen Dörfer Still fried und ho ben feld zugewiesen sind. Der Boden dieses östlichen hochliegenden Theiles der hit wenig fruchtbar und das Klima rauh. Die Einwohner leben von Korns, haber und Flachsbau, Spinnerei, Weberei, zum Theil auch von Fuhrwert.

30. Stillfrieb, 41, St. off. von Leitomifchel, unweit von ber mab-rifchen Grange, ein im 3. 1698 errichtetes Dominical-Dorf von 41 f.

mit 271 teutschen E., nach Bittereborf eingpf.

31. Doben feld, ein im 3. 1794 auf Dittereborfer Bauern gehörigen und von ihnen eingetauften Grunbftuten angelegtes D. von 27 S. mit 170 teutschen E., ift nach Dittereborf eingpf. und hat 1 Birthes baus. Den Ramen bat es ju Ehren ber Grafinn Frangifta, Gemablinn bes Grafen Georg Joseph von Balbftein, gebornen Grafinn

von Bobenfelb, erbalten.

32. Regelsborf ober Rögelsborf (in alten Urkunden bes XVI. Jahrhunderts Regendorf und Rogendorf), 41/2 St. fo. von Leis tomifchel, an ber von 3wittau nach Mahrifch=Tribau und Olmug führens den Chauffee und Poftstraße, in einem flachen Thale, an bem bier ents fpringenden Rebelsborfer Bache, D. von 182 f. mit 1521 teutschen E., hat 1 Pfarrfirche gum heil. Jatob bem Gr., 1 Pfarrgebaube, 1 Shule, fammtlich unter bem Patronate ber Obrigtett, und 1 ftart bes fuchtes Gintehrhaus. Die Rirche bestand ichon 1547, war späterhin eine Filiale ber Pfarrei zu Dahrifd - hermeborf, murde 1770 überbaut und vergrößert, und erhielt 1805 einen eigen Pfarrer, ber aus bem Religionss fonds botirt ift. Eingepfarrt ift, außer Regelsborf, nur bas hiefige D. Schönhengft; 1/4 St. f. vom D. liegt ein einzelner bazu conferisbirter Bauernhof. In Regelsborf wurde 1759 ber um bas Prager Taubs ftummen . Inftitut verbiente erfte Lehrer besfelben, Abbe Unbreas Schwarz, geboren.

33. Cononhengft, 51/, St. fo. von Leitomifchel, am Bufe bes gleichs namigen Berges und ber von Bwittau über Rebelsborf nach Dimus füh= renden Poftstraße, nabe an ber mahrifchen Grange, ein im 3. 1620 ents ftanbenes D. von 23 f. mit 152 teutichen G., nach Regelsborf eingpf.,

hat 1 Wirthebaus.

34. Hermsborf (auch Böhmisch - hermsborf, Kamena Jorka, unrichtig Beringsborf), 5 St. fo. von Leitomifchel, D. von 25 f. mit 297 teutschen G., ift nach Mahrifd . Bermeborf eingpf., mit mel-

dem es zusammenhangt.

85. Ritel (in atten urfunden Mitulet, Mitulee), 21/2 St. fo. von Leitomischel, an ber Poststraße nach Zwittau, D. von 118 h. mit 789 teuts fchen G., worunter 1 ifrael. Familie, hat 1 Lotalie - Rirche gum beil. Georg M. und 1 Lotalistengebaube, unter bem Patronate bes Religions= fonds, und 1 S du le unter obrett. Patronate. Die Rirche war bis 1785 eine Kiliale von Karlebrunn und 1786 von Janeborf, in welchem lettern Jahre sie einen eigenen Lokal-Seelsorger erhielt, bem auch bas hiesige D. Rukele zugetheilt ift.

36. Rufele, 21/2 St. fo. von Leitomifchel, an ber mahrischen Granze und an der nach 3wittau führenden Poftstraße, Dominical=Dorf von 19 D. mit 112 teutschen G., ift nach Ritel eingpf. und hat 1 Forfterhaus.

37. Rarlebrunn (Barle), 23/4 St. ffo. von Leitomifchel, an einem fleinen, aus mehren Quellen hier entftehenden Bache, D. von 112 G. mit 780 teutschen E., hat 1 Pfarrtirche zu St. Bartholomaus, 1 Schule, beibe unter obrettl. Patronate, und 1 Pfarrgebaube, beffen Ers haltung ber Gemeinde obliegt, 1 Sprigenhaus, 1 Wirthshaus und 1 eins gängige Mühle. Die Kirche bestand schon 1547, wurde von 1640 bis 1660 vom Abteborfer Pfarrer verfeben, erhielt bann einen eigenen Pfarrer, und ift 1821 überbaut und erneuert worden. ; Gingepfarrt find, außer Rarlebrunn felbft, bie hiefigen Dorfer hopfen borf und Raufens ftein, nebft bem an Legteres ftogenden Mabrifch = Raufen ftein. Daß ber Ort in alter Beit Bangenborf geheißen und erft, nachbem Raifer Rart IV-einft fich an bem hiefigen trefflichen Quellmaffer gelabt, ben Ramen Rorlsbrunn erhalten babe, ift zwar nur eine Sage, aber nicht un-wahricheinlich, wenigstens ericheint biefer Rame icon 1547.

38. Copfenborf (Chmelit), 21/2 St. ffo. von Beitomifchel, in eis nem engen Felfenthale, D. von 69 D. mit 434 teutschen G., ift nach Rarlsbrunn eingpf. und hat 1 öffentliche im 3. 1780 erbaute Rapelle jum heil. Zohann von Repomut, worin an Sonn = und Keiertagen Gots tesbienft gehalten wird, und 1 Schule. Beibe Gebaube find von ber Ges meinbe errichtet und werben auch von berfelben unterhalten. Der Rame bes Dorfes deutet auf ehemals bier betriebenen hopfenbau, ber aber jest nicht mehr Statt findet.

39. Raufenftein, auch Rauhenftein, 8 St. ffo. von Leitomis fchel, ein im 3. 1668 am Enbe bes gleichnamigen mabrifchen Dorfes gegrunbetes Dominical-Dorfchen von 4 f. mit 19 G., nach Rarlebrunn

eingepfarrt.

40. Blumenau (Rwetna), 8 St. f. von Leitomifchel, an ber von Politichta nach 3wittau führenden Chauffee, in bober Lage und malbiger Umgebung, D. von 85 .mit 611 teutschen E., hat 1 Lotalie . Rirche Bu St. gaurentius, 1 Lotoliften-Wohnung, beibe unter bem Patros nate bes Religionsfonds, und 1 Schule, unter bem Patronate ber Dbrig-Beit. Die Kirche war sonft eine Filiale von Karlsbrunn und erhielt erft 1814 einen eigenen Seelforger, welchem auch bas hiefige Dorf Riefers Eratichen zugetheilt ift. Die Schule ift 1789 erbaut worben.

41. Riefertratichen, 31/2 St. ffo. von Lettomifchet, in hoher Lage und zwifchen Balbungen, an ber mabrifchen Granze und an ber von Pos titifcta nach 3wittau führenben Chauffee, ein im & 1694 angelegtes Dcs minical=Dorfchen von 7 S. mit 44 teutiden G., nach Blumenau eingp'., hat 1 Wirthehaus zum Buichenpelz genannt, welcher Rame von ben

biefigen gandleuten auch bem Dorfchen felbft beigelegt wirb.

42. Strenig (auch Erenig), 2 St. ffo. von Leitomischel, an einem Bleinen Bache, f. Sopfenborf, n. Lauterbach berfibrend, langgefirectes D. von 160 f. mit 1046 größtentheils bohmifchen G., hat 1 Lotalies Rirde unter bem Titel ber Rreugerfindung und bem Patronate bes Religionsfonds, 1 Lokaliften-Gebaude und 1 & dule, beibe unter obrett. Patronate, und 1 Muble. Die Rirde bestand icon gur Beit ber Errichtung bes Leitomischler Bisthums, gehörte jum Sprengel von Lauterbach und erhielt 1812 auf Bitten ber Gemeinde einen Lotaliften, welcher mit 150 fl. aus bem Religionsfonds und mit 150 fl. von ben Intereffen eines Rapis tals von 3000 fl., welches bie Gemeinde erlegt bat, falarirt ift. Das Lo-Kaliegebaube ist 1821 bis 1823 aus ben obrittl. Renten, Die Schule 1789 erbaut morden. Außer Strenig felbft gehort feine andere Ortichaft jum Sprengel ber Lotalie.

43. Lauterbach (Lytrbachy), 11/4 St. ffo. von Leitomischel, im Thale zwischen Strenig und Benatek, beide berührend, an bemselben Bache, D. von 204 D. mit 1427 teutschen E., hat 1 Pfarrtirde jum heit. Rifolaus B., 1 Pfarrgebaube und 1 Schule, sammtlich unter obrett. Patronate, 1 & f. B dal. Station, 2 Freibauernhofe unb 2 fleine Mühlen. Die Kirche will schon in ber Bulle Pabft Clemens VI. bei Errichtung bes Leitomifdler Bisthums erwähnt. Um Gewolbe bes Presbys teriums fieht man noch bas Pernfteinsche und ein anberes, nicht mehr tenns bares Bappen. 3m 3. 1740 murbe fie burch eine Feuersbrunft beschäbigt, bei welcher ber Glockenthurm gang abbrannte. Gie ift aber feitbem wieber hergestellt und gehört jest mit ihrer geschmackvollen Ruppel, welche 1819 bie Semeinbe errichten ließ, zu ben schönsten Kirchen bes Dominiums. Bon ben 5 Gloden wiegt die größte 32 Str. 96 Pf. Das Innersber Kirche zieren zwei treffliche Gemälde von einem unbekannten Meister, den beil. Nikolaus und den heil. Abalbert darstellend, welche der Pfarrer Adalbert Klitschka im I. 1764 aus Rom mitbrachte und der Kirche verehrte. Gben derzelbe Pfarrer machte im I. 1768 eine Studentenstistung von 800 fl. Eingepfarrt find, außer Lauterbach selbst, die biesigen Dörfer Reusdorf und Brünn ersteig. Unter dem ehemaligen Oberamtmannen Kallswir ist eine Baumschule angelegt worden, um der Schulzugend Liebe zur Obsteuttur einzuslößen und sie praktisch darin zu unterrichten. Der ehemalige Maierhof ist 1790 emphyt. worden.

- 44. Reuborf (Mowawes), 12/4 St. f. von Leitomischel, an ber Chausse nach Politschea, ein im J. 1786 auf emphyt. Maierhofsgrunden angelegtes Dominical = Dorf von 27 h. mit 208 böhmischen E., ift nach Lauterbach eingpf., und bat 1 Wirthsbaus und 1 Maierhof mit Schäferei, welcher seit dem J. 1818 aus ebemaligen Gründen des Lauterbacher und des Friedrich = hofes neu gebildet und bessen sammtliche Gebäude in den Jahren 1829 bis 1835 ganz neu von Stein errichtet worden sind. Er hat dem grässichen Besiger zu Ehren den Namen Wald ftein erhalten.
- 45. Brünnersteig, auch Brünnelsteig (Benlenka, auch Ur: bankowa Studanka), 2 St. so. von Leitomischel, zwischen Balbungen, ein im J. 1690 angelegtes Dominical-Dorf von 19 h. mit 150 teutschen E., ift nach kauterbach eingpf., und hat 1 im J. 1754 von der Gezmeinde erbaute Kapelle und 1 Wirthsbaue. Eine Balbquelle im anzmutbigen Tbalgrunde, die ehemals dem Jansborfer Bauer Urban gezhörte, hat dem Dorfe den odigen, wenig siblichen, zweiten böhmischen Ramen gegeben.
- 46. Sebranig, 21, St. ffw. von Leitomischel auf einer Anhöbe, D. von 27 S. mit 148 bobmifchen G., hat 1 Pfarrfirche jum bei ligen Rifolaus, 1 Pfarrgebaube, 1 Schule, fammtlich unter bem Patronate ber Dbrigfeit, unb 2 Difflen. Die Rirche bestand icon 1616 als Pfarrfirche, murbe fpater bem Unter = Augezber Sprengel als Filiale augetheilt, erhielt aber ichon 1664 wieber einen eigenen Pfarrer. 3m 3. 1701 murbe fie vergrößert und 1768 bis 1770 überbaut und mit einem Thurme verfeben. Die große Gloce bat bie Jahrzahl 1540, die mittlere 1638, bie fleine 1404. Eingepfarrt find, außer Sebranit felbit, bie biefigen Dörfer hohenwalb, Tremoschna, gubna, Striter, Banna, Beenit, Pohora und Ralifcht, nebft bem nur theilweife jur hft. Leftomifchel gehörigen D. Breitenthal ber Stadt Politichta. Der im 3. 1748 verftorbne Pfarrer Anbreas Rrift of bestimmte burch Zeftament 2000 fl. zur Erneuerung bes Pfarrgebaubes, welches in Folge beffen mit weiterm obrett. Aufwande in ber jegigen Geftalt aufgebaut wurde. Bas Schaller (S. 155) in Betreff bes Grafen Eppovon Bilin ers mahnt, tann fich nicht auf biefes D. beziehen, indem baffelbe 1043 noch gar nicht vorhanden mar.
- 47. hohen malb (gewöhnlich hoch malb, Wyfoff Les), 2 St. f. von Leitomischel, ein im 3. 1817 auf emphyt. Funden abelegtes Domisnical-Dörfchen von 8 h. mit 28 böhmischen E., wird mit besondern Rumsmern bei Gebranie, wohin es eingpf. ift, conscribirt, und hat 1 schones großes Jägerhaus mit einigen hrschftl. 3immern.

48. Lesnif (Cegnif), 22/4 St. fiw. von Leitomifchel, an ber Chauffee nach Politichta, D. von 57 .mit 896 bohmifchen G., nach Sebranit eingepfarrt.

Unter = Augezd eingpf., nach Dint eingeschult und bat 1 im 3. 1826 von ber Gemeinde erbaute Marien = Rapelle und 1 Wirthshaus. 3m 3. 1668 murbe hier vom Grafen Johann Friedrich von Trauts mann sborf bie Maieret Friedrichshof angelegt, bet welcher fich 1695 einige Chaluppner ansiedelten. Im 3. 1785 wurde ber Maierhof emphysteutifirt und die Ansiedlungen vermehrten fich fo, bag bamit auch ber benachbarte Drt Pohobly verichmolz.

63. Georgensborf (Biritowes), 11/4 St. fw. von Leitomifchel, ein im 3. 1785 vom Grafen Georg Christian von Walbstein ans gelegtes Dominical-Dorf von 39 S. mit 220 böhmischen E., ift nach unter-Augezd eingpf. und hat 1 Wirthshaus. Nach dem Unter-Augezder Maier-

hofe führt von hier eine schone Obstbaum-Allee.

64. Bengeleborf (Waclawty), 11/2 St. wfw. von Leitomifchel, zwifden Balbungen, ein im 3. 1730 vom Grafen Frang Bengel von Eraut manneborf errichtetes Dominical-Dorf von 18 .6. mit 74 bobe mischen E., worunter 1 protestantische Familie, nach Unter = Augezb

eingepfarrt.

65. Setsch (Set, ehemals Wydlata Set), 2 St. wsw. von Leitos mifchel, D. von 76 D. mit 486 boomifchen G., worunter 12 moteftantisiche Familien, ift nach Unter-Augezb eingpf. und hat 1 Darten-Rapelle und 1 Schule, erftere 1753, lettere 1815 von ber Gemeinbe erbaut, mit einem von berfelben unterhaltenen Lehrer. Diefes D. beftanb schon im 3. 1100, wo es Bergog Bretiflam II. ber Leitomischler Kirche fchentte.

66. Morafdis (Moraffice), 11/4 St. w. von Leitomifchel, D. von 62 6. mit 482 böhmifden G., worunter 21 protestantische und 1 ifraelis tische Familie, hat 1 Pfarrfirche zu ben beil. Aposteln Petrus und Panlus, bei welcher 2 Priefter angestellt find, 1 Pfarrgebaube und 1 Schule, fammtlich unter bem Patronate ber Dbrigfeit. Gingepfarrt find zur Rirche, außer Morafchie felbft, die biefigen Dörfer Bafcan, Augezbeg (nur 22 Rummern), Reufiebel, Pobchlumes, Erichet und Klein - Seblischt, nebft bem ber Stadt Politschka gehörigen Mas tau. Was Schaller (S. 157 u. f.) in Betreff ber frühern Befiger bies fes Dorfes fagt, scheint sich auf ein anberes gleichnamiges, vielleicht auf bas mit ber oft. hermanmiestes vereinigte D. Moraschis zu beziehen.

67. Bafchan (Lajan), 1 St. w. von Leitomifchel, D. von 23 f. mit 169 bohmischen G., worunter 2 protestantische Familien, ift nach Moras

fchit eingpf.

68. Klein = Seblischt (Malé Sedliste, Sedlisty), 1 St. w. von Leitomischel, ein im 3. 1691 angelegtes Dominical-Dorfchen von 8 B. mit 57 bohmischen G., nach Moraschit eingpf., hat 1 Maierhof mit 1 Schas

ferei und 1 Muble.

69. Reufiedel (Rows Sydla), 11/4 St. wnw. von Leitomifchel, ein im J. 1790 entstandenes Dominical-Dorf von 64 S. mit 377 bohmis schen E., worunter 6 protestantische Familien, ist nach Moraschie eingpf. und hat 1 Jagerhaus in bem anftogenden fogenannten Chlumeter Fafans

garten, und 1 obretti. Raltofen.
70. Erichet (Triet), 1 St. wnw. von Leitomifchel, an ber Lautidna, unweit f. von ber matrifden Strafe, D. von 33 h. mit 184 böhmifden E., ift nach Morafchig eingpf.; 1/4 St. abfeits liegt bie hieher confcris birte Ginschicht Pob chlumes ober Langewiele, 1 Muhle und 5 Dosminical - Bauschen, bann bie Abrahamer Mihle mit 1 Dominicals Chaluppe. Gin Theil bes Dorfes, aus ben neuesten Unsiedlungen beflehenb, heißt na Rartaugh d, und erinnert burch biefen Ramen an bas in als

60. Unter - Augezd (Dolnj Augezd), in ältern Urkunden Uifezd, auch Ujaft, 11/2 St. ffw. von Leitomifchel, am DefchnasBache, weitlauftis ges D. von 306 D. mit 1902 bohmischen E., morunter 14 protestantische Familien, hat 1 Pfarrtirche ju St. Martin B., 1 Pfarrgebäude, 1 Schule, sämmtlich unter bem Patronate ber Obrigkeit, 1 Maierhof (Trautmannsborfer hof), 1 Sprigenhaus, 8 Wirthshäuser, 1 Jägerhaus, (Bortom, 1/4 St. abfeits) und 4 Dablen mit 3 Brettfagen (morunter bie Muble Bortom abseits beim Jagerhause). Das D. liegt theils auf verschiedenen Unboben, theils im Thale, und zerfallt nach diefer Lage in 5 Abtheilungen, Romynta ober Roftelni Strana (Rirchenseite), Bbiar, Praha, Pajucha unb Pribinowes genannt. Die Rirche, beren Stifter und Erbauer unbekannt ift, wird fcon in ber Bulle Papft Clemens VI., woburch bas Leitomifchler Bisthum bestätigt murbe, als eine Pfarrkirche angeführt. Im J. 1553 wurde fie, nachdem fie mit Ausnahme bes Presbyteriums abgebrannt war, erneuert; auch hat fie feit dies fem Jahre ununterbrochen tatholifche Seclforger gehabt. Die große Glocke, 20 Ctr. fcmer, ift 1467, bie mittlere 1587, bie Bleine 1778 gegoffen. Gin= gepfarrt find, außer Unter-Augezd felbft, bie hiefigen Dorfer Dbers Augezd, Setid, Bengelsborf, Georgensborf, Friedrichs hof und der obere Theil (64 H.) von Dint. Die Schule ist im Jahre 1808 vom Grafen Georg Joseph von Balbftein erbaut worben; von dem, nach dem Brande 1815 gang neu und mit vielem Aufwande wies berhergestellten Malerhossgebäude hat man eine weite und anmuthige Auss sicht. Den mit Linden besesten Plat zwischen der Kirche und dem Maiers hofe ziert eine schöne Marien = Statue, welche ber feiner Zeit berühmte Bildhauer Papak in Leitomischel gearbeitet hat. Die Ginwohner biefes Rirchfprengele, fo wie im gangen bober liegenden fublichen Theile bee Dos miniums, haben einen ziemlich unergiebigen Felbbau und geringen Biess machs, fo bag von ben gewonnenen Felbfruchten und ben Erzeugniffen ber Biebzucht nur wenig fur ben Markt übrig bleibt. Bon ber bei Schaller (G. 156) beschriebenen Mergelbungung, welche ben Ertrag ber hiefigen Grunbe ansehnlich vermehrt haben foll, geschieht in ben vor uns liegenten Fragenbeantwortungen teine Erwähnung. Auch an Quellwaffer herricht großer Mangel, fo bag Cifternen jur Auffammlung bes Regenwaffers angelegt worden find. Die Chaluppner leben von Flachsspinnerei und Bebes rei. Einige miethen Fuhrwert und taufen in Mahren gange Labungen von Mohn, Durrobft, befonders aber von Ruffen ein, und verführen biefe Ars titel nad verschiebenen Gegenben Bohmens. Unter-Augezb allein macht gur Binterezeit im Sanbel mit Ruffen fur mehre Taufend Gulben Gefchafte; zugleich gewinnen babei bie Bauern, welche ihr Fuhrmert bagu hergeben.

61. Dber = Augezb (Bornj Augezd), 2 St. fim. von Leitomischel, weitläuftiges D. von 141 f. mit 855 bohmifchen G., worunter 2 protes ftantische Familien, nach Unter - Augezb eingpf., hat 1 von ber Gemeinde im 3. 1824 erbaute Soule mit einem von berfelben unterhals tenen Lehrer, 2 Wirthehaufer und 3 Muhlen. Das D. liegt auf 5 Bugeln zerftreut, welche wie die Dorfsabtheilungen folgenbe Ramen führen : Granicta, Byfta, Rrasnowes, Bubnicet und Citow. Gin zu Dbers Augezb gehöriger Freibauernhof liegt im städtischen Dorfe Desna, wo er auch conscribirt ift. Erwähnung verbient noch ber hiefige Miller Johann Stritecky, welcher, ohne Anleitung gehabt zu haben, recht brauchbare Kirchenorgeln baut.

62. Friedrichshof (frydrichow, bei ben hiefigen Landleuten ges möhnlich Pohodly), 1 St. siw. von Leitomischel, an ber Chausse nach Politichka, Dominical = Dorf von 52 h. mit 270 böhmischen G., ift nach

Unter= Augezd einspf., nach Dipt eingeschult und hat 1 im 3. 1826 von ber Gemeinde erbaute Marien = Rapelle und 1 Wirthshaus. 3m 3. 1668 wurde hier vom Grafen Johann Friedrich von Trauts manneborf bie Maierei Friedrichehof angelegt, bei welcher fich 1695 einige Chaluppner anfiedelten. Im 3. 1785 wurde ber Maierhof emphys tentifirt und ble Anfiedlungen vermehrten fich fo, bag bamit auch ber be-

nachbarte Ort Pohobly verschmolz.
63. Georgensborf (Gietkowes), 11/4 St. sw. von Leitomischel, ein im 3. 1785 vom Grafen Georg Chriftian von Balbitein ans gelegtes Dominicals Dorf von 39 G. mit 220 bohmifden G., ift nach unters Augezb eingpf. und hat 1 Wirthshaus. Nach bem Unter-Augezber Maier-

hofe führt von hier eine ichone Dbitbaum-Allee.
64. Bengelsborf (Waclawer), 11/2 St. wiw. von Leitomifchel, gwifchen Balbungen, ein im 3. 1780 vom Grafen Frang Bengel von Arautmanneborf errichtetes Dominical-Dorf von 13 . mit 74 bob= mifchen G., worunter 1 protestantische Familie, nach Unter=Augezb

65. Setsch (Set, ebemals Wydlata Set), 2 St. wsw. von Leitos mifchel, D. von 76 f. mit 486 boomifchen E., worunter 12 moteftantis iche Familien, ift nach Unter-Augezb eingpf. und hat 1 Dariens Rapelle und 1 Schule, erstere 1753, lettere 1815 von ber Gemeinde erbaut, mit einem von berfelben unterhaltenen Lehrer. Diefes D. beftanb fcon im 3. 1100, wo es herzog Bretiflam II. ber Leitomifchter Rirche fcentte.

66. Moraschie (Morassice), 11/4 St. w. von Leitomischel, D. von 62 f. mit 482 bohmifden G., worunter 21 protestantische und 1 ifraelis tifche Familie, hat 1 Pfarrtirde ju ben beil. Apofteln Petrus und Paulus, bei melder 2 Priefter angestellt find, 1 Pfarrgebaube und 1 Schule, fammtlich unter bem Patronate ber Dbrigfeit. Gingepfarrt find zur Rirche, außer Morafchie felbft, Die biefigen Dorfer gafchan, Augezbes (nur 22 Rummern), Reufiebel, Pobalumes, Erfdet und Klein-Geblisch, nebft bem ber Stadt Politichta gebörigen Mas Lau. Bas Schaller (S. 157 u. f.) in Betreff ber frühern Besier biefes Dorfes fagt, scheint fich auf ein anderes gleichnamiges, vielleicht auf

bas mit ber oft. hermanmieftet vereinigte D. Morafchit ju beziehen. 67. La ich an (Lajan), 1 St. w. von Leitomifchel, D. von 23 h. mit 169 bohmischen G., worunter 2 protestantische Familien, ift nach Moras

fcit eingpf.

68. Klein = Seblischt (Maly Sedliste, Sedlisty), 1 St. w. von Leitomifchel, ein im 3. 1691 angelegtes Dominical-Dorfchen von 8 . mit 57 bohmischen E., nach Moraschig eingpf., hat 1 Maierhof mit 1 Schas

ferei und 1 Muble.

69. Reusiebel (Rows Sybla), 11/4 St. wnw. von Leitomischel, ein im 3. 1790 entstandenes Dominical-Dorf von 64 S. mit 377 bobmis fchen G., worunter 6 protestantifche Familien, ift nach Morafchig eingpf. und hat 1 Jagerhaus in bem anftogenden fogenannten Chlumeter Fafans

garten, und 1 obrettl. Raltofen.

70. Erichet (Triet), 1 St. wnw. von Leitomifdel, an ber Lautidna, unweit f. von ber mahrifchen Strafe, D. von 33 f. mit 184 bohmischen E., ift nach Morafchis eingpf.; 1/4 St. ableite liegt bie hieher confcris birte Ginichicht Dobchlumes ober Langewiele, 1 Muble und 5 Dos minical - Bauschen, bann bie Abrahamer Mühle mit 1 Dominicals Chaluppe. Gin Theil bes Dorfes, aus ben neueften Ansiedlungen beflehend, heißt na Rartaugh d, und erinnert burch biefen Ramen an bas in als

ter Beit hier geftanbene Rarthaufer-Rlofter, welches burd Abalbert von Sternberg, Bifchof ju Leitomifchel, im 3. 1378 gestiftet und 1425 von ben Saboriten gerftort murbe. (S. Schaller, G. 158 u. f.)

71. Augezbes, 2 St. wnw. von Leitomifchel, D. von 41 S. mit 280 bohmifden G., von welchen 3 D. ber Stadt Politichta gehoren, ift theils nach Moraschie, theils nach Ceretwie einapf.; unter ben hiefigen Ginwohnern find 6 protestantische Familien ; 1/4 Et. abseits liegt bas Wirthshaus bei brei Ratern nebst 1 Chaluppe.

72. Ceretwig, 13/4 St. nw. von Leitomifchel, an ber Lautichna und an ber Chauffee nach hohenmauth, in fruchtbarer Umgebung, D. von 38 S. mit 290 böhmischen E., worunter 1 protestantische und 1 ifraelitis iche Familie, hat 1 Pfarrfirche jum beil. Wengel, 1 Pfarrgebaube, 1 Ohule, fammtlich unter bem Patronate ber Obrigfeit, 1 f. f. Bes schäl=Station, 1 Sprigenhaus, 1 Einkehrhaus und 1 breigängige Muble mit Brettfage. Die Rirche, beren Grunder man nicht tennt, ift von alter Bauart und hat ein gewolbtes Presbyterium mit ber Jahrzahl 1550; bas Schiff ift, wie bie meiften alten Rirchen aus bem Mittelalter, nur mit einer getäfelten Bretterbede verfeben, welche verfchiebene Beiligenbilber ents halt. Auf bem vieredigen Thurme über bem haupteingange find 3 Gloden, von welchen die größte 20 Ctr. fcmer fenn mag. Gin abgesonderter Thurm rechts von ber Rirche, welcher laut Insartift von Bratiflam b. 3. von Pernstein im 3. 1576 erbaut worben, hat eine 40 Ctr. schwere, besonders wohlklingende Glocke mit ber Sabraahl 1567. Auf bem Thurms den über bem Presbyterium ift ein Sanctus-Glochen. Gingepfarrt find die hiefigen Dorfer Bohnowig, Butichina, Jamornit, Brufchau, Pekla, Ribky, und 15 B. von Augezbeg. Die Schule ift 1794 vom verftorbenen Grafen Georg Chriftian von Balb= ftein gang neu erbaut worden. Gerefwie gehörte urtunblich ichon 1366 und 1547 gur Oft. Leitomifchel, tonnte alfo nicht, wie Schaller (G. 159) fagt, im 3. 1561 ein Gigenthum bes Johann Leftowec von Leftos wec fenn. Babricheinlich hat es Schaller mit bem im Zaborer Rreife liegenden Ober = Ceretwe verwechselt, welches ebenfalls unter bem Ramen Gerekwig vortommt und feiner eigenen Angabe nach (Saborer Rreis, 6. 84) am Anfange des XVII. Jahrhunderts dem Albert Lestowec von Beffomec gehörte.

73. Riben, 11/4 St. wnw., unweit von ber hohenmauther Chauffee, ein im 3. 1689 errichtetes Dominical-Dorf von 14 B. mit 67 bohmischen

E., worunter 1 protestantische Familie, nach Cerekwis eingpf.
74. Jawornik (Gawornik), 21/2 St. wnm. von Leitomischel, an einem kleinen Bache, D. von 89 h. mit 521 böhmischen E., von welchen 4 S. ber Stabt Sohenmauth gehören, ift nach Cerekwig eingpf., und hat hiefigerseits 35 protestantische Familien, 1 Schule und 2 kleine

75. Byfoka, 3 St. w. von Leitomischel, in hoher Lage, ein im 3. 1683 entstandenes Dominical = Dorf von 26 S. mit 118 E., von welchen 11 f. ber Stadt Leitomifdel und 1 f. jur fft. Reufchloß gehoren, ift nach Reufchloß eingpf., nach Jawornie eingeschult, und hat hiesigerseits 1 protestantische Familie und 1 Birthehaus.

76. Butidina (Bucina), 21/4 St. wnw. von Leitomifchel, in fruchts barer Ebene, D. von 45 S. mit 281 bohmifchen G., worunter 84 protes ftantische Familien, ift nach Gerekwis eingpf., und hat 1 Filials Firde zu Ct. Jakob bem Gr., 1 protestantisches Bethaus (belvet. Conf.) mit 1 Paftorewohnung, und 1 Wirthehaus. Die fatholifche Rirche bestand schon im 3. 1375 ale Pfarrfirche, wie eine noch im Ceretwiger Pfarrarcive vorhandene Urfunde von biefem Jahre bezeugt. Auch bie Bauart fpricht für ihr hohes Atter.

77. hrufchau ober brufchowa, 21/4 St. nw. von Leitomischel, an ber Lautschna und ber hohenmauther Strafe, D. von 52 h. mit 304 böhmischen G., worunter 5 protest. Famil., ift nach Geretwig eins gepfarrt und hat 1 Birthshaus, 1 Papier= und 1 Getreibe=Ruble.

78. Petla, 13/4 St. nm. von Leitomischel, auf einer Anhöbe, ein im Jahre 1660 gegründetes Dominical-Dorf von 36 h. mit 217 bohm. G.,

worunter 2 proteft. Famil. nach Ceretwie eingpf.

79. Bohnowit (in alten Urtunden Bohaunowice), 11/, St. nw. von Leitomifchel, D. von 36.6. mit 267 G., worunter prot. urd i ifraet. Fam., ift nach Geret wie eingpf. und hat i im 3. 1724 gegründete, 1818 aber von der Gemeinde und mit Unterftügung bes Grafen Georg Jofeph v. Balbfte in erneuerte öffentliche Rapelle zum heit. Protop, 1 vom Gerekwier Gehilfen versehne Schule in einem Privathause, und 1 Wirtheb.

80. hermanis (eigentlich Bohmisch; Dermanis, Cesty Zersmanice), 13/4 St. nnw. von Leitomischel, am Bache Poblaby, D. von 64 H. mit 344 böhmischen E., von welchen 5 h. der Stadt Leitomische schren, hat hiesigerseits 15 protest. Famil. 1 Pfarrtirche zum beil. Jakob dem Gr. mit 2 Priestern, 1 Psarrgebaude, 18 chule, sammtlich unter dem Patronate der Obrigkeit, und 1 Wirthshaus. Der Ort war noch in der zweiten hälfte des KVII. Jahrhunderts ein Marktssteden. Die Kirche bestand, den Errichtungsbückern zusolge, schon 1384 und 1397 als Psarrzirche, wurde während des hussitrtieges ihres Seelsstenste, spätrethin, nach Wiederherstellung des kathelischen Gottessdienstes, dem Brandeiser Pfarrer als Filiale zugetheitt und erst 1740, nachdem schon 1720 die Kirche überbaut, ein neues Psarrzebäude errichtet und einstweilen ein Administrator angestellt worden, wieder mit einem eignen Psarrer versehen. Zum Sprengel desschen, außer Dersmanig selbst, die hiesigen Wörter Borowa, horek, Keteby, Pods chwab, Tissau, Worlow, Wratschowig und Zalesch, nebst dem der Stadt gehörigen Woderad, und den fremdberrschaft. Chotieschin (Stadt hohenmauth) und Rotin (Ht. Chogen).

81. Tiffau (Cifowa), 21/4 St. nw. von Lettomischel, an einem kleinen Bache und 4 auf einander folgenden Teichen, D. von 71 h. mit 508 böhmischen E., von welchen 2 h. der Stadt hohen mauth geshören, ift nach herm an it eingpf. und hat hlesigerfeits 4 protest. Kamp, it offentliche Kapelle zu St. Abalbert, welche im Jahre 1755 von der Gemeinde erbaut worden und worin jährlich zwei Ral Gottesbienst

gehalten wirb, 1 Maierhof unb 1 Birthehaus.

82. Borlow, 21/4 St. nnm. von Leitomifchel, auf einer Anhohe, ein im Jahre 1696 angelegtes Dom. Dorf von 36 D. mit 184 bohmifchen E.,

worunter 1 prot. Famil., ift nach hermanie eingpf.

83. Braticowie (Wracowice), 21/2 St. nnw. von Leitomifchel, D. von 14 h. mit 90 bobm. E., worunter 1 proteft. Famil., ift nach bermanis eingepfarrt und hat 1 Filiallirche ju St. Johann b. Zäufer und 1 Wirthsbaus.

84. Baleid (Jales), 23/4 St. nnw. von Leitomifchel, febr zerftreut liegendes Dorf von 36 h. mit 225 bobm. E., worunter 2 prot. Famil., ift nach herman it eingpf. 3 Chaluppen am Baleicher Teiche und 1 Birthebaus filhren ben Ramen Rocanba, 1 hegeremohnung und 2 Chasluppen am Teichdamme heißen na Baffre, und unterhalb des Teiches liegt die Muble Bethlebem.

85. Borowa, 11/2 St. nnw. von Leitomischel, ein im Jahre 1698

errichtetes Dom. Dorf von 15 S. mit 85 bobm. G., von welchen 2 S. ber Stadt Beltomifchel geboren, ift nach Bermanis eingepfartt unb hat biefigerseits 5 protest. Famil. unb 1 Muble, welche von dem uns bebeutenben, oft verfiegenben Bache, an bem fie liegt, ben Spottnamen Poblaby (unter ber Gibe), welchen aber auch ber Bach felbft führt, erhalten hat.

86. Somab cher Pobidmab (Podifiraby), am Schwabenteiche, nabe bei Bermanig, wohin es eingpf. ift, Dorfchen von 3 f. mit 16 G.,

aus 1 Duble mit Brettfage und 2 Chaluppen bestebenb.

87. Doret (Borfa), 13/4 Gl. nm. von Leitomischet, oberhalb einiger Zeiche, D. von 41 h. mit 250 bohmischen G., worunter 20 proteft. Fam., ift nach hermanig eingepfarrt, und hat 1 Maierhof, 1 Fasangarten, 1 Jagerhaus, 1 Birthshaus unb 1 Dable.

88. Retreby, 11/4 St. nnw. von Leitomischel, an einem fleinen Zeiche, ein im 3. 1661 entstandenes Dom. Dorf von 30 f. mit 180 bobs mischen E., worunter 10 protest. Famil., ift nach hermanis eingpfund hat 1 Duble mit Brettsäge.

89. Primrat, 13/4 St. no. von Leitomischel, an einem Bleinen Bas che, D. von 80 f. mit 603 bohm. G., ift nach Große Ritte (oft. Candefron) eingpf. und hat 1 & dule mit einem von ber Gemeinde uns terhaltenen Lehrer, 1 Jagerhaus, 1 Birthebaus und 1 Duble.

90. Swina, Swinna, 11/4 St. ond. von Leitomifchet, an einem Bleinen Bache, D. von 48 f. mit 355 bohm. G., ift nach Bohmifche

Tribau (herrichaft gandefron) eingpf.

91. Roslau, Roglau (Boglow), 11/2 St. o. von Leitomifchel, am westl. Abhange und Fuße bes gleichnamigen Berges, D. von 42 f. mit 337 bohm. G., nach Bohmifch = Tribau (oft. Landetron) eingpf., hat 1 Wirthshaus.

Außer den ichen oben ermähnten Antheilen, welche der herrichaft Leites mischel, von der Stadt, ber Dbern und Untern Borfadt, fo wie von ben Stadt Leitomischler Dorfern Desna und Kontichin ges hören, besit sie auch Antheile von folgenden frembherrschaftlichen

Dörfern :

92. von Breitenthal, bei Schaller auch Weitenthal, welcher Rame aber in keiner beim Leitomischler Amte vorhandenen Urkunde zu finden ift (Gfiroff Dul), 31/2 St. fm. von Leitomischel, einem Dorfe ber Stadt Politschta, 37 b.; bei biefem Antheile ift 1 jum Sprengel von Sebranig gehörige Filialkirche zu St. Johann bem Zäufer, welche icon 1547 als Pfarrtirche beitanb;

93. von Piefdie (Peffice), 41/2 St. wnw. von Leitemifdel, einem Dorfe ber oft. Chrauftowie, 16 b., nach Senticowie (berfelb.

Sft.) eingpf. ;

94. von Bitfdfow (Wickow), 11/2 St. no. von Leitomifchel, einem nach Glaupnig (Stadt Leitomifchel) eingepfarrten Dorfe ber Berrs Schaft gandstron, 5.6.

# \* Allodial = Gut Teutsch = Biela.

Diefes Dominium war noch im vorigen Sahrhunderte ein Fibei= Commit im Besite der Grafen Desfours = Balberode. Ueber die frühern Eigenthumer, und wann und wie es an die genannte grafliche Familie gelangte, ift nichts bekannt. Lom Grafen Desfours=Bal= derode wurde es wieder zu einem Allod gemacht und im I. 1809 an ben gegenwärtigen Befiger, Emmanuel Freiherrn von Bartenftein verkauft. (S. Landtafl. Hauptb. Lit. T. Tom. III. Fol. 81.)

Das Gut liegt beisammen im suböstlichen Bintel bes Kreises, grangt östlich an die in Mahren gelegnen herrrschaften Brisau, Zwittau, Bortoin und Lettowis, gegen Mittag an die mahrische herrschaft Kretin, gegen Abend an das Gut Swojanow und an die herrschaft Bistrau, und gegen Mitternacht gleichfalls an die herrschaft Bistrau.

Der Flacheninhalt beträgt 3962 Soch 2 . Al. nach folgenber Berglieberung:

|                       | Đ | omin        | icale. | Ruft: | icale. | Busan | men. |
|-----------------------|---|-------------|--------|-------|--------|-------|------|
|                       |   | <b>Зоф.</b> | □Kl.   | 304). | □Ri.   | Zoch. |      |
| Un ackerbaren Felbern | ٠ | 183         | 1272   | 2656  | 1246   | 2840  | 918  |
| = Trischfelbern       |   | _           | 573    | 4     | 464    | 4     | 1037 |
| = Wiesen              | • | 26          | 173    | 44    | 674    | 70    | 847  |
| = Garten              |   | 5           | 523    | 52    | 72     | 57    | 595  |
| = Teichen mit Wiese   | n | _           |        |       |        |       |      |
|                       | • | 1           | 1130   | -     | 264    | 1     | 1394 |
| = Hutweiden 2c        | • | 7           | 684    | 90    | 996    | 98    | 80   |
| = Watdungen           | • | 296         | 83     | 592   | 1448   | 888   | 1531 |
| Ueberhaupt            | • | 520         | 1238   | 3441  | 364    | 3962  | 2    |

Die Lage bes Gutes ist gebirgig, jedoch ohne besonders hervorragende oder eigens benannte Berge, eigentlich ein hohes von einigen engen Thälern durchschnittenes Flösplateau, welches sich an den höbern Urgebirgsrücken in Westen anschließt und von diesem öftlich nach Rahern abdacht. Die durchaus herrschende Formation ist der Planetstallstein.

Die Gemässer sind a) die Zwittama, welche als ein starter Bach an der Oftseite bes Gutes in einem ziemlich engen Thale fließt, und längs derselben die Gränze zwischen Bohmen und Mähren bilbet. In diese fließen einige kleine Gemässer, welche meist auf dem Gute selbst aus Quellen entspringen; das stärkste darunter ist b) ein kleiner unbenannter Bach, welcher durch den Hauptort des Gutes fließt und bei Brunnlig in die Zwittama fällt. Diese Gemässer führen Forellen, und die Fischerei in denselben steht ausschließlich der Obrigkeit zu.

Die Balbungen sind in kleine Streden zerstreut, bavon 616 Joch Rusticals, Kirchens und Pfarrwaldungen, und 240 Joch gehören der Obrigkeit; diese sind in ein, jedoch nicht zusammenhangendes Forstrevier geordnet, und werden zweckmäßig cultivirt, liesern hauptsächlich Kieferns, Tannens und Fichtens nebst etwas Ahorns und Birkenholz, welches sämmtlich bloß einheimisch verbraucht wird. Die Wildbahn suesers 70—80 Stuck Hasen jährlich.

Der aderbare Grund ist eifenschuffiger, zum Theile fanbiger, mit Steinen gemengter naftalter Lehmboden. Bon Getraibegattungen wer-

ben hauptsächlich Korn und Daber, dann Flachs, auf ben herrschaftlichen Gründen auch etwas Waizen gebaut. Obstbau gibt es wenig, und nur etwas Frühobst wird in Gärten gezogen; eben so ist auch der Wieses wachs unbedeutend. Die Unterthanen treiben Rindviehzucht, und nur wenige haben Schase von grobwolliger Nace; Pferde werden nicht einheis misch gezogen. Die obrigkeitliche Dekonomie auf den zwei kleinen Maiers hösen ist hauptsächlich auf hochveredelte Schaszucht basirt. Der gezsammte Viehst and ergiebt sich aus folgender Uebersicht:

|                | Bei ber Obrigkeit.             | Bei ben Unterthanen.                                                                                          | Bufammen. |
|----------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Pferbe         | 2                              | 179                                                                                                           | 181       |
| ••             | (Alte.)                        | (169 Mite, 10 Fohlen.)                                                                                        |           |
| Rindvieh       |                                | 802                                                                                                           | 802       |
| <b>,</b>       |                                | (6 3uchtstiere, 12 junge Stiere, 602 Rübe, 164<br>Ratbinnen, 4 Maftoch,,<br>12 Jugochl, und Ljunge<br>Dofen.) | •         |
| <b>E</b> chafe | 1512<br>(1209 Alte, 803 Eamm.) | 368<br>(307 Mte , 61 Lämmer.)                                                                                 | 1880      |

Nehst Landwirthschaft und Viehzucht, den vorherrschenden Nahstungszweigen, treiben die Grundbesiter etwas Fuhrwerk, Spinnerei, Weberei und Bleicherei von selbst erzeugter Leinwand; die Inlente nähren sich von Lagishnerei, Wollens und Baumwollenspinnerei. Von Polizeis geweiben, als: Bierbräuer, Biers und Branntweinschänker, Fleischs hauer, Husschieher, Maurer, Müller, Schleifer, Schneiber, Schuhsmacher, Steinmehen, Lischler und Zimmerer, gibt es in Allem 40 Geswerbsinhaber mit 4 Gesellen und 10 Lehrlingen; von Commerzgewerben eine k. k. privilegirte Papierfabrik, 2 Papiermühlen, 2 Luchswallen und 20 Leinweber.

Keine hauptstraße berührt bas Dominium, und nur Landwege versbinden die Ortschaften unter einander und mit der Nachbarschaft. Die nächste Post ist Brifau in Mähren, wo auch die Briefsammlung für das Dominium.

Die Bevölkerung ist 2128 Seelen ftart. Die Sprache ber Einswohner ist theils bie teutsche, theils die bohmische; die Religion bloß die katholische.

### Die Ortschaften find:

1. Teutsche Biela, Dorf, 7 M. fc. von Chrubim, in einem Thale an einem kleinen Bache, hat 143 h. mit 803 E. hier ist eine Pfarrkirche, allen heiligen geweiht; sie wurde im J. 1756 vom Erasen Franz Desfours & Walberobe erbaut, aber erst 1770 sammt ben zwei Thirmen vollenbet. Eine alte Kirche war schon vor bem 30jähr. Kriege hier, und im J. 1670 war an derselben wieder ein katholischer Seelsorger angestellt; nach bieser Zeit wurde die Kirche von den Swojanower, Bisstrauer und Kretiner Geistlichen administrirt, und erst im J. 1720 wurde

sie wieder zur selbstständigen Pfarre erhoben, und die katholische Religion durch ben Eiser des ersten Pfarrers, Daniel Dietrich, allgemein im Sprengel verbreitet. Die Kirche und die Pfarrei, so wie die Schule, stehen unter obrigkeitlichem Patronate. Dann ist hier ein herrschaftliches Schloß, ein einsaches landliches Gebäude, vom gegenwärtigen Besier neht mehren Wirthschaftsgebäuden neu und solld erbaut; 1 Amthaus, 1 Braufbaus auf 12 Faß, 1 Branntweinbrennerei, 1 Schaferei, 1 Jagerhaus, 1 Wirthschaus und 1 Rusticalmühle. Seit dem J. 1730 herrscht hier die teutsche Sprache. Sämmtliche Orte des Gutes sind hieber eingepfarrt, nämlich:

- 2. hinterwasser (Jakecy), D. von 31 f. mit 164 E., 1/4 St. no. vom Amtsorte, an der Zwittawa und einem kleinen hier entspringenden Duelltache. hier sind 2 Papiermühlen mit 2 Butten, dann 1 Auchwalke, weiche zusammen sammt dem hilfspersonale überhaupt 80 Menschen bes schäftigen. Auch gehört hieher die 1/4 St. entsernte Einschicht unters wald, auch Protopis Bab genannt, vordem eine Auchsabrik, jest aber ein Badhaus, welches bloß von den Einwohnern der nächsten Ortschaften besucht wird. Bon hinterwasser gehört die emphyteutische Mühle mit 2 häusern zur hft. Bistrau.
- 3. Brünnlis (Brnenec), Dorf, 1/2 St. 5. vom Amtsorte, im Thate an ber Bwittawa, hat 18 h. mit 91 E. hier ist eine Papierfabrik, Elisfenthal genannt (Firma Joh. Alons Schön), mit t. t. Fabrits Privilegian; sie arbeitet mit 6 Schöpfbutten und beschäftigt überstraupt 80 Pessonen; ferner 1 Muhle mit Brettsage und 1 Auchwalke. Auch in biesen zwei Ortschaften sprechen die Einwohner Teutsch, in den solzgenden aber herrscht die böhmische Sprache.
- 4. Pulpegen (Polopec), Dorf, 1 St. fő. vom Amtsorte, im Thale an ber 3wittawa, hat 6 h. mit 31 E., 1 Mühle. Vorbem sollen hier Eisfenhüttenwerke gewesen senn, wie quch ber böhmische Name bes Orts andeutet.
- 5. Chroftau (Chroftowec), auch Bang Chroftau genannt, Rus flicalborf, 1 St. f. vom Amtsorte, hat 46 D. mit 256 E., 1 Wirtheb.
- 6. heinzenborf (Witrowes, auch Witrowes), Dorf, 3/4 St. fw. vom Amtsorte, hat 116 h. mit 783 G. hier ift eine Filialfirche gur heil. Ratharina, 1 Schule, beibe unter herrichaftl, Patronate, unb 1 Schäferei.

# \* Allodial-Gut Swojanow.

Die gegenwärtigen Besieer bieses Gutes sind herr Kabian und Frau Magbalena Neswabba. Der früheste bekannte Eigenthüsmer war Gezek Ritter von Swojanow. Dieser kommt im Kirchenarchive zu Bistrau auf bas Jahr 1486 vor. Swojanow war damals mit Bistrau vereinigt und scheint bis zur Schlacht am Weißen Berge bie nämlichen Besiger gehabt zu haben (S. herrschaft Bistrau); benn erst später, in der zweiten hällste des XVII. und Anfangs des XVIII. Jahrhunderts, sinden wir die Freiherren und nachmaligen Grasen Zaruba von hustikan im Besige von Swojanow, und dieses von Bistrau getrennt, ohne daß man mit Bestimmtheit angeben kann, wann und wie diese Trennung ersolgte. Bon den Grasen Zaruba gelangte

es im J. 1744 an ble gräftich Salm'iche Kamilie und im J. 1789 besaß es Karl Wincenz Graf zu Salm und Neuburg. Seitzbem hat das Dominium seine Besitzer öfters gewechselt; denn es geshörte nach einander dem Freiherrn von Ubelli, den Horn. Peißeler, Martin Dlauhy und Franz Heißig, von welchem Letzern es im J. 1820 um 110000 st. an die Baronessen Anna und Agatha von Stillsried verkauft wurde, welche es im J. 1833 an die gegenwärtigen Besitzer verkauften. (S. Landtäsliches Hauptbuch Lit. S. Tom. XXV. Fol. 41.)

Das Gut liegt beisammen im sudöstlichen Winkel bes Kreises, gränzt östlich an das Gut Teutsch=Biela, sublich an die Herrschaften Kretin und Kunstadt in Mähren, westlich und nörblich an die herrs

schaft Bistrau.

Das Areale beträgt nach bem Kataftral = Berglieberungs = Summas

| •••••••              | 3  | omi   | aicale.      | Rufti | cale. | Busa | mmen. |
|----------------------|----|-------|--------------|-------|-------|------|-------|
|                      |    | Boch. | <b>□</b> £1. | Зоф.  | □R1.  | Zoc. | □£1.  |
| An aderbaren Felbern |    | 446   | 299          | 1760  | 1493  | 2207 | 192   |
| = Teichen mit Meder  | rn |       |              |       |       |      |       |
| verglichen           |    |       | 917          |       | 324   | ₩ 10 | 1241  |
| . Trifchfelbern .    |    | 12    | 749          | 71    | 1502  | 84   | 651   |
| = Wiesen             |    |       | 1508         | 179   | 768   | 226  | 676   |
| s Garten             |    | 7     | 713          | 21    | 752   | 28   | 1465  |
| = Butweiben ic       |    |       | 840          | 366   | 104   | 479  | 944   |
| = Walbungen          | •  | 356   | 543          | 489   | 1092  | 846  | 35    |
| Ueberhaupt           | -  | 993   | 769          | 2889  | 1235  | 3883 | 404   |

Ueberhaupt . . . . 993 Das Gut liegt im Striche bes hohen bohmisch=mahrischen Gebirgs= rlidens, welcher hier burch mehre tiefe und felfige Thaler eingeschnitten ift, wodurch fich bie Begend recht eigentlich gebirgig gestaltet. Ausgezeichnete ober besonders benannte Sohen auf bem Rucken des Gebir= ges kommen jedoch nicht vor, und die meist fehr steilen Thalgehange mit ihren Borfprungen und Arummungen erhalten ihre Benennungen meift nach ben benachbarten Orten, zuweilen auch nach ben Besitern ber Grunde an benfelben. Die Felsarten find vorherrichend Gneus, welcher bei Swojanow am Schlogberge in Glimmer fchiefer übergeht, in welchem fleine Korner und Arpftalle von braunem Granat eingewachsen find. Saufig eingelagert im Gneus ericheint Dornblen befchiefer, besondere bei Alt-Swojanow. Graphitlager finden fich bei hutti. An der Oftseite von Rohogna, Alt-Swojanow und Studes net erscheint der Planertaltstein an den höhern Urgebirgeruden bes Dominiums angelagert; biefe Flotfelsart verbreitet fich von bier weiter öftlich auf bas angranzende Dominium, wo fie bie herrschende wird.

Die Gem affer find fleine Bache, welche theils bier, theils auf ber angrangenben Berrichaft Biftrau entspringen und in bem G mo-

ja nower Bache zusammenfließen, welcher subostwarts burch bas tiefe Swojanower Thal, und bei Lettowit in Mahren in die 3 witt awa fließt. Zwei kleine mit Karpfen besetzte Teiche sind bei Predmiest und bei Robozna.

Die Balbungen bes Dominiums find nicht zusammenhangenb, und liefern Tannen, Fichten, etwas Riefern, Birten und Ahorn.

Der Ackergrund ist mittelmäßig fruchtbar, zum Theile, besonders an der Ostseite, thonig und lehmig, sonst meistens steinig, eignet sich meist für Korn =, haber = und Erdäpfelbau; auch wird viel Flachs crzeugt. Obstbäume gedeihen nur in den tief gelegnen Ortschaften in hausgärtschen. Bon den 5 Maiereien des Dominiums wird bloß die Swo-janower von der Obrigkeit bewirthschaftet; die übrigen sind zeitweilig verpachtet und zerstückt. Rindvieh=, Schaf= und Schweinezucht wird von den Unterthanen getrieben; die meisten Bauern halten auch Pferde.

Der landwirthschaftliche Biehstand mar am 30. April 1833:

|          | Bei ber Obrigfeit.      | Bei ben Unterthanen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bufammen. |
|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Pferde   | 2                       | 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 115       |
|          | (Alte)                  | (101 Alte, 12 Fohlen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| Rindvieh | 11                      | 684                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 695       |
|          | (1 Buchtstier, 1 juns   | (7 Buchtftiere, 15 junge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
|          | ger Stier, 6 Rühe, 3    | Stiere, 467 Rühe, 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
|          | Kalbinnen.)             | Ralbinnen, 14 Mast=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|          |                         | ochfen, 45 Bugochfen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
|          |                         | 14 junge Ochsen.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| Schafe   | 931                     | 260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1191      |
|          | (693 Alte, 238 gammer.) | (176 Alte, 84 gammer.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| D min    |                         | Programa Committee Committ |           |

Der Wildftand ift unbedeutend und liefert fast bloß Safen.

Landwirthschaft und Biehzucht, nebst biesen Spinnerei, sind die Rahrungsquellen der Einwohner; auch wird etwas Leinwand erzeugt und
gebleicht. Bon Industrieanstalten besteht hier eine Graphitgesch ir r=
und Defenfabrik, in Swojanow, mit t. t. Fabriksprivile=
gium. Sie verarbeitet den Graphit von Hutti und von einigen Lagern
im angränzenden Mähren, und hat auch bereits Versuche in Erzeugung
von Schmelztiegeln gemacht; sie beschäftigt 6 Arbeiter. Der übrige
Gewerbsstand zählt 2 Bäcker, 1 Binder, 2 Fleischer, 1 Lohgärber, 4
Müller, 2 Schmiedte, 2 Schneider und 7 Schuhmacher. Handel treiben
4 Krämer und 1 Markthändler.

Reine Hauptstraße, bloß fahrbare Landwege finden fich auf bem Do= minium. Die nachste Post ist Brifau in Mahren.

Die Bahl aller Einwohner ist 2853. Die herrschende Sprache ist bie bohmische; bie Religion fatholisch. Judenfamilien sind 3 ansfäßig, zusammen 10 Personen zählend.

Das Ur men in ftitut hat ein Bermogen von beilaufig 600fl. 2B. B. Die Ortschaften finb:

1. Swojanow (Swoganow), Markt von 75 S. mit 543 E., liegt in bem bier etwas erweiterten Swojanower Thale, am Swojanower Bache

und bem Ginfluffe bes von Robogna herabtommenben tleinen Baches in benfelben, 7 DR. fo. von ber Rreisftabt. hier ift eine Pfarrfirche gu ben heil. Aposteln Petrus und Paulus, nebst ber Schule und Pfarrei unter bem Patronate ber Obrigkeit. Die Kirche wurde im 3. 1787 statt der vorherbestandenen Rapelle neu erbaut; ferner bas hrichftl. Braus haus (auf 8 Faß) und das Branntweinhaus, das Rathhaus, 1 Wirthsbaus und 2 Mühlen. Der Markt, über welchen nichts Geschichtliches bekannt ift, welcher aber in frühern Zeiten bedeutend gewesen und durch Kriegss ereigniffe, Feuer = und Bafferichaben berabgetommen fenn foll, hat bas Privilegium auf 4 3ahrmartte, weiche jeboch unbebeutenb finb. Das Bappen ber Gemeinbe ift ein ungefronter ftehenber kome mit boppeltem Schweife auf einem Schilde, barüber Die Jahrezahl 1547, nebft ber Umforift: Sigillum commune civium oppidi Swoja. Auch existirt noch ein atteres Siegel ohne Jahregahl. Auf einem Boriprunge bes fteilen Thals gebanges fteht bie alte Burg Swojanow; fie ift größtentheils Ruine, und die alten Mauern mit dem hohen runden Thurme und den bazwischen ftchenden neuern Gebäuden, in welchen bas Birthichaftsamt und bie Beamtenwohnungen, bann bem baran gebauten neuen Maierhofsgebaube, ges mahren mit ber umgebenben Gebirgstandichaft einen malerifchen Unblick. Die alte Burg foll von ben Templern erbaut worben fenn, boch ift nichts piftorifches barüber vorhanden. Im Biftrener Ricchengebentbuche wirb er= mahnt, bas fie zwifchen 1553 und 1569, mahrend Behufficky von Reftagow Befiger mar, abgebrannt fei.

Bu Swojanow find fammtliche Ortschaften bes Dominiums einge-

pfarrt, als:

2. Rohogna, D. von 217 S. mit 1306 G., liegt auf ber Bobe, 3/4 Gt. n. von Swojanow, an einem tieinen bier entspringenden Bade. hier ift eine Begrabniffirche, 1 Schule, ein verpachteter Maierhof mit Schäferei, 1 Branntweinbrennerei und 1 Wirthshaus.

3. Manowa Lhota, D. von 16 h. mit 95 E., 1/2 St. n. von

Swojanow, auf ber Bobe zwifden Balbungen liegend.

- 4. Alt : Swojanow, D. von 71 h. mit 417 E., 1/2 St. unterhalb Swojanow, zum Theil in einem Seitenthale, zum Theil im Swojanower Thale. hier ift eine alte Begrabniffirche, welche in früherer Zeit felbstftändig war; auch gehören zur Conscription diese Dorfes bie Einschichten Skali oder Skaler hof (Skalft' Dwur), ein zerstückter Maierhof mit 3 Bauernhäusern; Georgenthal, 6 h., unweit der Burg Swojanow mit Grundstücken. des Staler hofes belehnt.
- 5. Predmiestj, D. von 21 h. mit 143 E., 1/4 St. s. von Swojas now, im Thale. hier ist ein emphyt. Maierhof, eine Leinwands und Garns bleiche, 1 Jägerhaus, 1 Graphitstampte, und 1 Mühle mit Brettsäge, wels che abseits zwischen hier und Swojanow liegt.

6. Studenes, D. von 18 f. mit 86 E., 3/4 St. fo., einsam auf

der Bobe liegend.

7. hutti, 1 f. und 1 Mible im Thale am Swojanower Bache, in felfiger Balbgegend, beibe mit 16 G. hier ift eine Graphitgrube.

8. Unter : thota (Dolnj Lhota), D., 3/4 St. fo. von Swojanow, in einem Seitenthale, an einem Eleinen von Arpin herabkommenben Basche, hat 27 h. mit 184 G.

9. Joboma Chota (auf Kreybichs Charte Jacoboma Chota), 11/2 St. fo. von Swojanow, hoch und einsam gelegnes Dorfchen von 11 p. mit 63 E.

Dann geboren vom hrichftl. Biftrauer Dorfe Dammerborf 3 S. mit 18 G. hieber, welche auf einem gerftucten Maierhofe angefiedelt find.

## \* Berrichaft Biftrau.

Nach bem Bistrauer Pfarr = Archive ift die Reihe ber Befiger biefer Berrichaft folgende: Bis 1486 (die fruhern find gang unbekannt) Beget Ritter von Swoja now, Geheimer Rath des R. Bladiflam; bis 1502 Paul Stalfen von Genftein; bis 1529 Jaroflaw von Boskowi's, Herr auf Swojanow; bis 1553 Heinrich 3bik von Bbiffomice; bis 1569 hartwig Behuffide von Mestagow; bis 1576 hartwig Behufficky von Ryzenburg. Nach beffen Lode erkaufte Johann Hartwig Zendlig Ritter von Schon= feld die Herrschaft, und im J. 1582 Johann Bezdruzick n von Rolowrat. Bon biefem erbte fie im J. 1604 fein Gohn Bilhelm Seinrich von Rolowrat. Nach ber Schlacht am Weißen Berge wurden beffen Guter confiscirt; er erhielt jedoch im J. 1628 bie Berrschaft Bistrau um ben halben Schägungswerth zurud, und bamals mag vielleicht das Gut Swojanow davon getrennt worden fenn. Im J. 1642 erbte die Herrschaft Franz Ulrich Lieb fteinsty Graf von Rolo= wrat, und von biesem im J. 1650 feine Schwester Lugia Dttilia verwittwete Gräfinn von Martinig, welcher im J. 1651 ihr Sohn Marimilian Graf von Martinit im Befite folgte. Diefer ver= erbte fie im J. 1677 an feine Wittwe Unna Ratharina Grafinn von Martinig. Nach ihrem Tode, im J. 1685, kaufte die Herrs Schaft Johann Paul Graf von Balderobe, und von diesem im J. 1712 Graf Jakob Hannibal von Hohenems. Dieser vererbte fie an feinen Sohn Frang Rudolph, f. f. Feldmarfchall, im J. 1730. Mit bessen Sohne Branz Wilhelm, welcher ben Besit im 3. 1756 antrat und als Festungscommandant zu Grät im 3. 1759 verftarb, erlofch ber Mannestamm bes uralten graflichen Saufes Sohenem s. Es gelangte hierauf zuerft bie Schwefter bes lettverftorbenen Grafen, im 3. 1762 aber die Wittme deffelben, Maria Walburga, zum Befige. Nach ihrem Tode erbte im 3. 1766 ihre Tochter Maria Rebekka, vermählte Gräfinn harrach, die herr= Schaft, und von diefer im 3. 1806 ihre Tochter Maria Balburga Gräfinn Truchfes = Zeil = Waldburg, geborne Gräfinn von Sarrad = Sohenems. Diefe verftarb im 3. 1828 ohne Erben, und da mehre entfernte Ugnaten ben Befig ber Berrichaft ansprechen, und zugleich die Eigenschaft bes Besithstandes, ob es ein Allod ober Fibeicommiß fen, noch zweifelhaft ift: fo wird biefabe, bis zum Musgange des gegenwärtig in Berhandlung schwebenden Rechtsstreites, durch einen hochstellig bestellten Administrator verwaltet. (S. Landtafl. Haupt= buth Lit. B. Tom. IV. Fol. 133.)

Die herrschaft liegt im süböstlichen Winkel bes Kreises, größtens theils beisammen; nur die Ortschaften Bohna, Neu-Bielau umb Bohs misch-Wiesen, sammt bem Antheile von hinterwelle.

Hauptkörper burch zwischenliegende Grunde bes Gutes Swojanow und der herrschaft Policka getrennt; bann liegt noch ein Wiesengrund, bie Rolowratiche Wiefe gengnnt, zwischen Teutsch=Bielaer und Brifauer, und die Walbstrede hora zwischen Ingrowiger, Runftabter und Po= licter Gebiete. Norblich grangt bie Berrichaft an bie Berrichaften Do= licka und Leitomischel, öftlich an bie mabrischen Dominien Zwittau und Brifau, füblich an die Guter Teutsch-Biela und Swojanow, bann an die Berrichaft Runftabt in Mahren, und fudwestlich an dieselbe und an die ebenfalls mabrifche Berrichaft Ingromit.

Die Area besteht nach bem Rataftral = Berglieberungs = Summa =

| rium aus:               |          |             | ,,,,,,,, |          | 50         |                 |
|-------------------------|----------|-------------|----------|----------|------------|-----------------|
|                         | Domir    | icale.      | er ust   | icale.   | Busa       | mmen.           |
|                         | Zoc.     | □RI.        | Noc.     | □R1.     |            | □R1.            |
| Un aderbaren Felbern    |          | 600         | 9030     | 18       | 10928      | 618             |
| = Teichen mit Aecterr   | a        |             |          |          |            |                 |
| verglichen              | . 67     | 729         |          |          | 67         | 729             |
| = Erischfelbern         | . 79     | 949         | 714      | 254      | 793        | 1203            |
| = Wiesen                | 428      | 130         | 1669     | 698      | 2097       | 828             |
| = Barten                | 34       | 205         | 212      | 72       | 246        | 277             |
| Eteichen mit Wiefer     |          | 200         | ~-~      | . ~      | ~-0        |                 |
| veralichen              |          | 218         |          | 460      | 69         | 678             |
| = Hutweiben zc.         | 61       | 540         | 582      |          | 644        | 78              |
| -                       | -        |             | 2741     | 1018     | 4565       | 1107            |
| = Waldungen .           | 1824     | 89          | 2/41     | 1019     | 4000       | 1107            |
| Ueberhaupt              | . 4462   | <b>260</b>  | 14950    | 458      | 19412      | 718             |
| Nach dem Besitift       | ande ver | theilt 'fid | , wirth  | chaftsän | ntlichen : | Unaaben         |
| zufolge, bie Area in    |          | .,          | ,,,      | 7        |            |                 |
| ber Dbrigfeit gehörenbe | Domin    | icaloriini  | )e       | 3974     | Joch 14    | 1 M.R.          |
| emphyteutifirte Domin   |          | •           |          | 175      | e` 6'      |                 |
|                         | • • •    |             | 1        | 229      | = 144      |                 |
|                         |          |             | • •      |          |            |                 |
| Rirchengrunde           |          |             |          | 14       | = 612      | -               |
| Schulgrunde             |          |             |          | 39       | = 883      |                 |
| ber Dbrigfeit gehörenbe |          |             |          | 14       | = 36       |                 |
| ben Unterhanen gehöre   | nde bi   | )•          | • • :    | 14902    | = 11       | $2^1/2 =$       |
|                         |          | 0           | umma     | 19349    | 30ch 41    | 3 <b>□</b> \$1. |

Die zur herrschaft Policea gehörigen Ortschaften: Borftabt Policea, Ewig, Drhonit, Telegy, Woldrifth, Boroma, Riegersborf und Rurau find mit Suhnerzing und Forftgetraibe ber Berrichaft Biftrau ginebar.

Der größte Theil ber Berrichaft liegt auf bem hohen flachen Gebirgeruden, welcher Bohmen von Mahren icheibet und hier faft burchaus 300 B. Al. Meereshohe erreicht, auch bis zu 356 B. Al. ansteigt. Mur der öftliche Theil liegt etwas tiefer. Auf bem Ruden felbst erheben fich teine bedeutende Berge, und die Dberflache geftaltet fich meiftens groß = und flach=wellenformig, hie und ba auch eben. Bon besonders benannten höhen sind ber Schmibtberg zwischen hartmannis, Wachtendorf und Trpin, und der heren berg bei Trpin anzusühren, Legterer einer der höchsten Punkte, obwohl er den Gebirgsrücken nur als ein
ausgedehnter großer hügel überragt. Die Thäler sind meistens flach, nehmen auf dem herrschaftlichen Gebiete ihren Anfang, verlaufen meistens
südöstlich, und werden erst weiter süblich auf dem angränzenden Gute
Swojanow, wo sich mehre vereinigen, tief und enge. Nur an der Südwestseie, an der Gränze Mährens, ist die Ubdachung gegen das Schwarzawa-Thal etwas steiler; diese fällt jedoch mit ihrem größten Theile außerhalb des Herrschaftsgebietes.

Die Felsarten find im höhern westlichen Theile vorherrschend On eus, bann Glimmerichiefer, welcher namentlich ben Berenberg bilbet, und in welchem hier haufig Arpftalle von braunem, nicht burch= fichtigen Granat vorkommen. Auch Lager von hornblende= Gefteinen zeigen fich bie und ba. Bon Wichtigkeit find Die Lager von weißem und grauem kornigem Ralkfteine, von welchem fich ein fehr ergiebiges fubmeftlich an Biffrau, ber Berrichaft gehörig, und mehre fleinere bei Erpin, hart an der Granze von Mahren, finden, in welchen auch troftallifirter Eremolit (weißer Umphibol) vorkommt. Granit, wie es icheint in Stoden und machtigen Gangen, findet fich besonders nordlich von Biftrau, an der Bestfeite von Schonbrunn bis gegen Kurau, und zahlreiche rundliche Blode, oft von beträchtlicher Große, welche gruppenweise und auch einzeln zerftreut aus ber Dammerbe bervorragen, und Behufe der Rultur in großen Saufen bei Seite geschafft find, beurkunden die Berbreitung diefes Gesteines unter der Dberflache. Im öftlichen Theile ber Berrschaft ift Planerfalkstein die einzige Relbart; biefe findet fich ichon ofilich von Dber-Schonbrunn, wo fie Lager von Braunfohlen enthält, und verbreitet fich von ba über ben nördlichen Theil der Herrschaft über Goldbrunnel und Laubendorf im Busammenhange. Bei Goldbrunnel kommt jedoch ber Gneus als unterliegende Kelsart zum Borichein.

Die Gewäffer find meistens kleine, hier entspringende Bache, welche die hochliegenden und meistens flachen Thäler bewässern, und sich größtentheils mit dem Swojanower Bach e vereinigen, als: der Dittersbacher Bach, der Schönbrunner, der Bifrauer Bach, welcher im sogenannten herrenwald entspringt, dann der Trpisner Bach. Der Weiße Bach, welcher durch Kurau fließt, fällt bei Latschnau in die Schwarzawa, welche die herrschaft im nordwestlichen Theile berührt. Im östlichen Theile fließt an der Gränze von Mähren die Zwittawa in einem engen Thale. Einige kleine Flüßchen entsprinz gen ebenfalls hier, worunter der Bielaer Bach, und der bei Bohnau am Haselberge (einer Waldstrecke) aus einer großen Unzahl von Quellen entstehende Brunnfluß zu bemerken. Letzterer ist noch deßhalb merk-würdig, weil seine Quellen oft mehre Jahre ununterbrochen fließen, dann

aber auch oft wieder längere Zeit ganzlich ausbleiben; sein Wasser ist sehr kalt und nicht trinkbar. Die Teiche sind zahlreich, und einige, besons bers die bei Bistrau, von ansehnlicher Größe. Namentlich werden angessührt: der Korellenteich, der Kuchelteich, Brechhausteich, Schloßteich, und der Rebekka=Teich bei Bistrau; der Kusrauer Teich; der Latschnauer Teich; der Große und Kleine Richterteich, der Kirchens, Janowstys, Pachowstys, Felds, Kmotters und BrettmühlsTeich bei Schönbrunn; der Schlösselteich, Schwabens, Neus und Oberteich bei Laubendorf; der Dorfs und der Feldteich bei Dittersbach; der Trpiner Teich, dann der Große und Kleine Forellensteich bei BöhmischsWiesen. Die meisten sind mit Karpsen, Hechten und Schleihen besetz einige liesern auch ansehnliche Forellen. Die Fische werden auf der Herrschaft und in der Umgegend abgesetz.

Die Balbung ift in einzelne Walbstreden und Gebusche zers heilt. Die herrschaftliche besteht aus 4 hauptforsten, dem Bohnauer, Kurauer, Bistrauer und Walbler, im Ganzen 1799 Joch 1061 Al. betragend. Die Rustical = Walbungen sind in einzelnen Stüden gelegen, und machen eine Fläche von \$323 Joch 1122 Al. aus. Die Pfarrwalbungen betragen 55 Joch 787 Al.; Fichten, Riesfern und Tannen sind die Hauptbestände, doch sinden sich auch einzeln schlagbare Buchen und Uhorn; als Nebengehölz kommen Birken, Erlen und kärchen vor; Lettere werden erst seit 1802 mit gutem Erfolge gesbaut. Der gesammte Holzertrag ist beiläusig 5000 Kl.

Der Mildftand (Rehe und Hafen) ift unbedeutend.

Der Ackergrund ist im östlichen und nördlichen Theile lehmig und mergelig, im westlichen mehr steinig, und nur untermischt findet sich Thonboden. Im Ganzen ist er unter mittelmäßig, doch machen einzelne Lagen Ausnahmen. Bon Getraibegattungen wird hauptsächlich Korn und Haber, dann etwas Sommerwaizen, im östlichen Districte auch Winterwaizen gebaut; Gerste geräth selten; Kraut, Rüben, Erdäpfel werden allenthalben, Flachs aber nur im westlichen Theile in bedeutender Menge erzeugt. Obstdau sindet sich dagegen sehr wenig im höhern westlichen Disstricte und mehr im östlichen Theile, aber überall nur in Hausgärtchen. Die Obrigkeit hat 6 Maier höse, bavon 4 in eigener Regie bewirchsschaftet werden.

Die Rindviehzucht ift mittelmäßig; eble Schafe halt nur die herrschaft; Pferbe werben für ben landwirthschaftlichen Bedarf gehalten, aber nicht selbst gezogen; Borften = und Gestügelvieh wird für ben hausbedarf unsterhalten. Die Bienenzucht ift unbedeutend.

Der Biehftand mar am 30. Upril 1833:

Bei ber Obrigteit. Bei ben Unterthanen. Busammen. 572
(Alte) (522 Alte, 44 Fohlen).

Rindvieh

8ei der Obrigkeit.

180
(5 Juchtstiere, 4 junge Stiere, 86 Kübe, 50 Kalbinnen, 25 Jugochsen, 10 junge Ochsen.)

Bei ben Unterthanen.
4100
(9 Zuchtstiere, 72 junge Stiere, 2990 Rübe, 743 Kalbinnen, 22 Mastochsfen, 221 Zugochsen, 43 junge Ochsen.)
631

2538

Bufammen.

4280

Schafe 1907

(1441 Alte, 466 Cammer.) (391 Alte, 240 Cammer).

Ackerbau, Spinnerei und Weberei aus selbst erbautem Flachse, bann etwas Leinwandhandel im Rleinen sind die Hauptnahrungszweige. Bon anderweitigen Gewerben sind, mit Ausnahme des Städtchens Bistrau, auf der Herrschaft 10 Bierschänker, 1 Branntweinbrenner, 2 Binder, 1 Färber, 9 Fleischer, 5 Griesler, 1 Maurer, 17 Müller, 1 Papier=müller, 1 Schleiser, 1 Schosser, 12 Schmiedte, 9 Schneider, 10 Schuhmacher, 6 Tischler, 6 Wagner, 1 Weinschänker, 2 Gesellen und 6 Lehrlinge. Handel treiben 9 Garnhändler, 1 Krämer, 5 Haustrer, 3 Schmalzhändler.

Sanitate Personen find 2 Bundarzte und 9 hebammen. Bon hauptstraßen gehen burch die herrschaft: a) die von Policka nach 3 mittau in Mähren führende Post = und Commercial = hauptstraße; sie führt durch Laubendorf und den nördelichen Theil der herrschaft; b) die von Policka nach Ingromis führende Verbindung ffraße, dann c) die Verbindung straße von Policka nach Bistrau, welche als gewöhnliche, aber gut unterhaltene Landstraße weiter nach Kunst abt in Mähren führt. Auch sind die Fahrwege von Vistrau nach den meisten Orten der herreschaft gut unterhalten. Die nächste Post ist in Policka und für den Sstlichen District in Brisau (in Mähren).

Die Zahl aller Einwohner ist 10179. Die Sprache ist theils die teutsche, theils die bohmische, die Religion die katholische; 19 Familien mit 70 Personen sind Akatholiken; 7 Judens Familien mit 25 Seelen wohnen in Christenhäusern und sind nicht ansässe.

Das herrschaftliche Urmen = Institut wurde im I. 1829 einz geführt und hat ein Stammvermögen von 5296 fl. B. B. Die Einnahme betrug im I. 1834 sammt ben milben Beiträgen 624 fl. B. B. B. Es werden 35 Urme unterstützt.

Die Drtschaften find :

1. Biftrau (auch Biftra, Bifterla, böhmisch: Biftry), ein Städtschen von 273 h. mit 1926 E.; es liegt größtentheils in einer Bertiefung, w. und ö. von mäßigen Anhöhen eingeschlossen, an einem Bache, welcher hier mehre Teiche bewässert. her ist eine Pfarrkirche zum heil. Ioshann b. Täufer, ein großes, sehr schönes, im I. 1722 vom Grasen von hohen ems errichtetes Gebäube mit zwei, 20 Klafter hoben Thürmen, 8 Altären mit schönen Altarvlättern, und reichen Ornamenten; sie steht an ber Bestscite des Städtchens auf ber höhe, wo auch bie Pfarrei,

ber Rirche gegenüber, im 3. 1076 von ber Grafinn von Martinis erbaut, bie im 3. 1826 neu und fcon erbaute Schule, ferner am Plate bas von ben Grafen von hoheneme erbaute fcone Ratbbaus, bas ber= renhaus, und mehre ber beffer gebauten Baufer bes Stabtdens fteben. Das Patronat über die Rirche, Pfarrei und Schule ift ber Obrigteit qu= ftandig; auch befteht bier eine von der lestverftorbenen Befigerinn errichtete Induftrieschule. Die Dehrzahl der Baufer bes Stadtchens und ber Borftadt (Podmefti), wie ber tiefer liegende Theil beffelben genannt wird, find von bolg. Die Ginwohner leben von Felbbau und großentheils von Spinnerei und Beberei. Der Gewerbeftand jablt 2 Bader, 1 Brauer, 1 Branntweinbrenner, 2 Binber, 6 Fleischer, 8 Glafer, 8 Griebler, 1 Leba gelter, 2 Mauret, 3 Muller, 1 Rauchfangtebrer, 4 Schanter, 2 Schmalje hanbler, 2 Schloffer, 2 Schmiedte, 11 Schneiber, 14 Schuhmacher, 3 Tifchler, 1 Beinschanter, 2 Bimmerer, 1 hutmacher, 1 Rammmacher, 2 Rurichs ner, 2 Lobgarber, 1 Sattler, 1 Schwarzfarber, 1 Seiler, 1 Seifenfieber, 3 Bagner, jufammen mit 15 Gefellen und 14 Lehrlingen. Biftrau bat Privilegien auf Bochenmartte von R. Blabiflam rom 3. 1488, mels de jedoch nicht abgehalten werden; bann auf 4 Sahrmartte von Rais fer Rudolph II. und Ferdinand III. Auf biefen werben in beiläufig 40 Bus ben und Standen Such und Schnittmaaren, Rarichner-, Seiler : und Ries merarbeiten, Tüchel, Strampfe, Rlampfner : und Schubmachermaaren, nebft Bictualien feilgeboten. Das Bappen ift ein Mann, welcher mit einem Spieße einen aufrecht stehenden Baren im Balbe angreift. Ueber ben Urs fprung und die altere Gefchichte bes Stadtchens ift nichts Buverlaffiges bekannt; boch mag ber Ort ziemlich alt fenn. Die Ramen Biftfic, Beis ftra, Briftic, welche Schaller anführt, find langft nicht mehr gebrauch= lich und mogen gum Theil auf Bermechstungen beruben. Der Sage nach foll im 3. 1012 beim Orte Buftry mgalofach leenich eine große Schlacht vorgefallen fenn (S. Pessina de Czechorod Prodromus Moravogr. pag. 16), nach welcher ber bamals mehr weftlich, bei ber noch gegenwärtig Roftelicta genannten Stelle gelegne Ort gang verwüftet, und spater am jegigen Plage wieber erbaut worben fenn foll. Eben fo ift über bie Erbauung ber erften Rirche nichts bekannt; boch fallt fie mahricheinlich ins XV. Jahrhundert. Die noch vorhandene große Glocke ift nach ber Umschrift im 3. 1520 umgegoffen worben. Die katholische Religion wurde im 3. 1638 wieder allgemein. Die Sprache ber Einwohner ift vorherts fchend bie bohmifche. - Auf ber Bobe o. vom Stabtchen, etwa 10 Rlafter über bem unten fließenden Bache, fteht bas brichftl. Schloß Frifchberg ob Biftrau genannt, ein ansehnliches solides Gebaube, ber Sig bes hrichftl. Amtes, babei ein weitläuftiger Maierhof, Ratina genannt, mit mehren Beamtenwohnungen, und ein Part. Rach Beobachtungen von Schindler in Brunn liegt bas Schloß unter 490 38' 15" nörblicher Breite; es enthalt bie zahlreiche graflich hobenemfifche Bildergallerie, groß= tentheils aus Kamiliengematben bestehenb, welche vom Schloffe Babug bieber gebracht murben, worunter fich auch Stude von Ban Dut, le Brun, und ber Angabe nach von Titian befinden. Unter bem Schloffe am Schloß= teiche ift bas hrichftt. Brauhaus (auf 28 gaß) und etwos entfernt und einzeln ftebend bas Branntweinhaus und bas Leberhaus, buchanda genannt. Auf ber Unhohe no. vom Schloffe ift eine aus einigen baufern beftebenbe Colonie, Grab cany genannt, welche in ber Baulergabl von Bis ftrau mit begriffen ift. Bur Biftrauer Pfarrkirche find eingepfarrt :

2. Hartmannis, D. von 83 h. mit 552 E., 1/2 St. fo. von Biftrau, theils auf der hohe, theils am Thalgehange liegend. hier ift eine Kapelle zum heil. Johann von Repomut, mit dem Monumente bar Grafinn Matia Rebetta von Sarrad, welche hier begraben liegt, und welches herr Jofeph von Runft, Dbrift in tonigl. baieris fchen Diensten, ein geborner Biftrauer, aus Dantbarteit ber Berftorbenen errichten ließ.

3. hammergrund (Jamry), Dominical-Dorf von 29 h. mit 185 E., wovon 3 f. mit 18 G. jum Gute Smojanow gehören, liegt gerftreut im Thale und an ben Gehangen, 1/2 St. o. von Bistrau, hat 2 Mublen

und eine Brettfage ; vordem maren hier Gifenhammer.

4. Erpin, D., 1 St. fw. von Biftrau, an ber auferften Grange Bohmens, in bergiger Gegend, etwas gerftreut liegend, hat 77 S. mit 470 G. bier ift eine Filialtirde jum beil. Bengel, unter brichftl. Patronate, mit einer von ber Gemeinde erbauten Seelforger = Bohnung, eine im 3. 1825 burch die Bemühungen bes gegenwartigen Biftrauer Dbetamtmanns Frang Datte neu und geräumig von Stein erbaute Shule auf 2 Rlaffen, ein brichftl. Maierhof und Schaferei, eine Muble, Raltsteinbruche und Raltofen.

Bum Biftrauer Pfarrfprengel gehört noch bie ju Schönbrunn gehörige Ginfchicht Bierhöfen, bann bas hrichftl. Politichter D. Ewig, und bas jur oft. Kunftabt in Mabren geborige D. Klein = Ewig.

5. Badtenborf, gewöhnlich Bachtelborf (Slafnice) genannt, D., 2/4 St. fm. von Biftrau, auf ber Dobe liegenb, hat 42 h. mit 288 E., und ift nach Swojanow eingpf. Der Ort foll feinen Ramen von ben in fruhern Rriegszeiten bier ausgestellten Bachen erhalten haben. Dier ist eine in Ruinen liegende St. Magdalenen-Kirche, bei welcher noch alljährlich am 22. Juli ein Rirchfestmartt gehalten wirb, und auf bem Schmibtberge, über welchen vorbem bie einzige Strafe in biefer Gegenb aus Mahren nach Bohmen führte, find noch Refte von alten Bers schangungen, welche aus ben Rriegen mit Ragoczy und Zapolia herrub-ren. Auch foll hier fruher ein D. gestanden haben, Ramenic genannt, welches zerftort und beffen Felber unter die benachbarten Orte vertbeilt worben. Die Sprache in ben bisher angeführten Orten ift bie bohmifche.

6. Shönbrunn (Gedlowa), D. von 259 S. mit 1694 E., 1/4 bis 1/2 St. no. von Bistrau, erstreckt sich in einem flachen Thale an einem Bache und mehren Teichen auf 1 St. in die Lange. hier ift eine Pfarrs firde ju Maria. Beimfuchung, welche früher eine gur Biftrauer Pfarre gehörige Commendat-Rirche war, im 3. 1792 aber zur felbftftan= bigen Pfarre erhoben murde; eine Schule, beide unter brichftl. Patros nate, 2 hrichfel. Daierhofe, zeitweilig verpachtet, 4 Mublen. Die von Bis ftrau nach Politichta führende hauptftraße geht burch ben obern Theil Diefer ansehnlichen Ortschaft. Die Ginwohner treiben Feldbau, Biehzucht, Spinnerei, Weberei und Bleicherei. Die Sprache ist vorherrschend die teut= fche. Der Ort foll fich vorbem weiter n. erftrect haben, und noch gegens wartig findet man in jener Gegend Spuren von Rellern und Gemauer. Daß Schönbrunn in frühern Beiten ein felbftftanbiger Pfarrsprengel von bebeutender Ausbehnung gewesen senn mag, ergiebt fich aus bem Umstande, bag bei ber vor einigen Jahren vorgenommenen Erweiterung ber Rirche, bei welcher bas bamals vorhandene Beinhaus geräumt und zur Sakriftei umgeschaffen murbe, 78,000 Schabel vorhanden maren, welche auf Berans ftaltung bes Pfarrers gezählt und vergraben murben ; 1/4 St. n. von Dber-Schonbrunn im Balbe ift ein nun gang verfallenes Alaun-Bergwert, bei welchem jedoch noch Brauntohlen gegraben werben. Bu Schonbrunn gebort die aus 10 D. bestehende Ginichicht Bierhofen, 1/4 Ct. von Unter= Coonbrunn, fm. auf ber Unbobe liegend, nach Biftrau eingepfarrt.

7. Ditterebach (Starffow), D. in einem hochliegenben feichten Abale, an einem kleinen Bache, 1 St. no. von Biftrau, hat 187 D. mit 1105 G. hier ift eine Rirche zu Maria him melfahrt, welche früsher Kiliale von Laubenborf mar, bei welcher aber feit bem J. 1788 ein total: Seel forger aus bem Riligionsfonds angestellt ift, bann eine Schule, beibe unter hrichftl. Patronate; bie Einwohner sprechen Teutsch.

8. Kurau (Kourohow), auch Fahnen borf genant, D., 11/2 St. nw. von Bistrau in bergiger Gegend an einem kleinen Bache, das Weiße Wasser genannt, und an den Gebängen seines Thales, hat 179 h. mit 1116 E., wovon 27 h. mit 164 E. zur herrschaft Politschia geshören. Dier ist eine Lokaliekirche zu den heil. Upo fteln Petrus und Paulus, deren Erbauungszeit unbekannt ist; sie war die zum I. 1787 Filiale von Bistrau, wurde dann Lokalie unter dem Patronate des k. Religionssonds, die im I. 1813 die herrschaft das Patronat übernam, unter welchem auch die Schule steht. Flachsbau, Wederei, Spinnerei und Bleicherei sind die vorherrschenden Rahrungszweige; auch sind hier Müblen mit einer Brettsage; die von Politscha nach Ingrowie gehende Straße durchschet biesen Ort. hieher sind noch eingepfarrt:

9. Ratharindorfel (Batefinty), Dominical-Dorfchen, 1/2 St. w.

vom Pfarrorte, bat 9 B. mit 55 G.

10. Marborfel (Maricty), gleichfalls DominicalsDorichen, unweit vom vorigen, hat 8 h. mit 43 G. Rebfibem find noch die hrichftl. Pcs litichter Dorfer Drhonig und Geblischt bem Kurauer Sprengel zus getheilt.

11. Batich nau (Lacnow), D. von 22 S. mit 135 E., im engen Schwarzawathale, 21/2 St. nw. von Bistrau, ift nach Kurau eingpf.

Die Sprache Diefer vier Ortschaften ift bie bohmische.

12. Laubenborf (auch Eimberg), D. von 232 h. mit 1413 E., liegt 2 St. n. von Bistrau, ziemlich eben, und erstreckt sich in etwas getrümmter Richtung von seinem westlichen Ende an der Borstadt von Postitschta bis an sein östliches an der Gränze von Mähren, dei Rothmühle,
auf 11/2 St. in die Länge. Dier ist, sast in der Mitte des Dorfes, auf
einem hügel eine Pfarrtirche zum beil. Georg, ein ansehnliches Gedäude, von hannibal Grasen von hohenems im 3. 1727 ers
richtet. Früher war hier bloß eine Kapelle, und der Ort gehörte in den
Bistrauer Pfarsprengel; eine Schule wurde im 3. 1712 von der Gemeinde errichtet, im 3. 1823 aber neu erbaut. Kirche und Schule steden
unter hrschlt. Patronate. Dann ist hier ein hrschftl. Maierhof, mit einem
Schlößchen, welches gegenwärtig als Schüttboden dient. Durch den Ort
sließt ein Bach, melcher mehre Teiche bewässert und eine Mühle treibt;
bie von Politschfa nach Brünn führende hauptstraße geht hier durch. Laubendorf war früher ein Sut für sich, welches den herren von Es wens
berg gehörte, daher der Rame des Ortes. Die Sprache ist die teutsche,
so wie in allen nachsolgenden Orten der herrschaft.

13. Balbel (Balda), auch Golbbrünnel genannt, ein mitten im Balbe, 11/4 St. n. von Biftrau, am Fuße einer felfigen Anböhe, bei einer reichlich fließenben Quelle angelegter Babeort, bestehend aus einem herrenbabhause, bas Schlössel genannt, mit einer schönen Kapelle, einem Gemeinbabhause, beibe von Stein erbaut, mit 12 Babezimmern und Bohnungen für Babegäste, bann einem hrschftl. Försterbause mit Stallungen und Bagenremisen, und einem Gasthause. Bon diesem Bades orte ist schon im 3. 1748 eine von Bengel Petrzit a, Med. Or. und Physicus in Chrudim, versaste Beschreibung herausgegeben worden, welche über die Entbedung der Quelle ein Rahrchen erzählt, daß ein Bauer

aus dem Dorfe Schöndrunn hier eine goldene Rose gesunden, und nach und nach so viel Gold dort ausgegraden habe, daß er für rathsam gehalsten, sammt seiner Familie nach Venedig zu slückten, um der Strase, meit er das Erz ohne Borwissen seiner Obrigkeit gegraden habe, zu entgehen. Darauf habe Graf Martinis gleichfalls durch Bergleute graden lassen, durch beren Arbeit diese Quelle zu Tage gefördert worden, welche dem Bergdaue ein Ende gemacht habe. Die Quelle kommt aus Quadersandsstein, scheint ihren Ursprung jedoch in der nicht tief unter dem Flößgebirge liegenden Urschiefer-Formation (Gneus) zu haben, fließt in jeder Jahrszeit und Witterung gleichsörmig, hat eine beständige Temperatur von 7 Grad R., ist vollkommen klar, enthält viel kohlensaures Gas, und nach Pros. Pleischl's Analyse 1,3 Gran an festen Bestandtheilen in einem Givilpsunde. Sie ist angenehm zu trinken und wird mit Ersolg auch als Bad gegen mancherlei Krantheiten gebraucht, und von Gästen aus der Rähe und Ferne auch zum Bergnügen bestaucht, und von Gästen aus der Rähe und Ferne auch zum Bergnügen bestaucht, und von Gästen aus der Rähe und Ferne auch zum Bergnügen bestaucht, und von Gästen aus der Rähe und Ferne auch zum Bergnügen bestaucht, und von Gästen aus der Rähe und Ferne auch zum Bergnügen bestaucht, und von Gästen aus der Rähe und Ferne auch zum Bergnügen bestaucht, und von Gästen aus der Rähe und Ferne auch zum Bergnügen bestaucht, und von Gästen aus der Rähe und Ferne auch zum Bergnügen bestaucht, und von Gästen aus der Rähe und Ferne auch zum Bergnügen bestaucht, und von Gästen aus der Rähe und Ferne auch zum Bergnügen bestaucht, und von Gästen aus der Rähe und Ferne auch zum Bergnügen bestaucht, und von Gästen aus der Rähe und Ferne und heilwissenschen gestaucht, und von Gästen aus der Rähe von Rähe und Berschönerung der Anstalt gethan. (Mehr darüber siebe zweites hest Beiträge zur gesammten Natur = und heilwissenschen.

Bu Laubenborf ift auch bas hrichftl. Politichter Dorf Riegersborf eingepfarrt.

- 14. Bohnau, Bona (Banin), D., 2 St. no. von Bistrau, auf ber Hochebene liegend, hat 110 h. mit 725 E. hier ist eine Pfarrkirche zur heil. Barbara, welche nach einem Missale vom J. 1488 bereits in der zweiten hälfte bes XV. Jahrh. erbaut worden; sie war von 1556 Filiale von Bistrau; im J. 1727 wurde sie wieder selbstständig unter hrichtel. Patronate; eine Schule mit 3 lehrzimmern, im J. 1810 neu erbaut, mit einem Lehrer, Gebilsen und einer Industriallehrerinn; ein brichstl. Maierhof mit Schäferei. Zu dieser Ortschaft gehören die 1/4 St. entsernten Quellhütten, 4 einschichtige häuser; dann sind hieher eine gepfarrt:
- 15. Reu-Bielau, D. von 49 S. mit 267 G., 1/2 Et. f. von Bohenau, theils im Thale, theils auf ber Dochebene gelegen, hat oft Mangel an Baffer.
- 16. Bohmifch : Biefen, D. von 35 h. mit 194 E., liegt 3/4 St. fo. von Bohnau im Thale an ber 3wittawa. hier ift eine Papiermühle und 4 Mühlen, wovon bie eine zunächst am Orte bie Angermühle, und bie babei besinblichen häuser bas Anger bor fel genannt werben; bie unterste, zunächst ber mährischen Stabt Brisau besindliche, heißt die Böhmische Mühle.

Bur oft. Biftrau und in ben Bohnauer Pfarrfprengel geboren noch 2 o. und 1 Muble vom Dorfe hintermaffer (G. Gut Teutich-Biela).

# Rönigliche Leibgebingstabt Politschka, fammt ben bazu gehörigen Dörfern.

Die königliche Leibgebingstadt Politichka liegt im suböstlichen Theile bes Kreises und granzt mit ihrem Gebiete in Norden und Often an die Herrschaft Leitomischel, in Suden an die Herrschaft Bistrau und die mahrische Herrschaft Ingrowis, in Westen an die Herrs lichen burg und Neuschloß.

Der nugbare Slacheninhalt ift laut Rataftral-Berglieberungs= Summarium:

### I. Stadt Politichta.

|    |                                                             |               |      |     |     |              | •    | ••  | •            | •  | •• ,•    | ,     | •   |              |       |            |
|----|-------------------------------------------------------------|---------------|------|-----|-----|--------------|------|-----|--------------|----|----------|-------|-----|--------------|-------|------------|
|    |                                                             |               |      |     |     |              | • 3  | D ( | mi           | n  | icale.   | Ruf   | ŧ   | cale.        | Busa  | mmen.      |
|    |                                                             |               |      |     |     |              | •    | 3   | och,         |    | □RI.     |       |     | _            | Zoch. | □£i.       |
| An | ac                                                          | terbo         | are  | n 8 | ţe  | lbe          | m    | 1   | 159          | ١. | 153      | 1991  | L   | 7561/2       | 3150  | 9091/2     |
| =  | T                                                           | rifd          | Felt | eri | n   |              | •    |     | -            |    |          |       | 3   | 1576         | 3     | 1576       |
| =  | X                                                           | eiche         | n 1  | mi  | t : | Lec          | ter: | ı   |              |    |          |       | •   |              |       |            |
| •  | ve                                                          | rglic         | her  | ١.  |     |              |      |     | 7            | Y  | 1263     |       |     |              | 7     | 1263       |
| 2  | 23                                                          | Biefer        | n    | ė   |     |              |      |     | 332          | 2  | 1069     | 258   | 3   | 690          | 591   | 159        |
| =  | G                                                           | ärte          | n    | ٠   |     |              |      |     | 9            | •  | 490      |       | 7   | 474          | 16    | 964        |
| =  | X                                                           | eiche         | n    | mi  | t 9 | Wi           | eser | ı   |              |    |          |       |     |              |       |            |
|    |                                                             | erglic        |      |     |     |              |      |     | 80           | )  | 475      |       |     |              | 80    | 475        |
|    | Ş                                                           | utw           | eib  | en  | 20  |              |      |     | 150          | 6  | 1022     | •     | 7   | 1101         | 164.  | 523        |
|    |                                                             | Balbı         |      |     |     | ٠            | •    | 2   | 413          | 3  | 142      | 2     | 8   | 1419         | 2491  | 1561       |
| Ue | ber                                                         | :haup         | t    | . • |     | •            | •    | 4   | 1158         | 3  | 1414     | 234   | 7   | 12161/2      | 6506  | 10301/2    |
|    |                                                             |               |      |     |     |              | II.  | Ş   | Pol          | i  | t [ch ka | er Dö | t   | fer.         |       |            |
|    |                                                             |               |      |     |     |              |      | Ð   | 0 <b>m</b>   | iı | nicale   | . Rus | t i | cale.        | Zu fa | mmen.      |
|    |                                                             |               |      |     |     |              |      | Š   | <b>зо</b> ф. |    | □£1.     | Zoc   | •   | □Kt.         | Zoď;. | □Ri.       |
| X  | n a                                                         | derb          | ar   | en  | 8   | feld         | ern  | ļ   |              |    |          | 9417  | 7   | 314          | 9417  | 314        |
| 3  | . 3                                                         | Erisch        | fel  | der | n   | •            |      |     |              |    | ****     | 29    | )   | 838          | 29    | 838        |
| 2  | : A                                                         | Biefe         | n.   |     | •   | •            | 4    | •   |              |    | _        | 176   | 7   | 1080         | 1767  | 1080       |
| =  | : Q                                                         | 9ärte         | n    |     | ٠   |              |      |     | -            |    |          | 240   | В   | 1146         | 246   | 1146       |
| 5  | ្រ                                                          | <b>Eeid</b> y | en   | m   | İţ  | W            | iefe | n   |              |    |          |       |     |              |       |            |
|    | b                                                           | ergli         | d)e  | n   | •   | •            |      | •   |              |    |          | 9     | 2   | 224          | 2     | 224        |
| =  | : Ş                                                         | Putn          | eit  | en  | 2   | t <b>.</b> . | ٠,   |     |              |    |          | 43    | 9   | 1306         | 439   | 1306       |
| \$ | : 2                                                         | Wald          | un   | ger | ı   | ٠            | •    | •   |              |    | -        | 171   | 7   | 42           | 1717  | 42         |
| u  | ebei                                                        | rhau:         | pt   |     | •   | •            |      | •   | _            |    | _        | 1362  | 0   |              |       | 150        |
| Þ  | ier                                                         | zu di         | e (  | 3te | ab  | t.           | ٠    | 4   | 158          | 3  | 1414     | 234   | 7   | $1216^{1/2}$ | 6506  | 10301/2    |
| I  | m                                                           | Gan           | zer  | ı   | •   | •            |      | . 4 | 158          | 3  | 1414     | 1596  | 7   | 13661/2      | 20126 | 11801/2    |
|    |                                                             |               |      |     |     |              |      |     |              |    |          |       |     |              |       | cheninhalt |
| be |                                                             |               |      |     |     |              |      |     |              |    |          |       |     |              |       |            |
|    | ber Stadt und des Dominiums ju 20239 Joch 2305/12 Al., oder |               |      |     |     |              |      |     |              |    |          |       |     |              |       |            |

etwas mehr als 2 D Meilen, angegeben.

In Sinficht der Maturbeschaffenheit gehort die hiefige Gegend zu ben hochften biefes fuboftlichen Theile von Bohmen, und hat ba= ber ein rauhes Rlima. Der Winter beginnt zeitig und ift von langer Dauer; ber Fruhling ift fuhl und nag, die menige heitere Sommer= witterung burch häufige Regenguffe und Gewitter unterbrochen, ber Berbft nebelig und talte Nord = und Oftwinde find haufig.

In orographischer und geognostischer Beziehung gehört das Gebiet von Politichta theils zu bem hohen Urgebirgeruden, melder Bohmen von Mähren, theils zu bem Flöggebirge, welches die Suveten und das böhmisch = mährische Gebirge von einander scheidet. Lesteres fin= bet sich in der niedern, obwohl hier auch absolut ziemlich hohen, aber flaschen Gegend östlich und nördlich von Politschka. Die Scheide geht etwas westlich von dieser Stadt gegen Baumgarten, und von da nördlich queer durch Breitenthal auf Lubna zu; dann erhebt sich südlich von Politschka, in südöstlicher Richtung, westlich von der bezeichneten Linie, Gran i tzgebirge, und die ganze Gegend ist mit rundlichen Granitblöden wie besäet. Bei Breitenthal und an mehren andern Orten zeigt sich der Granit auch als ansiehende Felsmasse. Im höchsten Theile des Gebirgsrüdens, bei St. Katharina, Bethlehem, Telety, Kurau und westlich von diesen Orten herrscht Gneus. Der höchste Berg ist der Lutberg, zwischen Telety und Borowa, dessen Gipfel aus einer großen, von oben die unten gespaltenen Masse Gneus besteht. Bei Trhonit und Sedlischt sind Lager von körnigem Kalksein im Gneus.

Eine Ueberficht der hiefigen Pflanzen = und Insectenwelt gibt herr Dr. Med. J. N. Gifelt, ehemaliger Stadtphysicus zu Politschfa, gegenwärtig f. f. Kreis-Physicus zu Tabor, in feiner treffichen Monographie von Politschfa, welche uns bei der vorliegenden Darstellung derfelben als Hauptquelle dient \*).

Die fließenden Gewässer sind: 1) Der Weißbach, welscher in ben hochgelegnen Walbungen der Herrschaft Richenburg entspringt, seinen Lauf suböstlich nimmt, die hiesigen Dörfer Cerkitel, Borowa, Ullersdorf nnd Sadet bewässert, und sich weiter sublich gegen Sedlischt mit 2) der Schwarzawa vereinigt. Die Lehtere kommt von der mäherischen Herrschaft Neustadtel (Igl. Kr.), und bildet, an der süblichen Seite der hiesigen Dörfer Swieh, Mrchow und Sedlischt vorüber sliessend, die Gränze mit Mähren, in welches sie unterhalb des lehtgenanneten Dorfes zurückkehrt. Die Schwarzawa enthält köstliche Forellen, der Weißbach nebst diesen und andern Speisessschen große und schwackaste Krebse; auch werden an seinen Ufern zuweilen Fischottern geschossen. Von Teich en sind noch vorhanden und mit Hechten, Karpsen, Aaleruppen, Schleien und Bärschlingen beseht: der Stadtteich \*\*), subewärts an der Stadt, 7 Joch 224 Al.; der Einsakteich, auf der Ober-Vorstadt, 1089 Kl.; der Warschalter Teich, in Alt-Stein-

<sup>\*)</sup> Politichta, tonigl. böhmische Leibgebingstabt, in histos risch = medicinisch = topographisch er Beziehung bargestellt von Sohann Rep. Eisett, Doctor ber Medicin, Canbibat ber Chirurgie, Maggister ber Geburtshülfe, Impfarzt und Stadt = Physicus baselbst. Mit (2) lithog graphischen Unsichten (ber Stadt und bes Marktplates). Prag, 1838. 8. VIII. und 168 S. S.

<sup>\*\*)</sup> Er heißt auch, nach Dr. Eiselt, Spnftorpbnit, b. h. ber ben Sohnen gehörenbe Teich, weil ehemals bie Bürgersöhne barin fischen und selbst von ber hauptsischeret einen Antheil erhielten. In den Fragenbeantwortungen bes Masaiftrats wird er ber Schweinteich (Swinstb Rybnit) genannt.

borf, 11 Joch 987 | Rl.; der Bräuhaus=Teich, ebendaselbst, 3 Joch 51 | Rl.; der Rustical=Teich in Riegersdorf, aus welchem bie Stadt durch eine Röhrenleitung mit Wasser versehen wird, 2 Joch 224 | Rl.; und der emphyteutisitete Teich im Dorfe Ewis, 1 Joch 629 | Rl. Die folgenden Teiche werden gegenwärtig theils als Wiesen, theils als Necket benugt; der Obere Teich, beim Riesernwald, 5 Joch 1330 | Rl.; der Untere Teich, ebendaselbst, 7 Joch 196 | Rl.; der Kasparische Teich, in der UntereVorstadt, 2 Joch 1924 | Rl.; der Große Teich, ebendaselbst, 34 Joch 1143 | Rl.; der Teich, eneker Teich, unterhald Jelinek, 4 Joch 1514 | Rl.; der Rieine Teich, in Alte-Steindorf, 1 Joch 321 | Rl.; der Sabek, 6 Joch 533 | Rl.; der Kotlik, ebendaselbst, 800 Rl.; der Hechtenteich, ebendaselbst, 925 | Rl., und der Forellenzteich, in Borowa, 479 | Rl.

Die Gesammizahl aller Einwohner ber Stadt und ihrer Derefer ist 12209. Darunter befinden sich 503 protestantische Familien (helvet. Consession) und 4 istael. Familien. Die herrsschende Sprache ist die bohmische; nur in den östlich gelegnen zwei Dörfern Riegers dorf und Roth mühl wird bloß Teut schaftlich esprache kundig.

Die Ertrags= und Nahrungsquellen find Landwirths schaft, verschiedene flabtische Gewerbe, hauptsächlich Flachsspinnerei, Weberei, Bleicherei, Flachs=, Garn = und Leinwandhandel.

Der Boben ift im Ganzen genommen von geringer Fruchtbarfeit, nur die nachsten Umgebungen der Stadt und die Dorfer Mafau, Mugezbes und Rothmuhl erfreuen fich, lettere hauptfächlich wegen ber marmern Lage, eines gunftigern Bobens. Bon Getraibe wird Rorn, Gerfte und Haber, stellenweise auch etwas Waizen, besto mehr aber Klachs gebaut, welcher am besten bei den zunächst der Stadt liegenden Dörfern gerath. Es werden bavon auf dem gangen Dominium jährlich an 1200 Tonnen (2400 Megen) in einem Geldmerthe von 30000 fl. C. M. ausgefaet. Die einzelnen Samenforten find von Riga, Libau, Windau, Pernau und werden durch eigne Handelsleute von Breslau und Glogau geholt. Auch Erdäpfel, bas Sauptnahrungsmittel ber gra men Bebirgebewohner, nebft Ruben und Kraut, fo wie an einzelnen Stellen Rlee, werden mit gutem Erfolge angebaut. Dbftbau findet man bei Makau, Augezdet und Rothmubl, aber nur in Garten. Bei ber Stadt enthalten nur einige Gartchen etwas Dbft ; bas meifte wird hieher aus Mähren zum Berkauf gebracht. Die Wiesen sind größtentheils feucht und fumpfia.

Der Viehstand war am 30. April 1833: 669 Pferbe (596 Alte, 73 Fohlen), 3849 Stud Nindvieh (18 Zuchtstiere, 24 junge St., 2902 Kühe, 726 Kalbinnen, 27 Mastochsen, 83 Zugochsen, 69 junge Ochs.) und 731 Schafe (444 Alte, 287 Lämmer). In der Stadt werden besonders auch Schweine gemästet, ein Erwerdszweig, den der starke Erdäpfelbau sehr begünstigt. Die Bahl derselben mag 900 bis 1000 betragen. Bon Gestügel hat man Hühner, Gänse und Enten, seitner Tauben. Hunde aller Rassen zählt man in der Stadt und den Borstädten gewiß nicht weniger als 900.

Die ehemaligen Maierhofe find im J. 1785 aufgehoben, bie Grunde unter bie Burger und Unterthanen unentgelblich vertheilt und bie Gebaude verkauft worben.

Gebeihlicher als ben Felbfrüchten und Wiesenpflanzen ist bie Beschaffenheit des hiesigen Bodens der Walbfultur, welche die Gegend hinlänglich sowohl mit Bau= als Brennholz versieht. Die Waldungen sind in 5 Reviere eingetheilt, nämlich das Kiefernwalder, 147 Joch 209 Al., das Königswalder (ober Ullersdorfer), 347 Joch 655 Al., das Rohner, 1267 Joch, 407 Al., das Teleber, 447 Joch 354 Al., und das Rothmühler, 177 Joch 1378 Al., wozu noch 21 Joch 1255 Al. Kirchenwaldungen kommen. Die Holzgattungen sind Tannen, Fichten, Kiefern, Lärchen, Buchen, Ahorn, Eschen, Erlen, Vieten, nebst einigen zerstreuten kleinen Eichenbeständen, deren Vermehrung durch Settinge und Samenandau befördert wird. Der jährliche Ertrag der Holzsällung beläuft sich auf 200 Kl. harten und 2400 Kl. weichen Holzes.

Der Wildstand ift dem Areale ziemlich angemeffen. Die Sagd ift an einzelne Burger verpachtet. Es werben besonders viel hafen, auch Rehe und Küchse, seltner Rebhühner, hasel =, Birk = und Auerhühner, Schnepfen, Fischottern, am seltensten hirsche geschossen. Ein Schußzzettel vom S. 1706 beweist, daß damals noch Baren, Mölfe, Luchse, wilde Kagen, Abler, auch wilde Ganse und Enten in Menge hier anz zutreffen waren.

Technische Gewerbe werben hauptfächlich in ber Stadt, Spinnerei, Beberei, Flachs =, Garn = und Leinwandhandel aber auf dem ganzen Dominium und zwar in großer Ausbehnung betrieben. In ber Stadt allein beschäftigten sich am 1. Jäner 1835 mit Polizei=, Commercial= und freien Gewerben, fo wie mit Sandel, 206 gunftige Meifter und andere Gewerbsbefugte, 49 Gefellen, 23 Lehrlinge und Gehilfen, zusammen 278 Personen. Die einzelnen Gewerbe find : 7 Bader, 1 Buchbinder, 1 Buchfenmacher, 1 Drecheler, 5 Kafbinder, 19 Kleischauer (unter benen mahrscheinlich auch die nicht besonders angeführten Gaftwirthe und Bierschanker mit begriffen find), 1 Handschuhmacher, 2 Hutmacher, 1 Rammmacher, 5 Rurschner, 5 Lebzelter, 1 Maler, 2 Maurermeister (11 Gefellen), 1 Mefferschmiebt, 1 Nabler, 2 Nagelschmiebte, 1 Rauchfangkehrer, 4 Riemer, 6 Roths garber, 5 Sattler, 5 Schlosser, 8 Schmiedte, 25 Schneiber, 33 Schuhmacher, 4 Schwarzfarber, 2 Seifensieder, 4 Seiler, 1 Spengler, 1 Steinmet, 2 Strumpfftricker, 12 Tifchler, 2 Topfer, 1 Uhrmacher,

10 Dictualienhandler, 2 Bachstieber, 4 Bagner, 4 Beifgarber und 2 Bimmermeifter (9 Gefellen). Sanbelsteute find: 4 Befiger von gemifchten Baarenbanblungen, 1 Rramer, 1 Saufirer, 8 Leinwand= handler und 7 Baumwollenwaaren= Sandler \*). Siegu tommen noch 450 Flache =, Boll = und Baumwollfpinner, 150 (nach Dr. Gifelt gar 300) Beber und 15 Sausbleicher. Das Brechen und Spinnen des Flachfes geschieht meiftens burch Beiber und Rinder, welche barin eine große Fertigfeit erlangen. Dit bem Bleichen ber Leinwand nahren fid auch bie meiften Dorfbewohner, ba ihr Acerbau faum ben nochigften Sausbedarf dedt. In Politichta find 3 und in Rothmuhl 2 Leinwand: mangeln. Bringt man noch die Beschäftigung der Fuhrleute in Rechnung, welche größtentheils von Stockerau Salz als Ruckfracht mitneb= men, fo wird bie Babl berjenigen, Die burch diefen Gewerbegmeig ib= ren Lebendunterhalt geminnen, febr bedeutend. Ebenfo ift ber Sanbel mit robem Glachfe, von bem febr viel nach Ungarn abgefest wird, außerft ansehnlich, obichon fich ber Betrag beffelben nicht genau angeben läßt. Die Leinwanbsorten find: Saus = Leinwand , 11/16 Biener Ellen Breite und bas Stud 30 Ellen Lange; Commerg = Leinwand, 11/3 Ellen Breite und 45 Ellen Lange; Militar=Defonomie-Commiffione-Leinwand (mittelft Lieferunge-Contracten fur Brunn, Mit=Dfen, Gras und Berona, fo wie fur die Leinwandeinkaufs=Unftalt ber Bebruder Errieben in Landsfron \*\*), 1 Elle Breite und 30 Ellen Lange; Bwillich = Leinwand, 1 Elle Breite und 60 Ellen Lange; grobe Gadund Packleinwand, 1 Elle Breite und 30 Ellen Lange. Der jabeliche Berichleiß und bas bafur gelofte Gelb betragt nach Dr. Gifelt: an weißer Leinwand 80000 Stud = 520000 fl. C. M., an 3willich 40000 Stud = 200000 fl. C. M. und an grober Leinwand 20000 Stud = 80000 fl. C. M., gufammen 140000 Stud = 800000 fl. Conv. Mie.

Das Canitats = Perfonale besteht in 1 graduirten Urzte (aus den städtischen Renten besoldet), 2 Wundarzten (aus denselben Renten und der unterthänigen Steuerkasse besoldet), 1 Apotheker und 10 Bebammen.

Das für die Stadt und das Dominium bestehende ArmenInstitut ist im J. 1785 gegründet und 1834 neu regulirt worben. Es besaß am Schluß des lettern Jahres an verzinslichen Capitalien 304 fl. C. M., 2765 fl. 551/4 fr. W. W., an Kassa-Baarschaft 861 fl. 25 fr. W. W. und an Rückständen 3 fl. C. Mzc.,
155 fl. 11/2 fr. W. W. Die Einkunste besselben Jahres, an Interessen, Beiträgen aus den Stadtrenten, Sammlungen mit der Armenbüchse, subscribirten Jahresbeiträgen, Ertrag der Entschuldigungskarren,

\*\*) G. oben Oft. Banbatron, C. 145.

<sup>\*)</sup> Der Gewerbstand ber Dorfer ift in ben Sabellen bes Magistrate vom 16. Febr. . 1835 nicht angegeben.

verschiedenen bem Institute zugewiesenen Strafgelbern, Taren, Sporteln ic. bestanden in 76 fl. 18 fr. C. Mge., 1324 fl. 191/2 fr. D. D., von welchen 47 Urme zusammen mit 656 fl. 56 fr. 2B. 2B. un= terftust murben. Ule vorzüglicher Beforberer biefes Urmen = Inftitute muß Berr Dr. Gifelt angeführt werben, burch beffen eifriges und menschenfreundliches Bemühen mittelft veranstalteter theatralischer Borftellungen, Balle und Sammlungen bei ber Schubengefellschaft in bems felben Jahre 287 fl. 61/2 er. 2B. D. ber Unftalt zugewendet wur= ben. Ueberdieß leiften auch die S.S. Geiftlichen, Beamten und einzelne wohlhabendere Burger ansehnliche Beitrage. Außerdem ift in Politschka ein Armen = Spital und ein Krankenhaus vorhanden. Das Erstere muß schon 1492 bestanden haben, indem es damals durch den Burger Sakob von Cernahorn mit Grundstuden und Binfungen beschenkt murbe, auch späterhin bergleichen Bermachtniffe erbielt. Die Realitäten find 1784 verkauft und der Raufschilling, 1200 fl., bei den bohmischen Standen angelegt worden. Um Schluß bes Jah= res 1834 besaß das Spital an Capitalien 4517 fl. 351/2 fr. B. B. und an Kaffabaarschaft 83 fl. 81/4 fr. C. M., 188 fl. 101/2 fr. 28. B. Die Gemeinderenten leiften schon feit langer Zeit einen jahr= lichen Beitrag von 142 fl. in baarem Gelbe und 3 Degen Korn nebft 231/8 Kl. weichen Brennholzes. Es werden 2 mannliche und 5 weib= liche Pfrundler unterhalten. Das Krankenhaus ift ein der Stadtgemeinde gehöriges Wohnhaus, welches ursprünglich auf Beranlaffung bes Dr. Gifelt und unter beffen uneigennütiger Leitung im 3. 1832 beim Ausbruche der Cholera fur die Aufnahme und Pflege armer Kranken eingerichtet und mit 6 Betten und allen übrigen Erfordernissen verfeben murbe. Die Unterhaltung bes Bebaubes und ber innern Ginrich= tung, fo wie die Beifchaffung ber Arzneien, übernehmen die Stadtrenten. Die Verpflegung der Kranken geschieht durch wohlthätige Menfchenfreunde. Der Krankenwarter hat im Gebaude freie Wohnung.

Unter bie wohlthätigen Anstalten gehören auch 4 Stubenten=Stiftungen, und zwar a) die von Jak. Ign. Unt. Pecenn, Pfarrer in Tuklad, in den Jahren 1708 und 1714 gemachte Stiftung im Prager Convict, für seine nächsten Anverwandten und in deren Abgang für Politschker Knaben, mittelst Capital von 4200 fl. Das Stipendium ist seit 1819 für 2 Pläte auf jährliche 100 fl. erhöht worden; b) die von dem selben 1714 für das ehemalige Jesuiten=Seminar in Inanm gegründete Stiftung mittelst 1000 fl. rheinisch für seine Anverwandten; das Stipendium ist seit Aushebung des Jesuiten=Drdens auf 70 fl. erhöht worden; c) die von Franz Ign. Pečenn, ebenfalls Pfarrer in Tuklad, 1772 gemachte Stiftung mittelst 1000 fl. für einen Anverwandten seiner oder der Familie Resspiessing, abwechselnd, oder in dessen Ermanglung für Politschker Bürzgerssschne; d) die Stiftung des ebemaligen k. Richters zu Politschka,

Wengel Anton Repaner, vom J. 1752, mittelft 1200 fl. für einen Verwandten feiner oder ber Familie Lichy, und in deffen Exmanglung für Politichter Bürgersschne.

Bur Berbindung ber Stadt und bes Dominiums mit ben benachs barten Drifchaften Bohmens und Mahrens bienen folgende, von Dos litschfa ausgehende, burch bie hiefigen Burger und Unterthanen gebaute Chauffeen; a) die Poft = und Commercial = Strafe nach 3 mits tau, welche im R. 1816 von ber Biftrauer Granze bis gur Stade hergestellt worden; b) die Commercial= Strafe nach Teuts ch-Brod im Castauer Rreife, welche zugleich die Berbindung mit Dber= Defferreich bewerkstelligt und, fo weit fie bas hiefige Dominium durchschneibet, in ben Jahren 1817 und 1818 in einer gange von 5143 Rlafter bergestellt worden ift; c) bie Berbindungsstraße nach Leito= mifchel, bis an bie Brange biefer Berrichaft, 1400 Rl. lang, im 3. 1822 erbaut. Außerdem ift in ben letten Jahren d) eine Chauffee nach Ingrowit in Mahren, von wo fie nach Salau fortgieht, und e) eine bergleichen nach Biftrau, die zur Berbindung mit Brunn bient, begonnen worden. In Politichta ift eine E. E. Doft, welche mit 3wittau in Berbindung fteht, so bag bie von hier nach Prag bestimmten Briefe und Pactete über Zwittau, Leitomischel, Chrus bim ic., die nach Wien bestimmten über 3wittau und Brunn geben.

Politschka (Policka, in alten Urkunden auch Policek und Polic) ift 251/2 Postmeilen (über Chrubim und Leitamischel) von Prag, 10 Postmeilen von Chrubim, 21/2 Postmeilen von Leitonischel, und 2 Postmeilen von Bwittau entfernt. Es liegt in einem, von magig hohen Bergen eingeschlossenen, sich von Ditnordoft nach Westsudwest ziehenden Thale, und besteht aus der eigentlichen Stadt, 237 S. mit 1495 E., ber Dber=Borftabt, 246 S. mit 1386 E., und ber Unter=Borftadt, 140 S. mit 785 E., jufammen 623 S. mit 3666 E., worunter fich 9 protestantische Familien (helvet. Confeffion) befinden. Die eigentliche Stadt ift mit hohen Mauern umgeben, über welche fich 19 runde Baftionen erheben, und hat 4 Thore: das Steindorfer, Reuschlosser, Leitomischler und Laubenborfer, nebst 2 f. g. Pforten. Die Stadt ift regelmäßig und nett gebaut, bat einen ansehnlichen vieredigen Ring ("Rathhaus-Plat") und enthalt burchaus fteinerne, mit Schindeln gedecte und einem Dberftockwerk versehene Häuser. Die Straßen sind gepflastert. Von den bei= ben Borftabten ift die Dbere die großere; fie erstreckt fich zu beiden Seiten der Zwittauer Strafe bis an das Bistrauer Dorf Laubendorf. Die Unter-Borftadt liegt vor dem Neuschlosser Thore, am westlichen Ende der Stadt, und wird von der Teutsch=Broder Strafe durchschnit= ten. Bis jum J. 1833 maren bei ben Wiener, Triefter und Bohmiichen Brandichadenverficherunge-Unftalten gufammen 104 Baufer affecurirt. Das Wasser erhalt die Stadt mittelst zweier Rohrenleitungen von Riegersdorf und Jelinek, welche 6 Röhrkästen versorgen. Außersem haben mehre Privathäuser gute Brunnen, und am süblichen Rande der durch Erlen = und Pappelpstanzungen in Spaziergange umgeschaffenen Wälle breitet sich der Stadtteich aus. Den schönsten Ueberblick der Stadt und ihrer Borstädte, so wie der ganzen Umgebung bis zum fernen Riesen = und Glager Gebirge, hat man von dem 1/4 Stunde süblich gelegnen Galgenberge.

Von bemerkenswerthen Gebäuben befinden sich innerhalb ber Ringmauern die Dechantei -Kirche, die Dechantei, die Hauptschule, das Nathhaus mit der Kapelle zum heil. Franz Kaver, das Armen-Spical, die Apotheke, die Post und das städtische Bräuhaus (auf 16 Kaß). Die Ober-Vorstadt enthält das Krankenhaus, eine Rustical-Mühle und eine Ziegelhütte. Zur Unter-Vorstadt gehören die St. Michaels-Kirche mit dem Gottesacker, das k. k. Straßen-Commissait, das k. k. Salz-

Magazin und bie burgerliche Schiefftatt.

Die Dechantei = Kirche zum heil. Zakob b. Gr., unter bem Patronate Ihrer Majestat ber Kaiferinn als Konis ginn von Böhmen, ift ein ehrwurdiges, altes, mahrscheinlich schon im XIII. Jahrhundert errichtetes Gebäude, welches 1478 und 1563 erneuert worben. Sie hat außer bem hauptaltare noch 8 andere 21tare, ju St. Karl Boromaus, St. Johann von Nepomut, St. Anna, St. Barbara, St. Anton von Padua, den Credeng : und ben Pecenp. Schen Crucifir = Altar, nebst einem Altar in ber Rapelle bes beiligen Grabes. Die Altare des heil. Carl Boromaus und Johann von Ne= pomut enthalten Reliquien des heil. Prudentius und des heil. Deodat; auch im Crebeng = Altare werden Beifigen=Reliquien aufbewahrt. Unter ben Gemalben der Kirche find die vorzüglichsten die vom Politichter Burger Felir gearbeiteten, welche das Leben bes beil. Jatob darftellen, und die heil. Jungfrau Maria, welches ihr bas Literaten=Chor als fei= ner Schuppatroninn gewidmet hat. Much bie Bilbhauerarbeiten am Sochaltare und an ber Rangel, von Frang Pagat aus. Leitomischel, verdienen ausgezeichnet zu werben. Der über dem Saupteingange ber Rirche fich erhebende Thurm hat eine Bohe von 441/6 Rlafter und enthält feit 1822 eine fteinerne Wohnung für den Thurmer. Die 5 Glocken auf bemfelben haben folgende Namen und Jahrzahlen: Die Tidpfche, 1747; Polednif, 1503; Sodinat, 1557; Pofftimacet, 1793, und bas Sterbeglodichen, Umiracet, 1712. Gin zweiter Thurm nordlich, fast in gleicher Sohe mit ber Rirche, ift ber eigentliche Glodenthurm und enthalt bie größten 2 Gloden, von 30 und 12 Ctr., jene im 3. 1558, diefe 1711 gegoffen \*). Ueber ber

<sup>\*)</sup> Die Inschriften und Chronogramme aller biefer Gloden find. so mis was ans bere Einzelnheiten ber Stadt, ihrer Gebaube, Anskalten 21 oben angeführten trefflichen Schrift bes Dr. Eifelt 200

Sakriftei ift eine, großentheils vom ehemaligen Dechanten Rarl Jos feph Bron von Lichtenberg, welchem auch viele innere Ber= zierungen der Rirche zu verdanken find, eingerichtete Bibliothe &, aus 1094 Banden, meift theologischen Sahalts, bestehend, worunter viele alte und feline Werke vorkommen, namentlich 2 bohmische Bi= bein von 1488 und 1540, eine Vulgata von 1574 u. a. m. In ber Borhalle bet Rirche ift bas Grabmahl biefes Dechanten († 24. Mai 1808, 85 Jahr alt) und seiner Mutter Anna Katharina Ma= rimiliana verw. hron, geb. Parta († 13. Mai 1777). Beim Literaten = Chor, welches ichon feit 1653 besteht, wird ein altbohm i= fches Cancionale aufbewahrt, welches benen zu Leitmerig \*) und Königgrat \*\*) in hinficht auf fleißige Arbeit und Berzierung an die Seite gefett merben tann. Die außere Rirche umgiebt ein Kreuzweg mit ichonen Solzfiguren in 14 Stationen, 1748 vom Bilbhauer Frang Pagat gearbeitet. Das Dechantei-Gebaube ift 1711 von Grund aus neu errichtet und 1773 mit ben Wohnungen für 2 Raplane vermehrt worden. Der erfte katholische Beiftliche nach ber protestantischen Periode murbe 1643 angestellt. Eingepfarrt find, außer ber Stadt und den Borftabten die hiefigen Dorfer Baumgarten (Fil. R.), Alt= und Neu-Steindorf und Jelinet.

Die Begrabnistirch e zu St. Michael ift in ben Jahren 1575 bis 1580 erbaut worben. Es werben barin nach Beerbigungen bie gewöhnlichen Seelenmessen und außerbem zwei bis brei Mal wöschentlich gestiftete Messen gelesen. Der abgesonbert auf bem Kirchhofe stehenbe Glodenthurm enthält 3 Gloden mit ben Jahrzahlen 1598, 1710 und 1722.

Die felt dem 3. 1789 bestehende Bauptschule von 4 Rlasfen, mit welcher jest auch eine Mabchen = Industrial = Schule verbunden ift, befindet fich in zwei besondern Gebäuden, nämlich in bem eigentlichen Schulgebaude, nachft ber Dechantei, und in ber ehematigen Militar=Raferne, welche beibe jusammen 6 Lehrzimmer enthalten. Den Unterricht ertheilen : 1 Director und Ratechet, 3 Lehrer, 2 Gehilfen, 1 Beichnungslehrer, 1 Industrial = Lehrerinn und 1 Gehilfinn. Die Schule besuchten im J. 1832: 327 Angben, 267 Mabchen, gusams men 594 Kinder. In Sonn = und Feiertagen ift Wiederholungs-Unter= richt fur bie ber Schule entwachsene Jugend, an welchem in bemfelben Jahre 79 Jünglinge und 99 Mäbchen Theil nahmen. Im Som= merturfe 1830 murben für bie von 274 Mabchen verfertigten weib= lichen Arbeiten 322 ff. 52 fr. D. D. geloft. Außerdem find in ben Jahren 1807 bis 1832 an ber Hauptschule 94 Lehramts-Candidaten für teutsche und böhmische Trivial-Schulen gebildet worden. Die Schule hat eine burch Geschenke und Geldbeiträge entstandene Bibliothek von

<sup>\*)</sup> Leitm. Rreis, S. 6. \*\*) Königgr. Rr. G. 8.

500 Banden und 106 Lanbkarten, eine Mineralien-Sammlung von 262 Nummern, eine Conchplien-Sammlung von etwa 100 Nummern, ein kleines Herbarium, Abbildungen für den zoologischen und botanisichen Unterricht, gegen 500 Borlegblätter zum Zeichnen, einen physikatischen und geometrischen Apparat, und für die Mechanik und Baukunst eine Modellen-Sammlung. Alle diese Sammlungen werden von Jahr zu Jahr vermehrt.

Das Rathhaus bilbet ein regelmäßiges Biered von zwei Stod= werken, ift mit einem tupfergedecten Thurm und einer Schlagubr verfeben, und erhebt fich in der Mitte bes vierfeitigen großen Markt= oder Rathhausplages. Es ift in ben Jahren 1739 und 1740 gang neu von Stein aufgebaut, 1830 und 1831 erneuert worben und enthalt außer bem großen und ichonen Saal, dem Sigungezimmer, mehren Bureaur, Ranzleien und Wohnungen, auch eine schöne Kapelle zum heil. Frang Xaver. Ueber bem Saupteingange erblickt man bas ber Stabt vom Konig Blabiflam II. mittelft Privilegium vom 24. Decem= ber 1478, nebst bem Rechte, mit rothem Bache ju fiegeln, verliehene Mappen. Diefes besteht in einem in ber Mitte fenfrecht getheilten Schilbe, welcher rechts im rothen Felbe einen aufrecht ftebenben gefronten weißen, boppelt geschweiften Lowen, lines aber, im goldnen Felbe, bie linke Balfte eines ichwarzen gefronten Doppelablers enthalt. Unter beiben Riguren find zwei freuzweis gelegte Beile ober Merte. Den obern Rand bes Schildes bedeckt die bohmifche Konigefrone.

Der Magift rat befteht feit ber letten Regultrung burch Hoffanglei-Decret vom 5. Oct. 1825 aus 1 geprüften Bürgermeifter, 2 geprüften Rathen, 1 Secretar, 1 Registrator 2c. 2c. Bum Wirthschaftsamte gehören: 1 Unwalt, zugleich Inspector, 3 Repräsentanten ber Bürgerschaft, 1 Steuereinnehmer, 1 Verwalter und Rechnungsführer 2c. 2c. 2c.

In geringer Entfernung von des Rathhauses Borderseite steht die, nach der großen Pest, welche im I. 1713 u. f. einen großen Theil Böhmens verheerte, die Stadt Politschka aber verschonte, von der hiessigen Bürgerschaft 1721 bis 1731 aus frommer Dankbarkeit errichtete schöne und hohe Marien = Säule, auf deren Spige das lebensgroße Standbild der heil. Jungfrau weithin sichtbar ist, mährend das Fußgestell die Statuen der Heiligen Carl Boromäus, Rochus, Sebastian, Wenzel und Florian umgeben. Sämmtliche Figuren sind von Franz Pahak aus Leitomischel. Eine lateinische Inschrift mit Chronogrammen bezieht sich auf die Beranlassung zur Errichtung dieses Kunstwerks, dese sen Kosten sich auf 6289 fl. 37 kr. beliefen.

Das Salg=Magagin in ber Unter=Borftabt ift von ber Stabt= gemeinde 1811 und 1812 errichtet worden, welche es jest der Salg= Gefellschaft in Pacht gegeben hat. Im J. 1832 wurden an 24000 Ctr. Salg an das hiesige Dominium, so wie an die benachbarten Bistrau, Teutsch=Biela, Swojanow, Leitomischel, Hohenmauth, Richenburg und Reufchloff abaefent.

Die bürgerliche Schiefftatt, welche urtunblich ichon 1613, wahrscheinlich aber noch früher bestand, zieht sich von bem Neuschlosser Thore längs bem Stadtwalle bin. Das Gebäude ist nach dem großen Branbe ber Stadt von 1820 in ben beiben folgenden Jahren ganz neut von Stein wieder hergestellt worden.

In der Entfernung einer Biertelftunde von der Stadt, beim f. g. Augarten, einem anmuthigen Baibchen, ift in den Jahren 1838 und 1831 von einer Privat-Gefellschaft ein geschmadvolles Babhaus errichtet worden, welches 5 Zimmer mit 7 Badwannen und außerdem einen Tangsaal nebst 3 Gastzimmern zc. enthält. Das Basser wird von der noch nicht chemisch untersuchten Marien quelle, am Galgenberge, zugeleitet.

Bu bem, was wir bereits oben über bie Erwerbs = und Nahrungsquellen ber Stadt und bes Dominiums gesagt haben, wollen wir jest noch eine Uebersicht bes hiesigen Marktverkehrs und ber Confumtion nachtragen.

Die Stadt ist laut Privilegien von K. Ladislaw (28. Aug. 1454), Wladiflam II. (18. Jän. 1493), Ferdinand I. (1542), Mathias (18. Aug. 1618) und Ferdinand III. (28. Juni 1637) zu 6 Jahr= und Biehmärtten berechtigt, welche am Montag nach 3 Konigen, am britten Fasten=Donnerstag, an den Dienstagen vor Georgi und Si= mon und Juda, und an ben Donnerstagen vor Johann b. Taufer und Bartholomaus (die Biehmartte ben Tag vorher) gehalten werden und in beiläufig 60 Buden und 190 Standen, Bollen =, Baumwollen=, Linnen = und Seidenwaaren, nebst andern gewöhnlichen Artiteln ber Provinzial-Markie zum Berkauf darbieten. Der fechfte ift der am ftarkften besuchte. Auf ben Biehmartten, wo fich nur wenig Frembe ein= finden, erscheint hauptfächlich Sornvieb. Die von der Raiserinn Maria Therefia unterm 2. Marg 1762 bewilligten zwei Garn=, Leinwand = und Flachsmartte, an ben Montagen nach beil. 3 Konigen und Phi= lippi und Jakobi, werben wegen Mangel an Concurrenz, ba es in ber Stadt und ben Dorfern eine Menge Bwifchenhandler giebt, nicht gehalten. Die Boch en martte befchranten fich auf Mehl, Brod, Gemuse und Dest.

Die jährliche Con fumtion ber Stadt beträgt nach ber von Dr. Eiselt mitgetheilten Accise-Berechnung (außer ben von einzelnen Besisern erzeugten und zum eignen Gebrauch verwendeten, der Accise nicht unter-liegenden Gegenständen) an Getränken und andern Füssigkeiten 4047<sup>1</sup>/2 Eimer (worunter 3290 Eimer Bier, 350 E. Branntwein und 203 E. Wein) und 96 Etr. (10 Etr. Kaffeh); an Getraide, Wehl, Brod 2c. 4931 Etr.; an edeln Früchten 523 Stück und 30 Pfund; an fris

schem Obst 612 Etr.; an geborrtem Obst 56 Etr.; an Küchengewächsen und einheimischen Gewürzen 2211/2 Etr.; an Schlachtvieh 2147 Stück; an zahmen Gestügel 1030 Stück; an Wild 542 Stück; an Fischen 241/2 Etr.; an Butter und Käse 57 Etr. und an Eiern 4000 Stück.

Dem f. g. St. Benzels-Bertrage vom J. 1517 zufolge \*) haben 113 Saufer ber Stadt (aber nicht ber Borftabte) bas Recht bes Biers brauens, zugleich auch mit bem Rechte bes Branntweinbrennens, bes Bier =, Wein = und Branntweinschankes.

Die jährlichen Steuern (das f. g. Ordinarium) werden für bie innerhalb ber Stadtmauern wohnenden Burger aus den Gemeinderensten, und zwar aus dem Ertrage des Steindorfer Brauhauses, entrichtet.

Der Urfprung ber Stadt Politichta fallt mahrscheinlich in die Mitte bes XIII. Jahrhunderts. Als unter Raifer Ferbinand 1. ber Stadt einige Rechte streitig gemacht murben, erstattete die bamalige bohmifche Statthalterei unterm 18. Mai 1529 einen Bericht an ben. Monars chen, worin unter anderm gefagt wird, daß um die Mitte bes XIII. Sahrhunderts eine feindliche Kriegemacht hier in Bohmen eingefallen, bis Bojanow (bei Raffaberg) vorgebrungen, von Konig Wenzel I. aber gurudgetrieben und hier an der Granze Mahrens ganglich aufs Haupt geschlagen morden sei; daß darauf, zufolge einer Urkunde R. Wengels vom 3. 1251 (welche bem Berichte ber Statthalterei in Abschrift beigelegt ift), bas Schlachtfeld jum Undenken an biefe Begebenheit ben Namen Policet erhalten, und an derfelben Stelle fich eine militärifche Unffedlung als Granzpoften gebilder habe, welche bald barauf. namlich 1265, burch R. Prempfl Dttofar II. zu einer Stadt erhoben wurde. Dr. Gifelt bemerkt, daß die erwähnte Urkunde R. Wenzels im Driginal nicht mehr aufgefunden werden konne. Dagegen ift bie auch ichon von Schaller (Chrub. Rr., S. 168 u. f.) angeführte, zu Migembt im 3. 1265 \*\*) in lateinischer Sprache ausgefer= tigte Urfunde R. Prempfl Dttofars II. noch im Politschfer Stadtarchiv in ber Urschrift vorhanden und wird von Dr. Gifelt ihrem' gangen Inhalte nach vollständig mitgetheilt. Diefer gufolge ertheilte der König einem gewissen Runrad von Levendorf den Befehl, die neue Unfiedlung ber Stadt in Politichet (,,novellam plantationem . Nostrae Civitatis in Policzek") nebst allen bazu gehörigen Aeckern, Malbungen, Wiefen zc. zu erweitern und nugbar zu machen. Bugleich

<sup>\*)</sup> Durch biefen Bertrag murbe ber bamals zwischen bem Abel und ben königlichen Stabten entstandene Streit über bas Recht bes Bierbrauens beenbigt. S. ben IV. Band biefes Berks, Königgr. Kreis, S. 23.

<sup>\*\*)</sup> Nach Schaller am 27. Sept.; bei Eiselt ist kein Tag angegeben; est heißt am Schluß ber Urkunde (S. 10): Actum apud Missembt Anne Domini Millesimo Ducentesimo, sexagesimo quinto.

ertheilte ber Konig ber neuen Stadt bie nämlichen Rechte, wie fie Bos henmauth (Altomauta) befag, verlieh bem Runrad von Levendorf die Musubung bes Richteramtes, nebft andern Rechten, welche auf feine rechtmäßigen Erben mannlichen Geschlechte überzugeben hatten u. bgl. m. Nach bem im J. 1307 erfolgten Tobe R. Rubolphs I. (von Defterreich) murde feiner hinterlaffenen Wittme Elifabeth, nebft ben Stabten Gradec (Koniggrat), Jaromir, Sobenmauth und Chrubim, auch die Stade Policka jum Witthum ober Leibgebing angewiesen. Ale bald barauf Bergog Albrecht von Defterreich, ber feinen zweiten Sohn Kriebrich auf den burch Rubolphs Tod erledigten Thron ju fegen fuchte, mit einer Truppenmacht in Bohmen eine rudte, öffnete ihm Elifabeth bie Thore jener Leibgebing = Stabte, melden unterbeffen auch Koniginnhof bingugefügt morben mar. Dab= rend biefer Befegung erhielten die genannten Stabte verschiedene Freibeiten und Borrechte. Politschfa wird in der fich hierauf beziehenden Urtunde \*) Polit (Policz) genannt. Nachdem die Defterreicher in Folge ihrer Niederlage bei Boftretin, 1308, Bohmen ganglich ju raumen gezwungen worden, nahm die tonigliche Wittme wieber Befis von ihren Stabten, überließ aber ichon 1315 einige berfelben, worunter auch Politichta, bem bamaligen Gegner bes Konigs Johann, Beinrich von Lippa, bem fie jeboch von bes Konigs Truppen balb wieder entriffen wurden. 3m 3. 1363 erfcheint Politichta abermals unter ben Stabten, welche Raifer Rarl IV. bamals feiner vierten Gemahlinn Elisabeth (von Stettin) auf ben Fall feines Absterbens als Leibgebing ober konigliches Dotalitium anwies, in der Urt, bag fie bie Einkunfte berfelben lebenslänglich zu beziehen hatte. Die Gemeinde erfaufte im 3. 1392 bas Richteramt ber Stabt fammt ben bamit verbundnen Einkunften. R. Blabiflam II. bestätigte ber Stadt am 25. Febr. 1474 nicht nur biefen Rauf, sondern auch den Besit und Mutgenuß ber Dorfer Riegersdorf, Emit, Telety, Boroma, Ullereborf, Steindorf, Erhonit, Geblischt und Sadet, fo wie einzelner Grundstude in Rothmuhl, Kurau und Breitenthal. Als fich aber die Stadt 1547 weigerte, Raifer Ferbinand I. im Rriege gegen ben Schmalkalbi= ichen Bund ber protestantischen teutschen Fürften zu unterftusen, murben ihr, gleich vielen andern koniglichen Städten, die fich berfelben Bi= berfehlichkeit schuldig gemacht hatten \*\*), Diefe Befigungen confiscirt, und bie Gemeinde mußte, um fie wieder ju erhalten, fie im 3. 1558 für bie Summe von '750 bohmischen Schod formlich taufen. Dach ber Schlacht am Weißen Berge, 1620, verlor die Stadt, da fie an ber protestantischen Emporung Theil genommen, jum zweiten Dale ihre Befitungen, erhielt fie jebody im 3. 1628 neuerdings jurud. Um Un= fange bes XVIII. Jahrh. war Polischka in einen Rechtsstreit mit der \*) Ritter von Bienenberge Gefchichte von Koniggras, I. Abeil, S. 92 u. ff. \*\*) Man vergleiche ben IV. Band, Königgrät, S. 24.

bamaligen Besterinn ber herrschaft Ingrowig, einer Frau von Bornsstädt, verwickelt, welche sich verschiedene hiesige Grundstücke zugeeignet hatte. Es kam endlich zu einem Vergleiche, in Folge dessen Politschka mit Ingrowig gemeinschaftlich das Recht der Fischerei besigt, auch die bestrittenen Grundstücke der Stadt als Eigenthum verbleiben, der herrsschaft Ingrowig aber die Benutung derseiben gegen einen gewissen jährelichen Zings gestattet ist. Mittelst Privilegium vom 7. Aug. 1762 erztheilte die Kaiserinn Maria Theresia den beiden Vorstädten das Bürgerrecht.

Bon den Drangsalen, welche bie Kriege fruberer und spaterer Beiten über Bohmen brachten, empfing auch Policichta feinen Untheil. 3m 3. 1421 fiel bie Stabt in bie Banbe ber ben K. Sigmund wi= ber bie huffitischen Bohmen unterftugenden Ungarn, welche fie rein ausplunderten, einen großen Theil betfelben in Afche legten, und 1300 Menfchen niedermegelten. Drei Jahre fpater nahm Bigfa, als er aus Mahren, wo er Kremfier fruchtlos belagert hatte, nach Koniggras jog, feinen Weg über Politichta. Im 3. 1624 hatte Albrecht von Balbftein auf feinem Marfche nach Schleffen brei Tage lang fein Sauptquartier in Politichta. In den Sahren 1642 und 1645 em= pfing die Stadt zwei Mal den Besuch des schwedischen Generals Tor= ft en fo hn, und vom Dec. 1645 bis Jan. 1646 mußte fie brei Schma= bronen fachfischer Reiterei unter bem Dberftlieutenant von Geibowis verpflegen. Bahrend bes erften Schlesischen Rrieges marfchirten im April 1742 preußische und fachsische Truppen burch Politichka. Um 27. Nov. 1805 tamen von ben bei Ingrowis liegenden frangofischen Truppen 48 theils balerische theils frangofische Reiter in bie Stabt, verurfachten mahrend eines zweistundigen Aufenthalts durch Plunderung einzelner Burger einen Schaben von 2137 fl., und erpregten eine Brandschatung von 3025 fl. Bom 19. bis 21. Juli 1809 hatte bie Stadt die Ehre, Ge. kaiferl. Sobeit den Erzherzog Rarl in ihren Mauern zu feben, welcher fich barauf nach Leitomischel manbte.

Welt größer als die durch Krieg erlittnen Verluste waren diejestigen, welche die Stadt zu wiederholten Malen durch die Buth der Elemente erlitt. Am 15. Oct. 1613 wurden innerhalb der Mauern 166 Häufer und die Fleischbänke, nebst 11 Bastionen und 3 Stadtsthoren, in der Ober-Vorstadt 1 Haus und 10 mit Getraide angefüllte Scheuern eingeäschett. Undere, von Schaller (S. 170) erwähnte Veuersbrünste waren die vom 30. Juli 1736, 2. Februar 1761, 12. August 1764, 11. November 1768, 16. Juni 1776, und 6. Stadt 1777. Durch die letzte Feuersbrunst am 11. April 1820, binnen zwei Stunden 49 Gebäude in der Stadt, das Neuschle und die Schießstatt abbrannten, wurde ein Schaden von Sa 6 kr. B. B. angerichtet. Am 26. Nov. 1772 singen ein ner Pulver, die der Spetereschändler Plot in seinen Re

hatte, burch Unvorsichtigkeit Feuer und sprengten ben ganzen obern Abeil bes Hauses in die Lust. Wie durch ein Wunder blieben zwei unter einem Tische spielende Kinder nebst einer Magd ganz unversehrt. Der furchtbare Wolkenbruch am 18. Aug. 1781, bessen wir oben bei Leitomischel (S. 181) erwähnt, überschwemmte auch hier die ganze Oberz Borstadt, und der an Wiesen und Aeckern, ertrunkenem Bieh und durch den staten Hagel in der Stadt zerstörten Fenstern verursachte Schaden belief sich auf 30000 fl. Auch am 4. Juli 1817 verwüstete ein hestiger Hagelschag den größten Theil der Feldfrüchte auf den umliezgenden Gründen.

Politichka ist ber Geburtsort a) bes im J. 1832 verstorbnen t. t. wirklichen Hofraths bei ber obersten Polizei = und Censur-Hossielle zu Wien, Karl Ritter von Braulik; b) bes k. t. Appellations=Raths bei bem allgemeinen Wilitär=Apellationsgerichte ebendaselbst, Franz Laver Rozel, und c) bes k. t. Professors an ber bischöfslichen theologischen Lehranstalt zu Königgräß, Wenzel Kregen.

#### Die ber Stadt gehörigen Dorfer find:

1. Baumgarten, ober Cabet, 3/4 St. w. von Politsche, am Beissbache, D. von 107 h. mit 664 bohm. E., worunter 14 protestantische und 1 israelitische Familie, ist nach Politische eingpf. und hat 1 Filials trade zur heil. Dreifaltigkeit, 1 Schule, 1 obrktl. Branntweins und Leberhaus, 4 Dominicals und 1 Rusticals Müble, und 1 Leberwalke.

2. Alt : Stein borf ober Alt : Kameneb (Stará Ramenec), 1/4 St. wsw. von Politschta, D. von 83 h. mit 538 bohm. E., worunster 19 protestantische Famisten, ift nach Politschta eingpf. und hat ein im 3. 1706 erbautes obrett. Braubaus (auf 16 Faß) und 1 Ruftical-Rühle.

- 3. Reus Steinborf, ober Reus Ramenes (Nowa Ramenec), 1/8 St. f. von Politichta, Dominicals Dorf von 29 h. mit 172 bohm. E., worunter 8 protestantische Familien, ist burch Emphyteutistrung bes ehes maligen Maierhoses entstanden und nach Politschta eingpf.
- 4. Jelinek (Gelinek), 1/2 St. f. von Politschka, Dorfden von 5 h. mit 24 bohm. E., nach Politschka eingpf.
- 5. Roth mühl (Radimer), 21/2 St. 5. von Politschta an einem Basche, ein weitläuftiges, von Westen nach Often ausgedehntes teutsches D., von welchem aber nur die westliche Halte, 226 H. mit 1476 E., zum hiezsigen Dominium, die andere zur mabrischen hft. Kunstadt gehört. Im legtern Antheite steht die Pfarrkirche zur heil. Anna, über welche laut einem am 6. Dec. 1727 geschlossenen Bertrage die Politscher und die Kunstädter Obrigkeit abwechselnd bas Patronat besiehen. Beide Obrigkeiten haben in den 3. 1810 und 1811 gemeinschaftlich das schwenzt gehalten. Merkwärdig ist der w. vom Dorfe, auf hiesigem Grunde entspringende Bach, welcher das ganze D. durchschneidet, 17 Mühlen (von welchen 8 Rustical-Mühlen zum hiesigen Antheile gehören) in Bewegung set, das Kunstädter Brünz und Branntweinhaus, die zahlreichen Leinwandbleichen und alle haushaltungen mit dem nöthigen Wasser versogt, und sich 5. vom Dorfe, ohne die Zwittawa zu erreichen, auf einer Wiese gänzlich verliert. Die Stadtgemeinde hat den hiesigen Antheil des Dorses Rothmühl im I. 1586

vom bamaligen Befiger Beblig von Schonfelb, herrn auf Swojanow, E. E. Rath zc. für 6000 bohm. Schod, wogu bie anfaßigen Ginmohner freis

willig 1292 Schock beigetragen haben, an fich getauft.
6. Riegersborf, in alter Zeit (Moderice), 3/4 St. ofo. von Politichta, D. von 53 f. mit 285 teutschen E., ift nach Laubenborf (oft. Biffrau) eingpf. und hat 1 Schule. Mus bem f. g. Ruftical=Teiche beim Dorfe wird bas Baffer in bie Stabt geleitet.

- 7. Ewis (Medwesy), 11/4 St. f. von Politichta, an ber mabrifchen Grange, D. von 57 D. mit 340 bohm. C., worunter 1 proteft. Fam. if nach Biftrau (hft. biefes Namens) eingpf. und hat 1 von ber Gemeinde erbaute Schule.
- 8. Telegy (Telecy), 2 St. w. von Politschka, in einem Thale, an einem kleinen Rebenbache ber Schwarzawa, D. von 158 S. mit 917 bohm. G., worunter 160 protest. Familien, hat 1 Lotalie = Rirche zur heil. Magbalena, und 1 Lokalistens Gebäube, unter bem Patronate bes Restigions sonds, 1 Schule unter obrettl. Patronate, 1 akatholisches Bethaus sammt Pastors wohnung, 1 akatholische Schule, und 8 Bleine Mublen. Die Rirche ift ein altes Gebäube und hat 3 Gloden, bie größte vom 3. 1508, die kleinfte vom 3. 1478. Der erfte Lotalift ift 1787 angestellt worden. Gingepfarrt find, außer Telebn, bas biefige Dorfden Banbrat und bas zur Sft. Biftrau gehörige D. Batich nau. Das atatholifche Bethaus befteht feit 1785. Auf bem Grunde des Bauers Mr. 106 wird Gifenftein gegraben und an mabrifche Befiger von Gifenhammern verkauft.
- 9. Banbrat (Canbraty), 21/4 St. m. von Politidta, Dorfden von 5 f. mit 29 bohm. und proteft. G., nach Telegy eingpf.
- 10. Borowa, 13/4 St. mnw. von Politschka, am Weißbache, D. von 125 ф. mit 695 bohm. G., worunter 67 proteft. Kamilien, hat 1 D farts Firde gur heil. Margaretha und 1 Pfarrgebaube unter bem Patronate bes Religionsfonds, 1 Schule, unter bem Patronate ber Dbrigfeit, 1 akatholisches Bethaus sammt Pastorewohnung, und 2 Rusticals Mühlen. Die Rirche hat 4 Gloden mit ben Jahrzahlen 1638, 1529, 1450 und 1653; fie gehörte ehemals als Filiale gur Politichter Dechantei, murbe aber 1787 mit einem eignen Pfarrer befest. Gingepfarrt find bie biefigen Dörfer Certitel, Butowina, Ullereborf, Buft=Rybny, Swiet, Robiln, Blatina, Mrhow, Bethlehem und St. Ras tharina, nebft ben gur oft. Richenburg gehörigen Bregina und Das mafchet. Das proteft. Bethaus ift 1785 errichtet worben.
- 11. Cerfitel (Cerfytel), 21/4 St. wnw. von Politichta, an ber Chauffee nach Teutschbrod und am Beigbache, Dorfchen von 8 f. \*) mit 50 bohm. E., morunter 2 protest. Familien, ift nach Borowa eingpf. und hat 1 Dominical=Muble.
- 12. Butowina, 3 St. wnw. von Politichta, Dorfchen von 4 h. mit 85 bohm. und proteft. E., nach Boroma eingpf., hat 1 Balbbereiteres Bohnung.
- 13. ullersborf (Woldfis, Oldris), 11/4 Et. w. von Politschfa, am Beigbache, langgebehntes D. von 160 . mit 955 bohm. G., morun= ter 45 protest. Familien, ift nach Borowa eingpf. und hat 2 Dominicals und 8 Ruftical=Dublen, jufammen mit 4 Brettfagen.
- 14. Mrhow, 21/2 St. wiw. von Politichta an ber Schwarzama, nur 2 5. mit 9 bohm. und proteft. E., nach Botowa eingpf.
- \*) Bei Coallet febt, mabriceinlich burd Drudfebler, 74 D.

15. Bift. Rybny (Pufte Rybny), gewöhnlich nur Rybny), 8 St. w. von Politichta, D. von 111 D. mit 681 böhm. E., worunter 95 prosteftantische Familien. Davon gehören 28 D. mit 138 E. zur hit. Richenburg. Das ganze D. ift nach Borowa eingpf. und hat auf Richensburger Grunde 1 Kilialtirche zum heil. Bartholomäus, unter dem Patronate des Religionssonds, 1 afatholische Schule, und 1 Rusffical-Wühle. Die Kirche wird flatt der alten hölzernen gegenwärtig neu von Stein erbaut. Eine Glocke hat die Jahrzahl 1555. Beim Dorfe wird in geringer Menge weißer Kalkstein gebrochen. Im XVII. Jahrd. waren hier Glashütten.

16. Swiety (Swetj), 21/2 St. wiw. von Politicita, unweit von ber Schwarzawa, Dorfchen von 3 h. mit 25 bohm. und protest. E., nach Bosto wa eingpf.

17. Robily, 21/2 St. w. von Politichta, Dorfchen von 8 h. mit 62 bohm. E., worunter 12 protest. Familien, nach Borowa eingpf.

18. Blatina, 3 St. wonw. von Politschla, Dorfchen von 10 h. mit

76 bohm. E., worunter 8 protest. Fam., nach Borowa eingpf.
19. Bethlehem (Betlem), 21/4 St. w. von Politschla, Dörschen von 8.6. mit 57 böhm. E. morunter 8 protest Familien, nach Boroma einapt.

8 h. mit 57 böhm. E., morunter 8 protest. Familien, nach Boro wa eingps.
20. St. Katharina, gewöhnlich Katharein (Swatá Katefina),
21/2 St. wnw. von Politschla, an der Chausse nach Teutschotod, Dörfeden von 5 h. mit 31 böhm. E., ist eigentlich nur ein Theil des größern sehr zerstreut liegenden und nach Boro wa eingepfarten, aus 68 h. mit 378 E. bestehenden Dorfes St. Katharina, von welchem das Uedrige theils zur hft. Leitomischel, theils zur hft. Reuschloß gehört. Beim hiesigen Antheile ist 1 Filialkirche zur heil. Katharina, die schon in alter Zeit bestanden haben muß, da sie im J. 1660 üterbaut wurde und dem Dorse den Kamen gegeben hat; serner 1 im J. 1824 neu erz baute Schule, 1 Dominical-Withte und 1 Degerswohnung. Kirche und Schule stehen unter dem Patronate des Religionssonds.

21. Matau (Mafow), 81/2 St. nnw. von Politichta, D. von 101 fo. mit 504 bahm. E., worunter 1 ifrael. Fam., ift nach Moraschig (Oft. Leitomischel) eingpf. und hat 1 Filialfirche zum heil. Beit und 1 Schule. Die Stabt hat biefes D. im J. 1493 burch Rauf an fich gebracht.

22. Arhonig, 11/4 St. ffw. von Politicita, an der mährischen Grange, D. von 35 S. mit 207 böhm. E., ift nach Rurau (Hft. Biftrau) eingpf. unb hat 1 Ruftical-Mühle; in der Nähe ift ein obrettl. Bruch von Kalt-ftein, ber auch hier gebrannt wird.

23. Seblischt (Sedlifte), 2 St. sw. von Politschla, an ber Schwars zawa, nahe bei Ingrowis in Mähren, D. von 30 h. mit 167 bohm. G., ist nach Kurau (hft. Bistrau), eingpf. und hat 1 Rustical-Mühle und 1 Kalksteinbruch.

24. Breitenthal (Sfirotý Dul), bei Schaller auch Beitenthal, welcher Rame aber nicht gebräuchlich ift, 11/4 St. nw. von Politichta, D. von 95 h. mit 599 bohm. E., von welchen 37 h. zur hft. Leitomis schel gehören, ift nach Sebranie (bers. hft.) eingpf. und hat hiefigers seins 46 protest. Familien und 1 hegerswohnung.

Außerbem gehören ber Stabt Politicita auch Antheile folgender frembherrich aftlicher Börfer, und zwar:

25. von Augezbes (oft. Leitomifdel), 41/4 St. n. von Politichta, 3 f., nach Moraichie (berf. oft.) eingpf.

26. von Kura u (Buraufow) (hft. Biftrau), 4 St. fw. von Poslitfchta, 27 B., zur Lotalie-Airche baselbft eingpf., welche nebst ber Schule zum Biftrauer Untheile gehört; beim hiefigen Untheile ift 1 Ruftical-Muble.

### Allodial= Berrichaft Reufchloß.

Dieses Dominium liegt in ber Mitte ber sublichen halfte bes Kreises und granzt in Nordwesten und Norden an die Herrschaft Groschow-Teinis und das Gebiet der Stadt Hohenmauth, in Often an das Gebiet der Stadt Leitomischel und ber gleichnamigen Herrschaft, in Susben an das Gebiet der Stadt Politschka, in Westen an die Herrschaft Richenburg und das mit der Herrschaft Chraustowis vereinigte Gut

Rofchumberg.

Um Unfange bes XVII. Jahrhunderts gehorte bie Berrichaft ber Frau Unna, geb. Freiinn von Lobtowit, und Gemablinn bes Grafen Paul Trautsohn von Fallenstein, Freiherrn von Sprechenstein und Scharfenstein, f. f. Geheimenrathe zc. zc. Sierauf gelangte fie an bie Grafen und nachmaligen Furften von Trautsohn, von welchen fie um bas 3. 1735 Ludwig, gefür: steter Graf von Trautsohn und Capitain beim 2. 2. Regiment Rhevenhuller, befaß. Nach beffen Tobe fiel die Berrichaft an feine brei Bruder Bilbelm, Joseph und Johann, Fürsten von Traut fohn, von welchen der lettere, Furft-Erzbischof zu Wien, fie fpater= hin allein im Befige hatte und fie im 3. 1749 an bie Grafinn Unna Barbara, Bittme bes Grafen Johann Lubwig Sar= buval von Chamare und geb. Freiinn von Sannig, ver= Laufte. Diefe hinterließ die Berrichaft um bas 3. 1773 als Erbichaft ihrem Sohne Johann Unton Grafen Barbuval von Chamar e, welcher 1808 mit Tobe abging und brei unmundige Rinber, Johann Anton, Johann Ludwig und Maria Anna, hin= terließ, zu beren Handen die Herrschaft von der verwittweten Frau Grafinn Maria Unna, als mutterlicher Bormunderinn, vermaltet wurde, bis fie vermoge Erbtheilung am 18. Marg 1826 ber zweite Sohn Johann Ludwig Graf Barbuval von Chamare als alleiniger Besitzer übernahm. (S. Landtafl. Hauptbuch, Lit. N. Tom. VII. Fol. 217.)

Der nutbare Flächeninhalt ift laut Katastral = Zergliebe= unas-Summarium:

| tungo: Cumquemm :    |       |                   |        |          | -       |           |
|----------------------|-------|-------------------|--------|----------|---------|-----------|
| 20                   | omin  | icale,            | Rusti  | cale.    | Busar   | n m e n.  |
|                      | Jod.  | □R1.              | Jod).  | □K1.     | Joch.   | □£1.      |
| An aderbaren Felbern | 1290  | 846               | 3868   | 290      | 5158    | 1136      |
| = Trischfeldern .    | 84    | 685               | 5      | 772      | 89      | 1457      |
| = Wiesen             | 158   | 1241              | 417    | 304      | 575     | 1545      |
| = Gärten             | 12    | 1225              | 86     | 1484     | 99      | 1109      |
| = Hutweiden 2c       | 366   | $1148\frac{2}{3}$ | 794    | 614      | 1161    | 1623/3    |
| = Waldungen          | 2852  | 298               | 926    | 1180     | 3778    | 1478      |
| Ueberhaupt           | 4765  | 6432/3            | 6098   | 1444     | 10864   | 4872/3    |
| Rechnet man biezu be | n bon | Gebäuber          | n. Str | ifien, u | nd Wege | n zc. ein |

genommenen Raum mit beitaufig 429 Soch, fo beträgt bie gefammte Area der Herrschaft 11293 Joch ober beinahe 11/ D Deile.

In Betreff ber Lage gehort die Berrschaft, besonders iber sübliche Theil berselben, wie dieß der Lauf der Gewässer anzeigt, zu den gezbirgigen und höchsten Gegenden des Kreises, obwohl kein einzelner auszgezichneter Berg vorhanden ist. Die Felsarten sind im nördlichen Theile die des Flötz ebirges, unter welchen Quadersand fein hier vorherrschend erscheint, welcher bei Neuschloss und in dem Thale des Neuschlosser Baches, so wie in den zahlreichen Seitenthälern und Schluchten, in seinen gewöhnlichen Kormen als steile Felswand aufztritt und auch mit solchen, obwohl mehr von hügeliger Beschaffenheit, dei Beras und Bor am Urgebirge endigt; auf den Sohn dieser Gegend zeigt sich jedoch It anerkalksein. Im sublichen höhern Theile der Herrschaft, von Beras und Bor über Prosetsch, die auf die Höhe des Gebirgerückens bei St. Katharina, herrscht Granit, und im westlichen Theile dieses Bezirkes, dei Bador und Paseta, Gneus.

Von fließenden Gewässern ist der zwar kleine, aber stets masserreiche Bach Radimat, auch Nowohrabsta oder Reuschloß, am Fuße Bach genannt, anzuführen, welcher östlich von Neuschloß, am Fuße ber Anhöhe, auf welcher das alte Schloß erbaut war, seinen Ursprung hat, einen Forellenteich bei Neuschloß bewässert, auf hiesigem Gebiete Wühlen treibt und unterhalb der letzten Wühle, Wapenka, auf die Herrschaft Richenburg übergeht. Er verstärkt sich hiesigerseits durch zwei kleine unbedeutende Bäche, Raubenka und Wolfchinka, welche aus dem Gebirge bei Prosetsch kommen, und so wie die Nowohradska selbst einige Forellen enthalten. Bei St. Katharina sließt ein kleiner Bach, der Gränzbach genannt, in den auf die Herrschaft Politschka gehenden Weißbach.

Außer bem erwähnten Forellenteiche Nabi mat hat die herrschaft noch zwei, andere kleine Teiche, den Rauben ster, 1/4 St. von Neusschlöß, gewöhnlich mit Karpfen besetht, und den Posek aneker, 1/2 St. von Prosetsch im Walde gelegen, welcher als Wiese benutt wird. In Zabor und Vodmösti sind zwei kleine unbedeutende Mühlteiche; in Bor und unterhalb Zberas drei kleine Schwemmteiche.

Die Zahl aller Einwohner des Dominiums ist 7096. Dars unter befinden sich 214 protestantische Familien, helve tischer Confession, und 3 ifra elitische Familien. — Die Sprache ist überall die böhmische.

Die Saupt-Ertrags = und Nahrungsquelle ift die Landwirthschaft und neben berselben Flachsspinnerei und Leinweberei. Auch werden, namentlich im Städtchen Prosetsch, verschiebene Polizei = und Commets clai-Gewerbe, nebst etwas Sandel getrieben.

Weber ber ziemlich unfruchtbare Boben noch bas rauhe Klima find bem Ackerbaue und ber Biehzucht besonders günftig. Der Boben

besteht aus Thon ober Sand; bei Pfiluka findet man Mergel. Man baut Korn, haber, Gerste, vorzüglich aber Flachs und Erdäpfel. Obstebau beschränkt sich hauptsächlich auf die Gärten bei den haushaltunsgen und ist von keiner Erheblichkeit.

. Der Biehft and war am 30. April 1833:

|          | Bei ber Dbrigfeit.     | Bei ben Unterthanen.    | Bufammen. |
|----------|------------------------|-------------------------|-----------|
| Pferde   | -                      | 369                     | 369       |
|          |                        | · (323 Alte, 46 Fohlen) |           |
| Rindvieh | 86                     | 1713                    | 1799      |
|          | (2 Buchtftiere, 2 juns | (4 Buchtftiere, 2 junge |           |
|          | ge Stiere, 48 Kühe,    | Stiere, 1290 Rube,      |           |
|          | 34 Kalbinnen.)         | 805 Kalbinnen, 28       |           |
|          |                        | Maftochsen, 65 Bugs     |           |
|          |                        | ochsen, 49 junge Ochs.) |           |
| Schafe   | 599                    | 323 <sup>.</sup>        | 922       |
|          | (558 Alte, 41 gammer.) | (229 Mte, 94 &ammer,)   | •         |
|          |                        |                         |           |

Geflügel wird blof fur ben hausbedarf gehalten. Die Bienenzucht ift unbedeutend.

Die Bewirthschaftung ber obrigkeitlichen Gründe geschieht auf 3 Maierhöfen in eigener Regie (zu Neuschloß, Leschtina und Pristuka); zwei andere, in Pustina und Jabor, sind zeitlich verpachtet. In Neuschloß ist eine Schäferei.

Die Waldungen sind in 3 Reviere, das Neuschlosser, Posekaneher und St. Kathariner eingetheilt. Die Area der obrigkeitlichen und Kirchenswaldungen ist 2692 Joch 583 Al., die der unterthänigen 926 J. 1180 Al. Die Holzgattungen sind Tannen, Fichten, Kiefern, Lärchen, Buchen, Virken und Ahorn. Die obrigkeitlichen und Kirchenwälder geben einen jährlichen Ertrag von 2860, die unterthänigen von 697 Klafter. Das meiste Holz wird auf der Herrschaft selbst verbraucht.

Der Wildstand ift unbedeutend.

Bon größern In buft rie = An stalten besteht seite bem 19. Nos vember 1828 unter dem Namen Marienwald eine obrigteitz liche Glasfabrit, welche mit t. t. Landesfabrits Befugsnis, 1/2 Stunde östlich von Prosetsch, im Walbe, nächst der Stadt-Leitos mischler Gränze, errichtet worden ist und von einem Pächter betrieben wird. Sie liefert Hohl = und Taselglas und beschäftigte am 1. Jäner 1835 42 Personen. Außerdem wurden Polizeis und Commercial-Gewerde und Handel von 88 zünftigen Meistern mit 9 Gesellen und 19 Lehrlinz gen, zusammen von 116 Personen betrieben, wozu noch 166 Weber koms men, so daß die Zahl aller mit technischen, wozu noch 166 Weber koms men, so daß die Zahl aller mit technischen Industrie beschäftigten Personen 282 ausmacht. Darunter besanden sich: 4 Bäcker und Griesler, 5 Kaßbinder, 11 Fleischhauer (worunter wahrscheinlich auch die nicht besons ders angegebenen Bierschänker mitbegriffen sind), 14 Müller, 2 Rothsgreber, 2 Schlosser, 8 Schmiedte, 10 Schneider, 14 Schuhmacher, 6 Tischler und 4 Wagner. Handelsleute insbesondere sind 5 Krämer und

Saufirer, und 3 freien Sanbel Treibenbe. In Profetich werben Jahrmartte gehalten. (S. unten.)

Sanitate = Personen find: 1 Bundargt (in Reuschloß), und

3 Debammen (2 in Profeisch und 1 in Reuschloß).

Ein geregeltes Armen. Inftitut war am 1. Janer 1835 noch nicht vorhanden. Es besteht aber ein vom verstorbenen letten Besiter, Grafen Johann Anton harbuval von Chamare gestifteter Armenfonds, welcher am Schlusse bes Jahres 1834 ein Stammvermögen von 2044 fl. 23 fr. W. W. besaß, und im Verlaufe desselben Jahres 782 fl. 26 fr. W. W. Einkommen hatte, von welchen 96 Arme bestheilt wurden.

Bur Berbindung des Dominiums mit den benachbarten Drifchaften besteht eine, im J. 1830 begonnene, von Reuschloß über Bor, Prosetsch und Paseka nach St. Katharina führende Chauffee, welche sich beim lettern Dorfe mit der Chausse von Politschka nach Teutschrod vereinigt. Nach Leitomischel, Hohenmauth, Lusche und Richenburg führen Landwege. — Die nächste Post ist Hohenmauth.

Die Ortfchaften finb : .

1. Reufchloß (Romybrady, Noohradium), 5% St. (in geraber Linie) fo, von Chrubim und 11/4 Poftmeilen ifw. von hohenmauth, D. von 406 h. mit 639 E., worunter 1 ifraelitische Familie. Den Ramen Reuschloß führt bas D. erft feit ber Erbauung bes jedigen Schlosse im 3. 1774; bis babin hieß es, von feiner Lage unter ber Unhohe, auf welcher bas aite Schloß ftand, Dobbrady. Der von Schaller (G. 181) angegebene Rame Dum Bojj (Gotteshaus) mar nur in alterer Beit gebrauchlich, wo vermuthlich nur eine Rirche an ber Stelle bes jegigen Dorfes bestand. Es ift hier ein obrett. Schloß mit bem Sige des Wirthschaftsamtes und 4 Schloßeapelle zum beil. Alonsius, ferner 1 Pfarreirae jum beil, Jatob bem Gropern, mit 2 Prieftern, 4 Pfarrei und 1 Schule, fammtiich unter bem Patronate ber Obrigfeit, 1 Maierhof, 1 Schaferei, 1 Brauhaus (auf 15 gas) und 1 Branntweinbrennerei, 1 Birthshaus und 7 Muhlen, Much gehören gur Confcription bes Dorfes bie 1/4 St. entfernten Ginfchichten, Dubichowfta, 5 S., worunter 1 Diffe, unb Raubna, 13 g., worunter ebenfalls 1 Muble mit Brettfage. - Das Schloß ift, wie ichon bemerkt, im 3. 1774 und zwar vom tegtverftorbenen Grafen Johann Anton Barbuval von Chamare von Grund aus neu erbaut worden. Muf ber Unhöbe no. vom Orte fieht man nur noch einiges Mauerwert bes frubern Ochloffes, beffen Beftanbtheile größtentheils gum Baue bes neuen verwendet murben. - Die Pfarret fcheint im 3. 1688 gestiftet worden gu fenn, da bie Matriten nicht über biefes Sahr binaus. geben. Die Rirche, melche icon fruber beftanb, ift 4724 burch ben bas maligen Befiger ber herrichaft, Fürften Johann Erautfohn, ebens falls gang neu gebaut morben. Gie hat eine Lange von 58, eine Breite von 18 und eine bobe von 21 Glen, und enthalt die Familiengruft ber Grafen von Chamare, von welchen Graf Johann Lubwig, E. t. Geheimer Rath 2c., + 1. Juli 1764, und beffen britte Gemahlinn Unna Barbara, geb. Freifin von Sannig, † 26. Feb. 1778, nebst beren Sohne und Rachfolger im Besige ber herrschaft, Johann Anton, † 1808, fo wie beffen erfte Gemahlinn Maria Johanna, geb. Grafinn von Balbftein, † 1793, bier beigefest find. Um hochaltare ift ein gutes Gemalbe, 6 Ellen hoch und 4 Ellen breit, bie Enthauptung bes beil. Jafob bes Größern barftellenb, von Rarl Altmann, Bon ben 4 Glocken bat bie attefte und größte die Jahrezahl 1602. Eingepfarrt find, außer Reufchloß felbft, die hiefigen Borfer: Chotowie, Dworifcht, Daus bramit, Jamornitschet, Leschtina, Motra-Chota, Reuborf, Pobhoran, Priluta, Puftinta, Rybnicet, Gucha= Chota, B dan und ber hiefige Untheil von Branit, fo wie die frembherricaftlichen Dolan (hft. Richenburg), Libegfina (hft. hrochows Teinis) und Bnfota (Stabt Britomifchel).

2, Chotowig, 14 St. ö, von Reufchiof, D. von 47 f. mit 262 C., ift nach Reufchlof eingpf. und hat 1 icon 1850 bestandene, auf einem bugel n. vom Orte liegende Filialtirche jum heil. Protop mit

a Glocken.

8. Daubrawie, 11/4 St. nnw, von Reufchloß, D. von 34 f. mit 225 G., worunter 1 procest. Famille, nach Reufchloß eingpf.; 1/2 St. abfeite liegen 5 einzelne Baufer, 2Bbolich genannt.

4. Dwofifcht (Dwofiffte), 1 St. n. von Reufchloß, D. von 16 B. mit 91 G., worunter 1 protest. Familie, nach Reufchloß eingpf., hat

1 Shule.

5. Jawornitschet (Bawornicek), 1 St. nno, von Reuschloß, D. von 21 H. mit 432 E., worunter 2 protest. Familien, ist nach Reus folo f eingpf., und hat 1 Duble; 1/8 St. abfeits liegt die Ginschicht Pus ftinka, 10 S.

6. Leichtina (Lefftina), 3/4 St. nnm. von Reufchloß, D. von 62 h. mit 411 E., worunter & proteft. Familien, ift nach Reufchloß eingpf. und hat 1 Maierhof und 2 abseitige Mühlen (die Dolaner und bie Bas penter); auch ift gu Leichtina bie 6. angranzenbe Ginfcicht Gruns baum (Beleng Strom), an der Strafe nach Lufche, 26 D., worunter 1 Birthehaus, confcribirt.

7. Mofra Bhota, 1/2 St. w. von Reufchloß, am Bache Rowohrabfta, D. von 43 h. mit 232 G., nach Reufchloß eingpf.; 1/4 bis 1/2 St. abs seits liegen die Polanter und die haberter Muhle, und 1 einzels

nes Baus.

8. Reuborf (Comawes), 3/4 St. fo. von Reufchloß, am Landwege nach Politichta, D. von 36 B. mit 237 G., nach Reufchloß eingpf.

9. Pobheran, 1/2 St. n. von Reufchloß, an der Strafe nach Lufche, D. von 25 B. mit 145 E., worunter 5 protest. Familien, nach Reu= Schloß eingpf.

10. Priluta, 1/2 St. no. von Reufchlof, D. von 55 D. mit 316 E., von melchem 20 D. ber Stabt Beito mifchel gehoren, ift nach Reu= fchloß eingpf. und hat hiefigerfeits 1 Maierhof und 1 ifrael. Familie.

11. Rybnicet, 1/4 St. nnw. von Reufchloß, an ber Strafe nach Lusche, D. von 12 h. mit 61 E., nach Reuschloß eingpf.
12. Sucha. Shota, 1 St. no. von Reuschloß, D. von 29 h. mit

190 G., worunter 1 protest. Familie, nach Reufchloß eingpf.

13. Bolfcan (Wolffan), 1 St. fo. von Reufchloß, am gandwege nach Politichta, D. von 25 f. mit 140 G., worunter 1 proteft. Familie, nach Reuschloß eingpf.

14. Branie, 3/4 St. fo, von Reufchlof, D. von 21 f. mit 119 E., von welchen 8 f. ber Stabt Leito mif del gehören. Der hiefige Untheil, bei welchem 2 Mühlen und 4 proteft. Familien, ift nach Reufchloß, ber Leitomischler nach Mlabotidow eingpf.

13. Profetsch (Profec), 11/4 St. fim. von Reufchloß, an ber Chauffee nach St. Ratharina und an bem fleinen Bache Bolfdinta, unterthäniger

Markifleden von 169 S. mit 1029 E., worunter 37 protest. Kamilien, hat 1 Pfarrtirde gum beit. Ritolaus B., 1 Pfarrei und 1 Schule, fammilich unter bem Patronate ber Dbrigfeit, 1 atatholifches Bets haus, sammt Pastorswohnung, 1 atatholische Schule, 1 Rathhaus, 1 Wirthehaus, 1 Mühle und 1/2 St. abseits 1 Jäger = und 1 hegerhaus. Auch ift zu Prosetich die 1/2 St. ö. im Walde gelegene, seit 1828 biftebende obrettl. Glasfabrit Darienmalb confcribirt. Die Rirche bestand hon 1851 als Pfarrfirche; in spaterer Beit gehörte fie als Filiale jum Reufchlofs fer Sprengel und erft 1754 murde fie wieder mit einem eignen Pfarrer verfeben, für welchen bamals auch von ber Obrigfeit bas Pfarrgebaube errichs tet murbe. Bon ben 8 Gloden haben bie größern bie Sahrzahlen 1610 und 1785. Eingepfarrt find, außer Profetich felbit, bie biefigen Dörfer Bor, Martenis, Pofeta, Podmeftj, Babor und Bberas nebft ber Glasfabrit Marienwalb. Die Latholische Schule besteht feit 1728 und ift 1804 von ber Obrigteit neu erbaut und 1826 erweitert worben. Das atatholische Bethhaus hat bie Gemeinde 1784 und bie Paftorswohnung 1822 errichtet. - Das Städtchen hat einen Marktrichter und führt im Baps pen, welches ihm Kürst Johann Arautsohn 1720 verliehen haben soll, drei Berge, auf beren mittlerem ein Sahn mit aufgehobenem rechten guße ftebt; über bem Schilbe ift ein birich in laufenber Stellung. — Unter ben Gins wohnern, bie größtentheils von ber Candwirthichaft, Spinnerei und Bebes rei leben, find 31 gunftige handwerksmeister und 5 handelsteute. Das Stadton hat Privilegien von Kaifer Karl VI., 1729, auf 43ahr markte (Donnerstag nach Georgi, Montag vor Maria Magb., vor Theresia und por Ratharina), auf welchen ber Berfehr in 32 Buben und 56 Stanben betrieben wird. Die von der Kaiserinn Maria Theresia 1751 verliehenen Bodenmärkte werben nicht gehalten.

16. Bor, 3/4 St. f. von Renfchloß, an ber Chauffee nach St. Rathas rina, D. von 51 h. mit 258 E., worunter 26 protest. Familien, nach Profetsch eingpf.; 1/2 St. abseits liegt bie aus 3 h. bestehende Einsschicht Borta.

17. Martenis (Martenice), 13/4 St. fm. von Reufchloß, D. von 50 h. mit 317 G., worunter 22 protestantische Feilien, nach Profetich einapf.

18. Pafeta, 13/4 St. siw. von Reuschloß, an der Chaussee nach St. Katharina, D. von 57 h. mit 416 E., worunter 20 protest. Familien, nach Profetsch eingpf.; 1/4 St. abseits liegt die aus 2 h. bestehende Einschicht Sasawa.

19. Pobmeftj, 1 St. siw. von Reufdloß, unweit n. von Prosfet ich, wohin es eingepfarrt ift, D. von 53 h. mit 295 E., worunter 18 protest, Familien, hat 1 Mible mit Delstampfe; 1/4 St. abseits liegt bie Ginschicht Klein : Pafeta aus 3 h. bestehenb.

20. 3 a bor, 11/4 St. sim. von Reufchloß, D. von 101 S. mit 686 E., worunter 46 protest. und 1 ifrael. Familie, ift nach Profetsch eingpf., und hat 1 Maierhof und 1 Mühle mit Brettsage; 1/4 St. abseits liegt bie Einschicht Pastwifto, 14 S.

21. 3 b eras, 3 4 St. fm. von Reufchlof, D. von 70 D. mit 438 E., worunter 12 proteft. Familien, nach Profetich eingpf.

22. St. Ratharina, gewöhnlich Katharein (Swata Katefina), 21/4 St. f., am Bereinigungspunfte beiber Chaussen, D. von 38 h. mit 204 C., worunter 17 protest. Familien, nach Borowo (Stabt Politschafa) eingpf. Das D. ist eigentlich nur ein Theil ber größern gleichnamigen Ortsschaft, von welcher bas Uebrige theils zur herrschaft Leitomischel,

theils ber Stabt Politidfa gebort; beim lebtern Antheile ift 1 Ris lialtirde ju St. Ratharina.

23. Puftina, 11/4 St. n. von Reufdloß, D. von 44 G. mit 243 G., ift nach Repnit (oft. Grochow-Teinis) eingpf. und hat 1 Maierhof. Mußerbem bifigt bie Berifchaft Reufchloß:-

24. von Bbyfota, einem gur Oft. Ceitomifchel gehörigen D.,

## \* Allodial = Herrschaft Richenburg.

Die Erbauer ber uralten Burg Richenburg, welche mahrscheinlich einen fehr großen Theil, wo nicht das ganze Gebiet ber gegenwärtigen Serrichaft Richenburg befagen, haben fich nicht in hiftorischer Erinnerung erhalten. Als muthmaßlicher Befiger tommt gegen bas Ende bes XIV. Sahrh. Smilo Flaffta von Pardubig vor, welcher in Urkunden öfters mit bem Prabicate "von Richenburg" erscheint. 3m 3. 1425 wurde die Burg von den Baifen eingenommen und zerftort, mag aber bald wieder aufgebaut worden fepn; doch ift nicht bekannt, von wem. Um bas Jahr 1440 war Kolda von Nachod, aus bem Geschiechte der Berka von Duba und Lippa, Herr der Burg und Herr-Schaft Richenburg. 3m 3. 1457 murbe biefer, ober fein Sohn, als Berbundeter Mainhards v. Neuhaus, von Georg von Po-Diebrab feiner Guter verluftig erklart, und die Burg, mahrscheinlich als ein Raubneft, zerftort. Ihre fernern Schickfale find nun langer als ein halbes Jahrhundert in Dunkel gehüllt. Anfangs bes XVI. Jahrh. besaßen die Ereka von Lippa, welche die Burg wahrscheinlich wieber erbauten, bie herrschaft. Bon biesen gelangte fie im 3. 1530 an bie mährische Linie des Hauses Waldstein, dann um das 3. 1552 abermals an die Berka von Duba und Lippa, welche sie bis zum Erlofchen ihres Stammes im J. 1706 befagen. (G. Sft. Babel, Bungl. Kreis). Die Berrichaft Richenburg tam hierauf in ben Befit bes Grafen Wenzel Albrecht von Webna und Freudenthal, welcher fie im 3. 1718 an Wengel Norbert Detavian Grafen von Kinfen für die Summe.von 336000 fl. und 900 fl. Schlüsselgeld verkaufte. 3m Befige ber Grafen Rinfen blieb fie nun bis jum 3. 1823, in welchem fie Graf Philipp Rinfen, jugleich mit ber Berrichaft Chrauftowit, fur eine Million Gulben C. DR. an Rarl Alexander Fürsten von Thurn und Taris verkaufte. Der ge= genwärtige Bifiger ift feit bem 3. 1827 Fürst Marimilian Rarl von Thurn und Taris als Erbe feines Baters. (G. Landtaff. Sauptb. Lit. R. Tom. VI. Fol. 137.)

Die Granzen ber herrschaft find gegen Often bie herrschaften Neufolog uub Politichta, gegen Guben die in Mahren liegenden Berrichaften Ingrowit, Neuftabtel und Saar, gegen Westen ein Theil ber Berrichaft Chraft, bas But Studenes im Caslauer Rreife, bann bas But Freiham= mer, die herrschaft Nassaberg und Bestandtheile ber Dominien hros chow-Teinis, Rossis und Prestamle, gegen Norden die Dominien Chrast, Koschumberg und Neuschloß. Die herrschaft liegt beisammen und ihr Flächeninhalt beträgt über 5 Meil., die benutte Bodenstäche aber nach dem Katastrals Zergliederungs = Summarium:

|                       | Domin | ricale. | Rustic | ale. | Bufammen. |      |  |
|-----------------------|-------|---------|--------|------|-----------|------|--|
|                       | Soc.  | □M.     | Zoc.   | □£i. | Zoc).     | □£ī. |  |
| Un ackerbaren Felbern | 2638  | 876     | 13938  | 440  | 16576     | 1316 |  |
| = Trischfeldern .     |       |         | 23     | 76   | 23        | 76   |  |
| = Wiesen              | 1471  | 862     | 5272   | 718  | 6743      | 1580 |  |
| = Barten              | 35    | 1483    | 334    | 1550 | 370       | 1433 |  |
| = Teichen mit Wiefe   | n     |         |        |      | •         |      |  |
| vergl                 | 236   | 1486    | 1      | 1384 | 238       | 1270 |  |
| = Hutweiden ic        | 1036  | 1107    | 4316   | 754  | 5353      | 261  |  |
| = Waldungen           | 10822 | 585     | 1266   | 1342 | 12089     | 327  |  |
| Ueberhaupt            | 16241 | 1599    | 25153  | 1464 | 41395     | 1463 |  |

Die Lage ber Berrschaft ist burchaus gebirgig; selbst ihr schmal zulaufendes nördliches Ende, obwohl ber niedrigfte Theil der Berrichaft, ift schon jenseits ber Grange bes Flachlandes. Mus biefem erhebt fic mit allmählicher Unfteigung das Land immer mehr in fudlicher Richtung bis auf ben hohen Bebirgeruden im Guben bes Rreifes, melcher bier ploglich in das Thal der Schwarzawa abdacht, die hier die Landes granze bilbet. Diefer Gebirgeruden, welcher im Berlaufe bes europat fchen Sauptgebirgszuges liegt, erreicht hier nach ben barometrifchen Dels fungen bes herrschaftlichen Dberforftere und beeibeten Landmeffere, D. S. von Lufet, bei Rarlftein eine Sohe von 425 D. Rl. über ber Gibe bei Sanburg. Er hat, wie in feinem gangen Berlaufe zwischen Bohmen und Mahren, fo auch hier, nichts Musgezeichnetes in feinen außern Um= riffen. Abgeplattete, meift langgebehnte Ruden schließen, ohne burch bebeutenbe Thaleinschnitte ober tiefe felfige Schluchten getrennt zu fenn, ans einander, oder verlaufen fich in groß und flach wellenformige Berggeffal-Rur die vorzugeweise fogenannten Berge bei Berales ten ineinander. erheben fich mehr tuppenformig, und trennen fich an ihren flach juge rundeten Gipfeln etwas deutlicher, ohne jedoch durch ihre Gestaltung fehr bedeutend hervorzutreten ; fie erreichen beiläufig bie oben angegebene Sobe bes Sauptrudens, zu welchem fie auch gehoren, obwohl fie burch bie mertwurdige Riederung zwischen Swratta, Chlumietin und Berales Davon getrennt icheinen. Bon dem Sauptkamme fallt an ber Dfifeite ber Berts schaft ein Nebenjoch in nördlicher Richtung über Bukowina und Frantillet ab, wo es fich noch auf gleicher Bohe mit bem hauptruden halt, aber weftlich gegen Richnem ziemlich fleil abbacht, und feinen Sug zwifchen Richenburg und Profetsch (Hft. Neuschloß) bis gegen Doln bei Luge por ftredt, welches ber tieffte Punkt ber Berrichaft mit 312 D. Rt. Meeret

hohe ist. Ein anderes minder hervorgehobenes Gebirgsjoch verläuft ebenfalls nördlich von Diedowa über Woldrich gegen Stutsch. Es bildet einen breiten nach Norden allmählich abdachenden Rücken, auf welchem sich mehre unbedeutende Ruppen und steinige Anhöhen, die sogenannten Horky und der Berg Humberg bei Stutsch, etwas hervorheben. Im westlichen Theile der Herrschaft, dei Plinsto, fällt der Gebirgsrücken

mit größerer Steilheit gegen Rorben und Nordweften ab.

:

Der größte Theil dieser ausgedehnten Gebirgsgegend gehört ber Urformation an, und Gneus in mannidfaltigen und oft fehr fchonen Aban= berungen bilbet bie vorherrichende Feldart, fowohl am Sauptruden als in feiner füblichen Abbachung gegen bas Schwarzawa-Thal, und in feiner nordlichen Berflachung bis Witanow, Slineto, Blatny und Diebowa, bann im Rebenjoche von Frantiffet bis nach Rutrin, an beffen Weftseite ber von Krauna nach Richenburg binabfliegende Bach bie Granze biefer Felsart bilbet, fo wie beffen am untern Ende felfiges Thal die Trennung bies fce Rebenjoches vom zweiten vorermahnten bezeichnet. In biefem Gebiete ber Gneueformation finden fich ichone Abanberungen biefer Felbart, hauptfachlich bei Karlftein und Swiatka. Groteste Felsmaffen find bie Sumbolta = Felfen bei Frantiffet, Alt=Rarlftein, eine aus großen Keletrummern beftehende ruinenahnliche Felegruppe; der Beife Felfen und ber Pronicen bei Millau. Bei Swratauch fcheint, wie auch in andern Gegenden diefes Urgebirgstammes, ber Gneus in Glimmerfchiefer übergugeben. Frembe Lager im Gneufe find febr gablreich, hauptfachlich Lager, ober vielmehr Stode von hornblendegestein mit Granat= und Magnet= eifenstein, bavon ber ftartite bei Ruba, minder bedeutende im Balbe nordlich von Swratauch, bei Bohmisch=Ribna und bei Chlumietin bekannt find. Ein viele Klafter mächtiges stockahnliches Lager von körnigem Ralkftein, mit etwas Asbest und Gerpentin, tommt bei Richnom vor. Quargerpftalle, welche auf bas Borhandenfenn von Gangen beuten, finden fich hie und da in der Dammerde bei Rartstein, eben fo auch gro-Bere und kleinere Blode von Quarz, welche in ben Glashutten benütt merben.

Nörblich von Hlinfto, Blatny und Diebowa, und westlich bes erwähnten Richenburger Baches, wird das etwas niedrigere Gebirge von Thonschlefer gebildet, welcher theils talkartig und leicht in dunne Platten spaltbar, wahrscheinlich zu Dachschiefer verwendbar, jest aber bloß als Mauerstein benützt, im Zwaras-Walbe bei Kladno gebrochen wird. An den sogenannten Horty bei Certowina und nörblich von Diedowa, geht der Thonschiefer in Kieselschiefer über, und nörblich von Diedowa, geht der Peldspathkörner. Lager von armen Thonessenstein kommen bei Woldrich vor. Bei Richenburg sindet sich im Thonschlefergebirge ein Stock von sehr feinkörnigem, schwarzem, dem Basalte ähnlichem Granite, welcher hie und da Bänke und Trümmer von Thonschiefer eingeschlossen enthält. Dieser Granit läßt sich westlich von Richenburg über Stutsch

und öftlich über Perales verfolgen, wo er mahrscheinlich kleinere Stocke und Gange im Thonschiefer bilbet, und vielleicht mit den ausgedehntern Granitbildungen auf den benachbarten Dominien zusammenhangt. Der mit dem Granite in Berührung stehende Thonschiefer wird hier als Wege

ftein gebraucht.

Der nörbliche Rand ber Herrschaft wird von der Plänerkalksteins Formation gebildet, welche sich hier aus der Chene des Kreises die Stustiko, Stiepanow, 3boschno, Lhota, Petalek, an den Fuß des Gebirges herauszieht, wo sie in scharf abgeschnittenen süblich abkallenden steilen Berglehnen endet, so daß zwischen der Flökformation und dem Urgebirge sich ein Thal bildet, welches dem Hauptgebirgezuge fast parallel läuft, und gleichsam den Fuß desselben einfaßt. Nördlich und nordöstlich von Richensburg, gegen Koschumberg und Neuschloß, ist das Flöhgebirge von Thalsschluchten durchzogen und im engen Thale des Richenburger Baches läßt sich die Urformation unter dem Flöhgebirge bis über Brod hinad versfolgen. In dieser Formation sindet sich ein Lager von Braunkohle bei Stutisto, auf welchem noch vor wenig Jahren Berghau getrieben wurde.

Bon jüngern Gebirgsbildungen kommen hier merkwürdige, und wie es scheint mächtige Ablagerungen von Braun= und Raseneisenstein vor; sie sinden sich vornehmlich an den mehrerwähnten Horky und wurden noch vor Aurzem durch eine Menge Schürfe abgebaut, und das Erz in letterer Zeit auf andere Dominien verführt. Besonders merkwürdig und wichtig aber ist die ausgedehnte Ablagerung von Töpferthon in der oben erwähnten Niederung des Gebirgsrückens zwischen Swratka und Chlumietin, welche über drei Klaster mächtig, von einer schwachen Lage von Torf und Sand bedeckt ist, und durch eine zahllose Menge von Gruben und Löchern (eben nicht auf die zweckmäßigste Weise) von den Töpfern zu Hlinsto und Swratka gewonnen wird. Diese Niederung bildet eine Art von Thalkessel, welcher sich in das Schwarzawa-Thal öffnet und mit diesem sast gleiches Niveau hat.

Die Gewässer der herrschaft entspringen fast sammilich in ihrem Bezirke und fallen theils dem Stromgebiete der Donau, größerntheils aber bem der Elbe zu. Die Wasserscheide zieht sich durch den südlichsten höchesten Theil der herrschaft, und läuft von den sogenannten Bergen bei Herales durch die Niederung zwischen Swratka und Chlumietin, dann über Cachnow und Frantisset. Zum Gebiete der Donau gehörend entspringt aus den Sümpsen an den Bergen bei herales die Schwarz am a oder der Schwarz dach. Sie fließt als ein mäßig starker schnule ter Waldbach Anfangs in nördlicher, dann in nordöstlicher Richtung die Swratka, wo sie sich in einem Bogen südöstlich, und dei Millowy östlich wendet. Hier verengert sich ihr Thal und die Anfangs sansten Gehange werden steiler und felsig. Sie bildet die Ingarowie die Gränze zwischen Böhmen und Mähren, tritt dann ganz in das letzere Land ein, und vereinigt sich bei Brünn mit der Zwittawa. Nur einige unbedeutende

Sebirgsflußchen fallen ihr vom Gebiete dieser herrschaft zu, darunter die merkwürdigsten ber Absluß bes sogenannten "Gräslichen Brunnens," einer reichen Quelle, welche auf dem Gebirgsrücken bei Karlstein entspringt, der hlu čal, welcher bei Damaschin entspringt, und ber kleine durch Swratauch fliegende Bach.

Bum Elbgebiete gehorenb entspringt an ber Rordfeite ber oben ermahnten Beraleger Berge: 1. Die Chrubimta; fie flieft nordwestlich nach Hammer, Blatny und Hlinfto, wo sie um bas höhere Gebirge einen Bogen bilbet und fich westlich über Witanow auf angranzenbe Dominien wenbet. Mit ihr vereinigen fich eine Menge fleis ner, im hiesigen malbigen Gebirge entspringender Gewässer, unter melden ber Chlumietiner Bad, faum 1/2 St. von der Schwarzama entfernt, von dieser bloß burch die Thalebene zwischen Swratka und Chlu= mietin getrennt ift. 2. Der Richenburger Bach; er entspringt im Walbe oberhalb Krauna, nimmt mehre kleine Flüßchen auf, welche am Franzensborfer Gebirgejoche entspringen, und flieft nordlich gegen Dolp, wo er fich mit dem Neuschloffer Bache vereinigt. Sein Thal wird unterhalb Rrauna enge und felfig, und hat besonders bei Richenburg, wo die Bande von Granitmassen gebildet werden, malerisch schone Parthien. 3. Der im 3 maras = Balbe entspringende Bach, wel= cher gleichfalls nördlich burch Wontiechow, Ranna, Woldretis und 3biaret fließt, Anfangs Cerný Potok (der Schwarze Bach), bann Wildbach, und nach seinem Eintritte ins flache Land Benbro genannt wird.

Von ben 13 ber Obrigkeit gehörenden Teichen sind 12, im Gesfammtausmaße von 235 Joch 1351 IRI., an den Dämmen schabshaft, und werden zeitweilig als Aecker und Wiesen benütt; nur einer, Stary genannt, ist mit Fischen besett; dasselbe ist der Fall mit den Rusticalteichen. An gutem Quells und Trinkwasser leiden mehre Orte, besonders die im nördlichen Theile der Herrschaft auf der Höhe des Flöggebirges liegenden, zuweilen Mangel. Die Schwarzawa und der Hucal führen Forellen und Krebse.

Die Balbungen wurden nach ber neuen Forstorganistrung im 3. 1830 in das Cachnower, Bukowiner, Millauer, heraleher und Wochoser Revier abgetheilt, und zerfallen in 9 isolirte Waldsstrecken, wovon die größte, der Cachnower oder Karlsteiner Wald, 6656 Joch 1167 St., ber heraleher, auf den sogenannten Bergen, 2947 Joch 47 Kl., und die übrigen 7, meist in der Nähe von Richenburg liezgenden Waldstrecken zusammen 1103 Joch 142 Kl. Fläche enthalten. Das sährlich zu schlagende Holz beträgt gegenwärtig 2120 Kl. harte und 15300 Kl. weiche Scheite von % Ellen Länge. Ein großer Theil des Polzes wird durch die hiesigen Glashlitten verdraucht, vieles auch an die Unterthanen in den Städten und auf fremde Dominien abgeseht. Der Waldbau wird theils durch Saat aus der Hand, theils durch die Pstan-

jung betrieben, und zur Culturbeförderung sind Abzugsgräben zur Entmässerung sumpfiger Gegenden angelegt. In den beiden größern Waldstrecken sind in den höhern Gebirgstagen die Tanne und die Fichte die
fast allein herrschenden Waldbäume; diese bilden eigentliche Hochwaldung, und es haben sich, besonders im Millauer Revier, einzelne Stämsme von 600 bis 1000 Aubitsuß Holzmasse, so wie ganze Bestände von
310 bis 315 Alaster (zu 60 Aubitsuß Wasse) auf einem Joch Fläche
erhalten. Reine Buchenbestände kommen nicht vor, doch sindet sich bieser
Baum in gemischter Waldung mit Fichte, Tanne und Uhorn. Lärchen
wurden seit 30 bis 35 Jahren angepslanzt und gedeihen sowohl untersmengt als in ganzen Beständen. In den mittlern Gebirgstagen ist die Fichte und Tanne mehr mit Buchen, Ahorn und Birken untermiengt,
und in den niedern mehr ebenen Gegenden sinden sich Kiefern, Fichten,
Birken und Erlen mehr oder weniger vorherrschend in ganzen Beständen \*).

Der Wilbstand ist dem Areale und der Localität angemessen; das Gehäge wird alle 3 bis 4 Jahre abgejagt, und ber jährliche Erttag giebt im Durchschnitte 1 hirsch, 35 bis 40 Stück Rehwild, 350 hasen und 200 Stück Rehhühner. Bon Raubthieren sinden sich Füchse, Marder, Itis und Wiesel, und von größern Raubvögeln horstet der Flußadler und der Goldadler (Falco haliaetos und F. fulvus). Der Bogelfang ist nicht unbedeutend, besonders sinden sich Areuzschnäbel, Kernbeißer und Leinsinsten häusig, wie auch Weins und Wacholberdrosseln. Dohlen werden in einigen Orten von den Einwohnern auf ähnliche Weise, wie in andern Gebirgsgegenden Böhmens der Staar, gehegt und die Jungen werden gegessen; es werden nämlich an hohen Bäumen bei den häusern keine Kästen oder ausgehölte Holzcylinder befestigt, in welchen diese Wögel niesten; nicht selten sinden sich in solchen Hecken unter den von gewöhnlicher schwarzer Farbe ganz weiße Individuen, sogenannte Kakerlaken oder Albinos.

Der Adergrund ift ber felfigen Unterlage gemäß, burch beren Berwitterung er sich gebilbet hat, größtenthells mager und mehr sandig und steinig, bei Swratka aber und in ber Gegend um Richenburg mehr thonig. In ben höhern Gebitzisgegenden, welche nicht mit Waldvegetation bebeckt sind, wie bei Frantissel, Wust-Ramenis, Swratauch, Chlumietin, und auch in ben niedern Gegenden bei Stutsch, erschweren die zahltosen, unter ber seichten Dammerde verborgnen Felsblöcke die Benühung des Bobens als Ackergrund, und nut durch mühsames Herausschaffen dieser Block ließen sich einige Gründe in Aecker umgestatten, bei welchen diese Felsblöcke als Einfriedigung dienen, ober anch zu großen haufen ausges

<sup>\*)</sup> Diefe aussuhrliche Darftellung bes Richenburger Forftwefens verbanten wir, nebft vielen andern intereffanten Rachrichten und Bemerfungen, ber gefälligen Mittheilung bes fürftlichen Oberforftets zu Kartftein, herrn Peter heinrich Gbien von Enfet.

thurmt, nach und nach als Baufteine und zur Strafenbeschutterung verswendet werden. Die Cultur ist daher in den meisten Gegenden mühevolt und selbst der beste Grund kann kaum als mittelmäßig classisciert werden. Die Hauptprodukte des Landbaues sind Erdäpfel, Haber und Flachs, wes niger wird Sommerkorn und nur in den niedern Gegenden etwas Waisen und Gerste angebaut. Früher wurde auf den herrschaftl. Maiereien auch Buchwaizen (Polygonum kagopyrum) mit Bortheil gebaut. Hier, besonders bei Richenburg und tiefer nördlich, wird auch etwas Obst, namentlich Pflaumen, Aepfel und Birnen erzeugt. In den höhern Gegenden ist die Bogelkirsche der einzige Obstdaum, dessen Krüchte nebst Heidels und Preiselsbeeren die übrigen Gattungen erseben müssen.

Von ben 9 M diereien ber herrschaft sind 7 ganz aufgelöst und emphyteutisit, 2 aber zeitweilig verpachtet. Der landwirthschafte liche Biehstand ber Unterthanen mit Inbegriff ber Maierhosspächter zählte im herbste 1835 in allem 390 St. Pferde, 7403 St. Rindvieh, 1860 Schafe und 136 Ziegen. Schweine werden nur zum hausbebarke gehalten; Gestügel, hauptsächlich Gänse, ziehen einige Orte auch zur Auss

fuhr; Bienengucht wird nur wenig betrieben.

Die Rahrungsquellen ber Unterthanen find Lanbbau und Inbuftrie. Das Sauptproduct des Landbaues, welches zugleich das bedeutenbfte Mas teriale für weitere Verarbeitung liefert, ift der Klachs. Auf die Wich= tigkeit und Menge biefes Productes tagt fich aus der großen Ungahl bei ben meiften Orten ifolirt ftehender Darr= und Brechhaufer (220 auf der gangen herrschaft) schließen, und ber Blachsbau begrundet den Wohlstand vieler Drifchaften. Ein großer Theil Blache tommt roh zur weitern Berführung, viel wird aber auch hier versponnen und zu Leinmand verars beitet. Ein anderer wichtiger Industriezweig ist die Töpserei, welche in mehren Drifchaften betrieben wird. Das hier erzeugte ordinare Zopfer= geschirr wird burch einen großen Theil von Bohmen und Dahren bis nach Ungarn verführt. Die Berfertigung von Solzgeschirren, fo wie Rallfteinbrechen und Raltbrennen, ernahrt ebenfalls viele Familien. Bon größern Industrie = Anstalten finden fich 2 Glashutten. Sonft mar hier ein Gifenwert und viel Bergbau auf Gifenerze, welcher aber jest burchaus aufgehört bat. Dit Ausnahme ber beiben Stabte Stutich und Plinfto, von welchen ber Gewerbsstand bei ihrer Topographie angeführt wird, ift bie Bahl ber Gewerbtreibenden wie folgt : 8 Bader, 1 Brauer, 80 Bierschanker, 1 Brannimeinbrenner, 4 Fagbinder, 17 Fteischer, 1 Bartner, 2 Glafer, 16 Griedler, 34 Suffchmiebte, 1 Raltbrenner, 1 Maurer, 73 Müller, 1 Delfchläger, 1 Rauchfangkehrer, 1 Rosolios fabrifant, 1 Schleifer, 8 Schloffer, 15 Schneiber, 23 Schuhmacher, 1 Seifensieber, 12 Tischler, 4 Wagner, 1 Ziegelstreicher und 1 3ims merer, jufammen 308 Bewerbeinhaber mit 97 Befellen und 22 Lehrs lingen von Polizeigewerben; von Commercial = Gewerben: 2 Buchs binder, 1 Feilenhauer, 1 Glafermeister, 1 hutmacher, 1 Lederer, 667 Leins weber, 4 Leinwandbleicher, 1 Papiermacher, 1 Potaschensieder, 1 Riesmer, 2 Seiler, 1 Sattler, 1 Siebmacher, 71 Töpfer, zusammen 755 Gewerbsinhaber mit 57 Gesellen. Handel treiben 4 Kausseute mit gemischten Waaren, 6 Hausser und 49 Markthändler mit hier erzeugten Leinen = und Töpferwaaren. Das Sanitas = Personale besieht aus 1 Bundarzte und 24 geprüften Bedammen.

Bur Belebung ber Industrie tragt bie von Teutschbrob nach Politschta und weiter nach Brunn führende Saupt fir a fe und Chauffee, welche die herrschaft in ihrer Mitte von Westen nach Often int einer Länge von 11413 Wiener Klaster durchschneibet, Bieles bei. Gine ans bere chaussemäßig hergestellte Straße verbindet diese mit der Chrudimer Hauptstraße und durchschneibet die herrschaft von Norden nach Suben, ebenfalls fast in Ihrer Mitte, von Stutsch und Richenburg nach Swratta. Mehre Verbindungswege, besonders von Richenburg aus, sind ebenfalls in neuerer Zeit in gutem Zustande hergestellt worden. Ueberhaupt hat die herrschaft, außer der Aerarial-Hauptstraße, 25970 Kurrentsist. Kunstzstraßen, welche durch die Thätigkeit des gegenwärtigen Oberamtmanenes Seidel bis zum J. 1835 größtentheils sahrbar hergestellt waren. Die nächste Post ist Chrudim; in Richenburg ist eine Briefesammtung.

Die Sprache ber Einwohner ist burchaus bie böhmische; nur in Herales wird auch Teutsch gesprochen. Die Anzahl ber Einwohner beträgt nach ber letten, im J. 1834 vorgenommenen Conscription 29087; bavon bekennen sich 21807 zur katholischen Religion, welche 1 Dechantei, 5 Pfarrkirchen, 2 kocalien und 7 Filialkirchen besiehen. Akatholiken sind 7175, diese haben 2 Pastorate auf der Herschaft, welche dem Superintendenten zu Ingrowit in Mähren untergeordnet sind; viele Ortschaften sind ben Pastoraten zu Prosetsch und Keleczp auf den angränzenden Dominien zugetheilt. Juden sind 105, von welchen der größte Theil jedoch fremdherrschaftliche Unterthanen sind, da hier nur 4 häuser von Judensamilien als unterthänigen Schutzieht, die übrigen in den Ortschaften einzeln lebenden Judensamilien aber in der Evibenztabelle ausgeführt werden.

Das neu organisirte Armeninstitut besitt bereits ein Bermogen von 1018 fl. C. M. und 2215 fl. B. B., von bessen Intereffen und anderweitigen Ginkunften bie Armen des Dominiums, mit Ausnahme der beiden Städte, in welchen eigene Armenanstalten bestehen, nach Möglichkeit unterstützt werden.

### Die Ortschaften sinb:

1. Richenburg, 21/2 M. 18. von Chrubim, ber Sig ber herrschfts. Temter, besteht aus ber Burg Richenburg und bam gleichnamigen Markt fleden, von 90 h. mit 575 E., welcher in älteren böhmischen Urkunden die Ramen Přebhraby, Pobhraby, Radině führt, zus

weilen auch Borburg genannt wird. Die Burg besteht aus einem maffiven, 2 Stodwerte über bem Erbgefcos boben, einen vieredigen hofe raum einschließenden Gebaube mit einem runden Thurme, fie fteht auf einem Felfen, welcher an ber Bestfeite bes engen, vom Richenburger Bache burchftromten Thales einen fteilen Borfprung bilbet, und ift vom Martte Richenburg ebenfalls durch eine felfige Schlucht getrennt; über welche eine fteinerne Brude führt. Bon ben Außenwerten finden fich nur noch Ruis nen und bas hauptgebaube, welches bis jum 3. 1797 gleichfalls ohne Dachung und größtentheils Ruine war, wurde von Grafen Philipp Kinfen wieder bergeftellt und zu einer hrichft. Wohnung eingerichtet. Es enthalt gegenwartig mehre Kanzleien und wird von einem Abeile der brichftl. Beamten bewohnt'; auch enthält es eine Rapelle. Die Lage ber Burg ift romantifd, obwohl fie fast rings von bobern, jum Theile felfle gen Unboben überragt wirb, und nur gegen Rorben, nach bem Ausgange bes Thales, einige Fernsicht befigt. Unterhalb der Burg im Thalgrunde ift eine Schiefftatt, und die Gebange bes Thales find gum Theile, mo et ihre Befchaffenbeit gestattet, burch Pflangungen von Baumen und Strauden in partartige Unlagen umgeftaltet. Der Martt Richenburg liegt an ber Bestseite ber Burg, jum Theile höher als biefe und ziemlich uneben. Dier ift eine Rirche zu Steben Schmerzen Maria; fie wurbe im 3. 1756 von Stephan Bilbelm Grafen Rinfty, ber Thurm ober erft im 3. 1816 erbaut, ift mit einem Pfartabminiftrator und einem aus bem Religionsfonds befolbeten Cooperator befest, und ftebt fammt ber Schule unter hrichftl. Patronate. Bis jum 3. 1787 maren Richenburg und bie jest in beffen Pfarrfprengel gehörigen Orte bem Stuticher Rirchiprengel zugetheilt; im gebachten Jahre murbe bier eine Schloftapelle mit Seelforger-Station gestiftet, welche bann gu einer Pfarrs abministratur erhoben murbe. Ferner ift im Martte Richenburg eine hrichfel. Beamtenmobnung und ein Amthaus für einen Theil bet Rangleien; ein großer bridftl. Daierhof, beffen Gebaube noch aus ben Beiten ber herren von Berta herrabren; ein Schuttboben und ein ummauerte großer Bufts garten, in alterem Style angelegt, mit Dbfts und Maulbeexpflaugungen, Gemachs , und Ananashaufern; bas hrichftt. Brauhaus auf 38 gaß, ein altes maffives Gebaube unfern ber Burg und ehemals in ihrem Bezirte, eine Malgbarre und eine Mible, welche burch ein Tretrab von Ochfen ges trieben mirb. Das nothige Baffer mirb burch eine 682 Rt. lange Robrens leitung aus bem gegen Stutsch liegenben Teiche Spalimes für bas Brauhaus und 2 Röhrtaften , für ben Maierhof aber aus bem Teiche Dniat bei ber Schaferei Bodosta, gleichfalls burch hölzerne Robren geleitet; außerbem ift bier noch ein Biebbrunnen; in trodenen Jahren herricht oft Baffermangel. Der Martt bat ein Ginkehrwirthshaus und eine Schante an ber nach Stutich führenben Strafe, 3 Dublen und eine Delmuble im Thale am Richenburger Bache, und jum Maierhofe gebort bie 12 Minus ten fo. liegende Schaferei Bood osta. Das Bappen bes Marttes ift bie Burg Ricenburg mit ber umichrift: "Pecket Richty Prhebbrabble"; er hat bas Privilegium auf vier Sahrmartte , auf welchem Rugvieh und in 20 Buden Schnittmaaren, Topfergeschirre, Sausgerathe und Bictualien feilgeboten merben. Diebet find eingepfarrt:

2. Oniewietis, D., 1/4 St. 5. von Richenburg auf ber Unhohe jenseits ber Richenburger Thalfchlucht, wohin von Richenburg eine Allee führt, hat in 2 Ubtheilungen 27 h. mit 181 E. Die Atatholiken sind zum Pastorate in Prosetsch (oft. Reuschloß) zugetheilt.

8. Boret, Rufticalborf von 5 o. mit 84 G., gebort ine Gericht nach oniewietie, liegt 1/2 Gt. 5. pon Richenburg.

4. Rutfin, D. von 22 h. mit 127 C., im Shale am Richenburger Bache und am Fuße bes Frangensborfer Gebirgetammes, ift jum onie-wietiger Gerichte und Profetscher Pastorate zugetheilt.

5. Perales, D., 1 St. 5. von Richenburg, am Fuße des Gebirges und an der Gränze mit der Oft. Reuschioß, hat 61 D., wovon 3 etwas abseits liegen, mit 352 E. Hier ist eine Fillalkirche zum heit. Joshan dem Täufer, welche schon 1862 bestanden haben soll, eine Filialschute, beide unter hrschftl. Patronate. Die Akatholiken gehören zum Pastorate Prosetsch.

6. Lesch an (Lessany), Rusticalborf, 3/4 St. sm. von Richenburg, hat 26 h. mit 142 E., liegt bügelig und zerstreut am Walbe hessina. Die Akatholiken sind zum Pastorate Krauna zugetheilt. hieher gehört die & Minuten entfernte, nunmehr cassirte Fasanerie Wo chos mit 2 Wohngebäuben, gegenwärtig Forsthaus des Wochoser Forstrevieres. Von hier geht eine Pappelallee zum Richenburger Waierhose, und in der hiesigen Remise sinden sich sehr starte Wacholbersträuche. Dann gehört hieher die Einschichte Spalena sakta 25 Minuten sich am Walbrande, und hessinichten, 2 Chaluppen, 1/4 St. w.

7. Miretin, D. von 50 h. mit 320 E., 2/4 St. f. von Richenburg, in bergiger Gegend am Richenburger Bache, an welchem eine Duble; die Akatholiken find jum Paftorate in Krauna zugetheilt.

8. 3 bor, Rufticalborf, hat 29 h. mit 197 G., liegt 1/2 St. no. von

Richenburg am Thalgehange etwas zerftreut.

9. Brbo, Rufticalborf, 3/4 St. ne. von Richenburg in hageliger Lage, bat 25 D. mit 131 E., eine im J. 1823 neu erbaute Schule unter hrichftl. Patronate.

10. Rivafie (Awafyc), Rufticalborfchen, von 4 h. mit 12 E., gehört jum Gerichte nach Brbo, ift 1/4 St. bavon entfernt, hat 2 Muhlen am Reufchloffer Bache.

11. Di u botig, Rufticalborf, Gericht Brbo, liegt zerftreut in Thals ichluchten am Reufchloffer Bache, hat 12 h. mit 62 G.

12. Chlum, Rusticalborf, jum Gericht Brbo gehörig, 1/2 St. 5. bas von entfernt, etwas zerstreut liegenb, hat 19 D. mit 96 E., eine Mable.

13. Rabaun, Rusticaldorf, Gericht Brdo, liegt zerstreut, theils am Reuschloster Bache, theils auf einer nach drei Seiten steil absallenden Anshöhe, 1/4 St. n. von Brdo, hat 11 h. mit 54 E., eine Mühle. Dier sind Spuren eines Walles, der Sage nach auf den Zeiten des Hustiere Frieges, und eine halbe Stunde von hier ist mitten auf einer Wiese eine Rasenerhöhung, welche Zizku Stul (Zizkas Tisch) genannt wird. Robft diesen Drischaften ift noch das zu Grochowteinig gehörende Dorf Strzites hieher eingepfarrt.

14. Dollan, Rufticalborf, 1 St. 8. von Richenburg, Gericht Brbo, hat 8 h. mit 45 E., liegt zerftreut am Reuschlosser Bache, ift nach Reusschlos eingpf. Unfern von hier ift eine über 20 Schritte tiese Soble im Canbsteine; sie biente als Buflucht in Ariegszeiten, und wird von ben Einswohnern Masstele genannt. Die Akatholiken biefer 7 Ortschaften sind zum Pastorate Prosetsch zugetheilt.

15. Dolly, D., 1 St. nno. von Richenburg, im Thale am Jusam-

no. Volith, D., 1 St. nno. von Rigenvurg, im Agate am Angamenflusse des Richenburger und Neuschlosser Baches, hat 37 h. mit 179 E., 2 Mählen; der hiesige Maierhof ift emphyteutisitt, der Ort ist nach Euze eingepfartt. Hieber gehört die westlich vom Orte auf der Anhöhe einsam stehende, von Waldung umgebene Kirche Janowitschest, zur Berskündigung Maria geweiht. Ihre Erdauungszeit ist unbekannt; sie wurde im J. 1741 von Stephan Grasen von Kinsep, und dem das

maligen Stuticher Dechanten Franz Barton wieber bergestellt, und ist Filialkirche von Stutich unter hrichftl. Patronate. Sebebem und noch vor 50 Jahren bestand an bieser Kirche eine von einem herrn von Berka gemachte Stistung, nach welcher allichtlich am Rirchenseste bie Menen der Gegend gespeiset wurden, wie die Sage lautet, zur Gühne der Grausams keit, mit welcher der Stister seine Lochter wegen unglücklicher Liebe zum hungertode durch Einmauerung verurtheilt hatte. Eine Ballade auf diese Begebenheit hat sich im Munde des Bolkes erhalten, und Meisner theilt sie in seiner Beschreibung böhmischer Schlösser in teutscher Uederletung mit. Im Schlosse Richenburg werden noch leberreste des Stelettes biese Kräusleins ausbewahrt; die Stiftung wurde an das Kloster der Barmherzigen Brüder in Prag sibertragen.

16. Stutfch (Stuć), fougunterthanige Municipalftabt, 1/2 M. wnw. von Richenburg, an ber von Chrubim nach Richenburg führenben Strafe, am Rufe des Urgebirges in unebener Thalgegend, hat 563 f. mit 8408 G., worunter & Judenfamilien. hier ift eine Dechanteitirde gur hims melfahrt Maria, ein altes Gebaube, beffen Errichtungezeit: nicht bekannt ift. Gie hat Gloden von 1557. Bis jum 3. 1655 mar fie Pfarrfirche und ihr Rirchfprengel viel ausgebehnter als gegenmartig; im ge-bachten Sahre wurbe fie auf Ansuchen bes Grafen Leopold Bobus flaw Ferbinand von Berta burch ben bamaligen Erzbifchof von Prag, Carbinal Grafen von Barrach, jur Dechantei erhoben, wie bie lateinische Inschrift auf bem Chore vertünbet. Die Kirche und Dechantei stehen unter hrichftl. Patronate, so auch die Stadt foute von & Klass fen, ein geräumiges Gebäube am Ringe, Rebst ber Dechanteitirche ist bier noch bia Spitals aber Stiftstirche zum Frohnleichnam Chrifti, gleichfalls ein altes Gebaube, beffen Erbauungezeit mabricheinlich ins 16. Jahrh. fallt. Es finden fich bier einige alte Grabfteine, beren Inschriften Schaller anführt. Der Marktplag ber Stabt ift groß, langlich vieredig und von fteinernen Gebauben umgeben, morunter bas Rathe haus mit einer Thurmuhr fich auszeichnet; fonft find die meiften Gaufer . ber Stadt flein, von bolg erbaut, und nur aus dem Erdgeschoffe beftehend; befonders in ben fogenannten Borftabten, Die jedoch nicht befonders consfcribirt werben. Der ftabtifche Grundbefig betragt 1233 3. 497 St. Armenapftalten find bier brei: bas ftabtifde Armenfpital, meldes mabricheinlich im 15. Sahrh, gegrundet murbe; es befigt bie ermabnte Spitalfirche, ein im 3. 1819 überbautes Spital= und Birthichaftegebaube, bas landtaffiche Gut bolletin im rectificatorischen Werthe von 4682 fl. 25 fr., an Rapitalien 4350 fl. 28. 28. und 3573 fl. 42 fr. C. DR., dann an liegenden Grunden 121 3, 571 DRl. In biefem Spitale werden 12 Arme unterhalten. Es ift nicht bekannt, wer bas Gut Solletin biefer frommen Stiftung geschenkt hat; ber ju biesem Gute geborenbe Theil bes Dorfes Prafetin wurde im 3. 1484 von ben Stutscher Burgern erstauft und ber Stiftung geschenkt. Rebfibem findet fich bier neben bem Dechanteigebaube bas berrich aftliche, von Grafen Stephan Rinfty geftiftete Spital für brei mannliche Pfrandler und außerbem noch bas ftabtifche im 3. 1880 geregelte Urmeninftitut, welches ein Stamm= vermögen von 775 fl. 28. 28. und 339 fl. C. Dt. befigt, von beffen Intereffen und jahrlichen anberweitigen Beitragen von beilaufig 120 fl. C. D. Nothbürftige und Arante unterftut und arme Schultinder betleibet merben. - Die Rahrungequelle ber Ginwohner find nebft bem maßigen Feld: baue, Gewerbe und Sondel. Bon Gewerbsteuten finden fich 5 Bader, 2 Barbierer, 2 Binber, 15 Bier= unb Branntweinfchanter, 3 Gaftwirthe, 18 Fleischauer, 8 Glafer, 4 Griesler, 8 Suffamiebte, 1 Lebzelter, 2 Mans

rer, 18 Mefulanweber, 2 Schloffer, 12 Schneiber, 80 Schuhmacher, welche meift für bie t. t. Militarotonomie arbeiten, 5 Seifenfeber, 1 Steinmes, 7 Tifchler, 1 Beinfchanter, 1 Bimmerer, 1 Biegetftreicher, gufammen 186 Polizeigewerbe-Inhaber mit 20 Gefellen und 29 Lehrlingen. Bon Coms mergial-Gemerben nabren fich : 4 Buchbinber, 3 Farber, 2 hutmacher, 30 Leinweber , 4 Lobgarber, 3 Rurichner, 1 Riemer, 1 Seiler, 1 Sattler, 4 Töpfer, 2 Bagner, 1 Uhrmacher, zusammen mit 14 Gefellen und 10 Ceht= lingen. Durch bas meibliche Gefchlecht wird bier eine Menge geftickter Maaren, hauptfächlich Gauben verfertigt. Sandel treiben 9 Kaufleute mit gemifchten Baaren, 3 Schnittmaarenhandler, 3 Rramer, 8 haufirer, 14 Leinwandhandler, 27 Alichelhandler, 8 Saubenhandler und 4 Pferdehandler. Bom SanitatesPersonale find hier 1 Bundargt, 1 Apotheter und 5 Debs ammen. - Die Stadt hat Privilegien von Ferbinand I. vom 3. 1564 auf Jahre, Boden : und Biehmartte, welche von mehren nach: folgenben Regenten bestätigt und vermehrt murben; fie balt 4 nicht uns bebeutenbe Sahrmartte auf allerhand, theils bier erzengte, theils von ausmarts herbeigeführte Baaren, 6 Ros. und Biehmartte, und Bochenmartte auf Getraibe, Bictualien , bolg, Flachs, Garn, welche von ber herrichaft Richenburg und bon ben angrangenben Dominien bes flachen ganbes bier umgefest werben. Das Bappen ber Stadt ift ein in ber Mitte fentrecht ges theilter Schild im goldenen Felbe, beffen rechte Seite weiß, die linte fcmarg ift, mit ber Umfdrift: "Peczet wieczy Diefta Stucke MDXCVII."- Bon ber Entstehung ber Stadt und ihrer altern Geschichte ift nichts bekannt; fie mag jeboch ichon in fruherer Beit von einiger Bebeutung gemefen fenn; fie ift ber Geburteort des berühmten Tonfegere Bengel Tomafchet 3u Prag. Auf dem Berge humberg war vordem eine Burg, von welcher jeboch nur in den Feldern noch Spuren von Mauerwerk unter der Dammerbe ju finden find; hier war im 3. 1221 am 2. Juli eine Bufammentunft bes Ronigs Prempfl Ottotar I. mit bem Erzberzoge Leopolb von Defterreich, bem Cardinale Gregor von Cresceng und mehren Standen und Geiftlichen gur Bebebung bes Rirchenbannes. Bon biefem nabe an ber Stadt liegenden Berge genießt man eine ichone Auss ficht über das flache Land des Chrudimer und Königgräger Kreises bis ins und gu Steinmegarbeiten in fandigem Planen, bann bas Burgerbauschen u Mleg nu genannt, nabe bei ben Mublen bes Dorfes 3biares, und bie ftabtifche Biegelhutte unfern bavon, beibe gegen 1/e St. von ber Stadt ente fernt. Bum Ctuticher Rirchensprengel find eingepfarrt:

17. 3 bofch no (3bosnow), Austicalborf, 1/2 St. n. von Stutsch auf ber Anhöhe des Flöhgebirges, an der Straße von Richenburg nach Luze, hat 26 h. mit 167 E., eine im J. 1824 neu erbaute Schule unter hrschftl. Patronate.

18. Stiepanow, Rufticalborf, 1/2 St, n. von Stutsch, ebenfalls auf ber Unbobe bes Floggebirges, bat 89 h. mit 237 E., eine Filialbirch's zum heil. Matthäus, in welcher alle 14 Tage Gottesbienft gehalten mird, am Fuße ber Anhöhe ein hrichftl. Jägerhaus, vormals Fasanerie. Die Berglebne zwischen bem vorigen und biesem Orte war ebedem mit Resben bepflanzt und beißt noch jest na Binice (am Weinberge).

19. Stutit foto (Stuticto), Rufticalborf, 1/2 St. nm. von Stutfc, meiftens im Thale am Flotgebirgsabhange, an einem kleinen Bache, hat 44 h. mit 257 E., eine Schule unter bem Patronate ber Gemeinbe. hier wurde im J. 1824 ein Kohlenlager erschurft, beffen Abbau jedoch im

3. 1834 wieder aufgelaffen. Die Einwohner treiben nebft Aderbau auch

Leinmand= und Roghandel.

20. Ehota, Rusticalborf, 3/4 St. no. von Stutsch, auf ber bobe bes Klöggebirges an ber Bestseite bes Richenburger Raches, bat 29 h. mit 185 E., mittelmäßigen Felbs und Obstbau, Steinbrüche, im Thale 3 Milhten, wovon bie eine mit 3 S., 1/4 St. vom Orte entfernt, Bobora ge-nannt wirb. Der Ort hat oft Baffermangel. hieher gehoren bie 1/4 St. f. vom Orte liegenden 4 . hinter - Boret genannt; biefe find nach Richenburg eingpf.

21. Lefchtin fa (Lefftin Fa), Rufticalborf, 3, St. w. von Stutsch im Thale am Bache Bepbro, bat 81 G. mit 198 G., 1 Mible.

22. Dber : Prafetin, Rufticalborf von 71 6. mit 402 C., 3/4 St. w. von Stutich an einem Bleinen unbenannten Bache; 31 5. mit 192 G. gehören jum Stuticher Spitalgute Golletin. hier ift eine Duble.

28. Unter = Prafetin, D., hat 17 B. mit 99 E., wovon 6 B. mit 36 G. jum vorbenannten Gute Solletin geboren. Dber : und Unter = Prafetin hangen zusammen, liegen etwas zerftreut und haben ein gemeinschaftliches Dorfgericht; jedes ift aber für fich numerirt. Sier finb eine Muble und einige Leinwandbleichen. Die Gegend ift fteinig; viele Granitblode erichmeren ben Felbbau und bie Ginmohner nabren fich jum Theile von Leinweberei, Leinens und Garnbanbel.

24. Mofrenichow (Mofregfow), Rufticalborf, 11/2 St. w. von Stutich, gehört ins Gericht nach Mrakotin, hat 15 h. mit 87. E.
25. Mallinn, Rufticalborf, 3/4 St. iw. von Stutich in hoher hugeliger Lage, hat 16 h. mit 82 G., 2 Mühlen.

26. Ratichie (Racice), Rusticalborf, 3/4 St. fm. von Stutsch, am Benbro-Bache, in unebener Lage, bat 54 h. mit 383 E., eine Mible.

27. 3baret (3diarec), Rufticalborf, 1/2 St. fm. von Stutich im Thale am Benbro-Bache, bat 56 B. mit 300 G., 1 G ch ule unter brichftl. Patronate, 2 Mühlen.

28. Dolimta, Rusticalborf, 1/2 St. f. von Stutsch unb 1/2 St. w. von Richenburg, wohin es ins Gericht gebort, besteht aus 6 gerftreuten S. mit 38 E., gerfallt in ben brichfit. Maierbof fammt Schuttboben und Biegelbutte, welche gufammen Da letig genannt werben, bann bie Schaferei Begbietig und bie übrigen Bohngebaube, morunter eine Schante an ber Strafe nach Richenburg, wohin eine Pappelallee führt.

19. Lafchan (Lagan), Rufticalborf an ber Strafe von Richenburg nach Seutich, in ber Mitte gwifden beiben Orten, in bugeliger etwas gerftreuter Lage, bat 27 D. mit 157 G.; bier ift eine Filialfirche gum heil. Wengel mit ber Gruft ber ehemaligen Befier aus ber Fas milie Berta, Zocta und Balbftein und einigen alten Grabfteinen von Gliedern biefer Familien. Rebft biefen Orten gehört noch bas Dorf Reuborf (hft. Roffit) In ben Stuticher Rirchiprengel; bie Atathos . liten biefes Kirchfprengels find jum Paftorate Rrauna jugetheilt,

3 Rrauna, Rufticalborf, 11/2 St. f. von Richenburg, in einem von fanften hügelmanben gebilbeten Thale am Richenburger Bache, erftredt fich auf 3/4 St. in bie Lange, bat 294 D. mit 1358 G. hier ift eine Pfarrtirche gum beil. Dichael, von Grafen Philipp Rinfty im 3. 1773 neu und geraumig auf einem Bugel erbaut, mit Rirchhofmauern umgeben. Big jum 3. 1797 gehörte ber Krauner Pfarrs fprengel nach Stutsch und bier mar blog eine Filialkirche; bas Pfarrs gebaube wurde im gebachten Jahre von Grafen Stephan Bilhelm Rinfen errichtet und fest fammt Rirche und Coule unter brichftl. Patronate. Für bie gabireichen Atatholiten Diefes und ber meiften umlie: genben Ortichaften wurde im 3. 1784 ein helvetisches Bethaus und Paftorat bier errichtet, auch ift bier eine atatholische Schule. In biefem ausgebehnten Orte firb 5 Dublen, eine Brettfage, 5 Schans ten, ein emphyteutifirter Maierhof mit vorbehaltener Biefenflur, ein im 3. 1827 erbauter großer Contributions - Getraibefcuttboben, ein brichftl. Forfterhaus, Roveny Roper genannt, am füblichen Ende bes Dorfes, ein t. E. Mautohaus. Die hauptstraße von hlineto nach Politichta und bie Strafe von Richenburg nach Swratta burchtreuzen fich bier. Die Ginmobs ner nahren fich von mittelmäßigem Felbbau, Flachs: und Leinwandhandel, Leinweberei, Bleicherei, Spinnerei und von Berfertigung gefchnigter holg: gerathe. hieher find eingepfarrt;

81. Di radow, D., n. unterhalb Rrauna im engen Thale bes Ris chenburger Baches zerftreut liegenb, hat 96 S. mit 525 C. Filialtirge jum heil, Bartholomaus, ein altes Gebaube, befs fen Errichtungezeit unbekannt ift, eine Och ule, beibes unter hrichftl. Patronate, 8 Mablen, wovon eine 12 Min. 5. entfernt. Die Einwohner treiben etwas Leinwanbbleicherei.

82. Böhmifch : Ribna (Cefte Rybny), D., 11/4 St. ffd. von Richenburg, theils auf Unboben, theils in einem Thale an einem Bleinen Boche, welcher in ben Richenburger Bach flieft, gerftreut liegend, bat 131 B. mit 780 E., eine Schule unter hrichftl. Patronate, einen Gottes.

ader für Atatholiten, 8 Mühlen. 88. Sumberg, Dominicalborf von 12 f. mit 79 G., gebort ins Gericht nach Diebowa, liegt Berftreut am Balbe, 1/2 St. fw. von Rrauna; bier ift ein brichftl. Forfthaus und eine Delmuble.

34, Bolbřiš, Rusticalborf, 1/4 St. w. von Krauna, etwas hoch und ziemlich eben liegend, hat 36 . mit 199 G.

85. Ranna, Rusticalborf, 11/2 St. fm. von Richenburg am Benbros Bache (hier ber Schwarze Bach genannt), in flachbugeliger Gegend, bat 76 h. mit 378 E. hier ift eine Pfarrtirche gum beil. Apoftel Jatob bem Größern und eine Schule, beibe unter hrichftl. Patronate; 3 Mahlen. Die hiefige Rirche wird bereits im 3. 1350 in einer Urtunde des Erzbifdofs Arneft (Berghauer Tom. I. Fol. 268) ermabut; fie wurde dann, mahrscheinlich nach tem Bojahrigen Kriege, Filiale von Stutich, von beffen Sprengel Ranna und bie bagu eingepfarrten Orte im 3. 1786 wieber getrennt wurden. Die Pfarrei wurde erft im 3. 1860 ers baut, hieher gehört die aus einigen Bohngebauden bestehende Einschichte Diwel (eigentlich Sofel) gegen 3/4 St. f. von Ranna am Borta; in biefer Gegend und im Rannaer Rirchenwalbe waren ebebem Gifenfteins

gruben, hieber find eingepfarrt:
36. Potritow, Rufticaldorf, 3/4 St. n. von Ranna, an einem Eleinen Bache, giemtich eben gelegen , bat 82 f. mit 476 G., welche von mittelmäßigem Feldbaue und etwas Flaches was Leinwandhandel leben.

87. 28 old retis, Rufticalborf, 1/4 St. nno. von Ranna, am Schwar-

gen Bache, bat 82 B. mit 176 G., eine Duble.

88. Boytiechow, Rufticaldorf, 1/2 St. f. von Ranna, an bemfels ben Bache, in mehr gebirgiger Lage, bat 99 S. mit 467 G., 3 Dublen.

89. Klabno, Rufticalborf, 1 St. ffo, von Ranna, zerftreut am Ges birge, jum Theile an ber'hauptstraße von Blingto, hat 65 D. mit 801 G., eine Coule, ein Birthebaus an ber Strafe, einen Teich, bei welchem Shieferbruche, eine Duble,

40. Oftenba, Rufticalborf, gehört ins Gericht nach Mrakotin, hat 11 S. mit 57 E., liegt 1/4 St. n. von Rama im Thale am Mrafotiner Bache.

- 41. Mrafotin, Rufticalborf, 3/4 St. nnw. von Ranna an einem kleinen Bache in hügeliger Gegenb, hat 42 h. mit 398 E., eine Mühle, mehre Steinbruche, mittelmäßigen Feldbau und etwas handel mit Flachs und Leinenproducten.
- 42. Holletin, Rufticalborf, 1 St. w. von Ranna und 21/2 St. fw. von Richenburg, wird eingetheilt in Ober = und Unter Dollestin, welche beide zwar besonders numerirt sind, aber ein gemeinschafts liches Gericht haben. Ober = Holletin liegt an einer Anhöhe und hat 118 h. mit 660 E. Davon gehören 7 h. mit 36 E. zum Stutsch er Spitalgute Holletin. Unter = Holletin liegt mehr im Thale an einem unbenannten Bache und hat 125 h. mit 687 E., wovon 88 h. mit 491 E. zum genannten Gute gehören, welche sammt den Ortstheilen von Prasetin das landtästliche Gut Holletin bilden; dieses wird vom Stutscher Wagistrate verwaltet. Uedrigens ist in dieser ausgedehnten Ortschaft eine Schule, 2 Mühlen, eine Brettsäge, ein Gottesader für die Atatholiken, welche so wie die sämmtlichen Ortschaften der Pfarrei Ranna zum Pastorate Krauna zugetheilt sint.
- 43. Slinsto, ichugunterthanige Municipalftabt, 3 St. fw. von Richenburg an ber von Teutschbrod nach Brunn führenben Sauptftrage und an ber Chrubimta (hier Boharta genannt), hat 519 S. mit 3264 C., worunter 2 anfaßige Jubenfamilien. hier ift eine Pfarrtirde ju Maria Geburt, ein großes mobernes Gebaube auf einer Unbobe ber Rorbfeite ber Stadt, ju welcher eine breite fteinerne Stiege führt, babei ein ichones Pfarrgebaube. Beibe murben erft im 3. 1733 vom Grafen Stephan Wilhelm Rinfty erbaut und fteben unter brichftl. Patronate. Unweit ber neuern Rirche ftand bie alte Eleine Pfarrfirche. Ueber die Errichtung biefer erften Rirche ift nichts bekannt, boch mar fie im 3. 1628 ichon mit einem Pfarrer befest, wie bie Umfdrift auf bem zinnernen Zaufbrunnen andeutet. Die alteste große Gloce ift vom 3. 1520. Reben ber Kirche ist eine kleine Rapelle zur beil. Unna. Die Stadtichule fteht unter dem Patronate ber Ctabtgemeinde, hat zwei Lehrer, einen Gehilfen und 8 Klaffen, in welchen Böhmifch und Teutich ge= lehrt wird, Das Rathhaus ift ein ansehnliches zierliches Gebäube mit einem Thurme und einer Uhr, fteht hoch am Marktplage, ift zugleich Gaft = und Gintehrhaus und Bohnung bes gepruften Rathes; auch ift bier bas Archiv, worin bas altefte Grundbuch ber Stadt vom 3. 1567, nebft einigen Urtunden fiber Privilegien von Darim il ian II. vom 3. 1560, von Maria Theresia, bann von einigen Grundherren aus ben Kamilien Balbftein und Berta aufbewahrt werben. In ber Stadt find 4 Mühlen, eine Delpreffe und eine Brettfage, und außer bers felben eine ftabtische und eine Privat-Biegelhütte. Außer bem Rathhause und einigen wenigen Burgerhaufern find bie meiften Baufer von bolg, bestehen nur aus bem Erbgeschoffe und bie Lage ber Stadt ift etwas un= eben , jum Theile niebrig , ben Ueberschwemmungen ber Chrubimta ausgefest, über welche bier einige fteinerne und bolgerne Bruden fuhren, jum Theile, wie am Marktplage, boch und abichuffig. Die Rahrung ber Einswohner ift etwas Landbau und Gewerbe, unter welchen die Leinweberei und bie Topferet ben erften Rang einnehmen, welche lettere feit den altes ften Beiten hier betrieben worben fenn mag und welcher bie Stabt mahr= icheinlich ihre Entstehung verbantt, wie ihr Rame (vom bohmifchen Slina, Thon) anzubeuten icheint. Das hier erzeugte Topfergeschirr wird meift von ben Erzeugern felbft weiter verführt; nebfibem ift auch ber Leinwands handel von großer Bedeutung. Ueberhaupt ift ber Gewerbstand der Stadt folgender: 14 Bader, 1 Fagbinder, 15 Fleischer, 1 Gaftwirth, 1 Glafer,

8 Griekler, 1 Maurer, 4 Miller, 7 Schafter, 4 Schmiebte, 5 Schneiber, 10 Schuhmacher, 5 Tischler, 1 3immerer, jusammen 76 Inhaber von Polizeigewerben mit 78 Gesellen und 68 Lehrlingen; von Commerzials Gewerben 1 Drecheler , 2 Farber , 1 Gurtler , 1 hutmacher , 1 Ramm= macher, 2 Rurichner, 1 Longarber, 1 Lebzelter, 1 Mufitinftrumentmacher, 1 Riemer, 1 Sattler, 1 Schloffer, 1 Seifensieber, 3 Seiler, 6 Siebmacher, 84 Töpfer, 1 Wachszieber, 1 Wagner, jusammen 61 Gewerbeinhaber mit 82 Gefellen und 20 Lehrlingen. Die Beberei beschäftigt 90 Personen mit Inbegriff ber hilfbarbeiter. handel treiben 6 Raufleute mit gemischten Baaren, 1 Rramer, 1 haufirer, 20 Leinwandhanbler, 1 Flachsbandler und 1 Biehhandler; das ärztliche Personale besteht aus 1 Bundarzte und 8 Bebammen. Die Stabt halt 5 ftart besuchte Jahrmartte, an welchen in 240 Kramlaben, Buden und Standen allerhand Schnittmaaren und Tüs cher, All'schners, hutmachers und verschiedene Lederwaaren, Strumpfs waaren, Ratt, Gifens und Blechwaaren feilgeboten werben; zugleich ift vor jedem Jahrmarkte ein Biehmarkt. Auf den Bochenmarkten werden bloß Backers und Grießlerwaaren verkauft. Bon der Geschichte der Stadt ift wenig bekannt. Sie wurde im 3. 1568 fougunterthanig und erhielt im 3. 1891 einen regulirten Dagift rat, aus einem Burgermeifter, melden bie Burgerichaft mablt, einem gepruften Rathe und 2 ungeprufs ten Beifigern bestehend. Das Bappen ber Stabt ift ein gefronter ovas ler rother Schilb mit ber porbern balfte eines gezäumten Pferbes. Das Armen = In ftitut ift noch nicht regulirt, bach ift bereits ein Stamms tapital von 2000 fl. 28. 28. vorhanden. Bu Glineto gehört ber 8 Minus ten o. entfernte Contributions : Getraibefcuttboben und bas Birtbebaus Certowina, 3/4 St. 8. an der Sauptstraße nebst einigen Saufern. Gingepfarrt finb:

44. Rauty, Rufticalborf, gum Gerichte nach Bitanow gehörig, 20 Minuten fim, von Slindto, theils im Thale an ber Chrubimta, theils

auf der Unbobe, bat 15 S. mit 98 G., eine Muble.

45. Bitano m, Rufticalborf, 1/2 St. fim. von hlineto, im Thale an ber Chrubimta, hat 61 h. mit 380 G., eine Mable mit Brettfage.

46. Stubnis (Studnice), Aufticalborf, 3/4 St. f. von Slineto, in bergiger, mafferarmer gage, hat 104 h. und 602 E., welche von magerem Felbbau, Leinweberei und etwas Flache und Garnhandel leben, eine Schule unter bem Patronate ber Gemeinbe.

47. Baliben p, Rufticatborf, 1 St. f. von Blineto, hat 24 h. mit 144 G., einen emphyteutifirten Maierhof, Lage und Rahrung wie bei

Studnig.

48. Hammer (Zamry), Rufficalborf, 3/4 St. so. von hlinsko im Thale an ber Chrudimka, hat 88 h. mit 518 E., eine Schal e unter hrschftl. Patronate, 3 Mühlen mit 1 Brettsage und Delpresse, einen emphyteutistren Maierbof, viel Flachsbau und Leinweberei. 1/4 St. von hier ist bas Bad St. Johann, mit einer Kapelle zum heil. Johann von Nepomuk, bei welcher ein Brunnen bervorquillt, welcher als Gessundbrunnen von den Einwohnern der Umgegend zahlreich, besondere sim Mai, besucht und als Bad benütt wird; dabei ist ein Wirthshaus mit 2 Babstuben und 2 häuser.

49. Samtit, Dorfchen von 6 b. mit 30 G., 1 Mahle, liegt an ber

Chrubimta, n. vom vorigen, wohin es ins Gericht gebort.

50. Blatno, Rufticatborf, 20 Minuten f. von Slineto, im Thale an ber Chrubimta, hat 56 h. mit 353 E., eine Schule unter bem Pattronate ber Gemeinde, 2 Mublen mit einer Brettfage. Die Einwohner treiben nebft Felbbau Beberei und Topferei.

51. Meben, Rufticalborfden, ins Gericht nach holletin gehörig, liegt nahe an ber hauptstraße, 3/4 St. ö. von hlineto, unweit bem Births.

hause Certowina, besteht aus 3 h. mit 19 G.

52. Planiau, Dominicalborfden, ins Gericht nach Bontiechom gehörig, an ber Bergtuppe Borta, 3/4 St. ö. von Slinsto, bat 6 S. mit einem brichftl. Forsthause am Walbe gleiches Ramens und 19 E. Rebst diesen find noch die Orte Ober = Babakow (Dominium Hrochow=Teinit) und Senn nebft Stann (Dominium Preftamle) nach Glinsto eingpf., bie Afatholiten bes Sprengels aber bem Paftorate Rrauna jugewiesen.

53. Kamenit ichet (Ramenicky), Rusticaldorf, 8 St. ssw. von Richenburg, hat 124 H. mit 841 E., liegt an der Chrudimka in verflachs ter Gebirgslage. hier ist eine Rirche zur heil. Dreifaltigfeit, beren Erbauungszeit unbekannt ist; sie wurde im 3. 1787 zur Lokalie unter bem Patronate bes Religionsfonds erhoben; bann eine Schule unter hrichftl. Patronate, eine Duble und einige große Teiche. Die Gins wohner leben größtentheils von Spinnerei, Beberei und Topferei. Bu biefem Orte gehort bie gegen 1/2 St. fm. liegenbe Dominicalanfiebelung gann, bestebend aus einem brichftl. Forfthaus, 2 Miblen mit einer Brettfage und 2 h. Borbem mar bier ein Gifenhammer. Rach Rames nitichet find eingepfarrt :

54. Lhotty, Dominicalborf von 20 S. mit 122 E., 1 St. sw. vom Pfarrorte, boch und gerftreut gelegen, von Balbung umgeben, mit bem emphyteutifirten Maierhofe Ebota; ift nach Wortowa eingeschult. Die Ginmohner haben ausgiebigen Felbbau und Biefenfluren und treiben

Spinnerei und Beberei.

55. Jenitau (Jenikow), Rufticalborf, hat 88 S. mit 478 E., liegt 1/2 St. n. vom Pfarrorte, an einem fanften Gebirgsabhange, mit ziemlich gutem Felbbaue, etwas Dbftbaumen bei ben Baufern, Spinnerei, Beberei und Topferei; ift nach Ramenit ichet eingeschult.

56. Diebowa, Rusticaldorf, hat 83 S. mit 470 E., liegt 3/4 St. ö. von Ramenitichet am hoben Gebirgeructen, hat eine Schule; geringer

Relbbau, Spinnerei und Beberei nabren die Ginwohner targlich.

57. Philippeborf (Silipow), Dominicalborf, 1/2 St. no. von Ramenitichet am Balbe gerftreut liegenb, bat 55 h. mit 372 G., eine emphyteutiftrte Maierei, mittelmäßigen Felbbau, Flachsbau und Blachs= handel, Spinnerei und Beberei nebft einigen Gewerben, ift eingeschult nach Ramenit fchet. Rebftbem gebort in biefen Sprengel bas brichftt. Chrafter Dorf Bortoma. Die Atatholiten biefer Ortichaften find jum

Pastorate Swratauch zugetheilt. 58. Swratta, 3mratfa, ichugunterthaniger Martt, 3 St. f. von Richenburg im Thale an ber Schwarzawa und an ber Granze von Dab. ren, bat 178 G. mit 1088 G. hier ift eine Pfarrttrche gum beil. Johann bem Zaufer; ihre erfte Erbauung ift unbefannt; fie beftanb icon als Pfarrtirche im 3. 1350, wurde aber mahricheinlich burch bie buffitischen Unruben zerftort; später, nach bem 80jährigen Kriege, war fie Filiale von hlineto bis jum 3. 1737, wo burch Stephan Bils helm Grafen von Rinfty bie Rirche erweitert und wieder gur felbftftanbigen Pfarre erhoben wurde; fie fteht unter hrichftl. Patronate, fo auch bie Schule von 2 Rlaffen. Der Martt fteht burch eine neue Commercialftraße, melde von bier meiter nach Reuftabtel und Saar in Dab= ren führt, mit Glineko und Richenburg in Berbindung und hat baburch viel an Boblftand gewonnen, fo wie burch die Emphyteutiftrung ber ane fehnlichen Gemeinbegrunbe, woburch bie Gemeinbe in ben Stund and wurbe, mehre öffentliche nubliche Anftalten, als Beuerlofchen

ein Schlachthaus und Meifchant u. bgl. zu fcaffen. Es ift hier ein Einsfehrwirthshaus, 3 Mühlen, eine Brettlage, 2 Biegelhütten, wovon eine ber Gemeinde gehört. Die hauptgewerbe sind Leinweberei und Abpferei, diese und ber handel mit ihren Produkten, so wie mit hlachs und Garn machen den Ort ziemlich lebhaft; er hat das Privilegium auf 4 Jahr = und Biehmärkte, und zum Wappen einen getheilten Schild, barauf rechte ein burrer Aft, links ein Baum vorgestellt ist. hieber sind eingepfarrt:

59. Swrataud, Rusticaldorf, mit einigen Dominicalhäusern, stößt mit seinem süblichen Ende fast an Swratka And erstreckt sich nördlich am Gebirge an einem kleinen Bache auswärts auf 1/2 St. in die Länge, wird von der Straße nach Richendurg in der Länge durchschnitten, hat 197 h. mit 1334 E. hier ist ein helvetisches Bethaus und Pastorat, dem die Akatholisten des Swratker und Kamenitscher Kirchsprengels zus gewiesen sind, eine belvetische Schule, 2 Mühlen und eine Delpresse. Die Einwohner treiben Feldbau, Leinweberei, Töpferei und Handel. hies der gehären 3 hrichstl. hegerhäuser, 10 dis 20 Minuten n. und no. am Balde liegend.

60. Chlumietin, Rufticalborf, ins Gericht nach hetales gehörenb, 1/3 St. w. von Swratka in ber Thalebene an einem kleinen Bacher, hat 60 h. mit 409 C., eine Schule unter bem Patronate ber Gemeinde; teinweberei, etwas Töpferei sind nebst Felds und Biesenbau die Nabrungsschunellen; in der Nabe sind versallene Eisenkeingruben. hieber gehört die 1/4 St. sw. entsernte Dominicalansiedelung Kreuher (Kreycar) aus h. mit einem Jägerhause bestehend; in der Rahe sind Teiche und

Thongruben.

61. Herales, Rusticalderf, <sup>2</sup>/<sub>4</sub> St. sw. von Swratka im Thale an der Schwarzawa, gegenüber dem mährischen Dorfe gleiches Ramens, hat 112 h. mit 783 G., ein Wirthsbaus, eine Lein: und Potaschensiederei, vorzüglichen Flachsbau und bedeutenden Flachss und Leinwandhandel. Die nw. in geringer Entsernung vom Orte auf Dominiealgründen des emphysteutissieren Raierhoses angesiedelten Wohnstellen sühren den Ramen Na Familiach (bei den Familien). Ssw. von herales ½ St. entsernt ist die hrschst. Glashütte Perales am Walte Otrot, am Fuße der sogenannten Berge, bestehend aus 6 h. mit 80 teutschen E., welche blos von der Elashütte ihren Nahrungsunterhalt haben. Das hüttengebäude enthält 1 Schwelzosen mit 7 häsen und 2 Strecksfen; es werden jährlich 8 bis 10 tausend Schock ordinäre und mittelseine Glastaseln erzeugt und meist nach Mähren, Pesterreich und Schlessen degesett. Die Glashütte ist seit langen Jahren an die Familie hasenbödel, gegenwärtig an hrn. Ig nas hasen des fen dr ödel, verpachtet, Unweit dem Pochwerke der Glashütte steht ein hrschschungen.

92. Ruchin, Dominicalborfchen von 6 gerftreuten S. mit 40 G., 1 St. w. von Swratta am Balbe liegenb, babei eine Dulble und ein hrichftl, Jagerhaus. Der Ort ift zum Gerichte in heralet zugetheilt.

63. Cytanta, Dominicalborf, im Thale an ber Schwarzawa, 11/4 St. ö. von Swratka, hat 21 h. mit 116 E. hier ist eine Papiermuhle an ber Stelle bes früher bis zum 3. 1801 bestandenen Eisenhüttenwerkes, eine Mühle mit Brettsage und 1 Wirthshaus an ber Granzbrucke über bie Schwarzawa.

64, Kfisanel (Kfizanty), Dominicalborf, 1/4 St. fő. von Swratka im Thale an der Schwarzawa am Walde zerstreut liegend, hat 41 h. mit 258 E., 2 Mühlen mit einer Brettfäge. Flachsbau, Spinnerei und We-

berei find bie hauptfächlichften Rahrungsquellen.

65. Millau (Milowy), Dominicaldorf, 1 St. fo. von Swratta,

meist am nördlichen Thalgehange ber Schwarzawa zerftreut, hat 25 h. mit 168 E. hir ist eine im I 1835 errichtete perrich aftliche Glashütte, auf hohlglas, mit Blasschleiferei, Pochwert und einigen Bohn-

gebauben, eine Biegelhutte, eine Duble.

66. Karlstein, DominicalsDorf von 7 p. mit 51 E., liegt 1/2 St. ond. von Swratka hoch auf bem Gebirgsrücken, in 425 B. M. Meeresböhe; hier ist ein zierliches, vor beitäusig 60 Jahren vom Grasen Phis
lipp Kinsty erbautes Jagbichloß, mit einer Kapelle, wird ges
genwärtig von einem hrschitt. Forstbeamten bewohnt. Bon hier führt eine
Abornallee bis zum Walde zu einem gerablinigen Durchbau gegen Rubba.
Die ausgebehnte Waldung bei Karlstein war früher ein Thiergarten und
wird noch jest so genannt. 25 Minuten so. von hier im Thale ist die Felssmasse, Altskarlstein genannt, bei welcher zwar keine Spur von Mauers
werk vorhanden ist, aber eine wallartige Umgebung scheint anzubeuten, dass
biese Gruppe von übereinander gethürmten mächtigen Felsblöcken vielleicht
in Kriegszeiten als Justucht gedient habe.

67. Brezina (Beziny), Dominical Dorf, 3/4 St. fb. von Karlsftein, am Gebirge zerstreut liegend, hat 98 h. mit 637 E., 1 Schule, 1 Mühle. Rlachsbau, Spinnerei, Weberei und etwas Bleicherei sind die Beschaftigungen der Einwohner, welche nach Borowa, hft. Politzta eingpf., die Atatholiten aber zum Pastorate Telecy auf derselben herrschaft zugestheilt sind.

68. Damafchet, DominicalsDorf, gegen 3 St. fis. von Richenburg, zerftreut am Balbe liegenb, hat 21 h. mit 150 G. hier ift ein hrichftl. Jägerhaus, eine Delmuhle. Holzarbeiten nebft Felbbau und Flachsinduftrie find die Rahrungsquellen. Mitten im Balbe, 1/2 St. w. von hier, ift das zu diefem Orte gehörige Forsthaus hranien, nebft noch einem Bohnsgebäube.

69. Buft . Ramenit (Pufta Bamenice), D., 2 St. fo. von Richens burg, an einer gegen Subwesten abdachenden schluchtigen Gebirgshohe, hat 122 S. mit 668 E. Sier ift eine Rirche gur beil. Unna, in ichonem Style in Form eines Rreuzes, ber Sage nach, von Bergleuten, aber uns befannt mann erbaut, mit einem ichonen Altarblatte. Die Rirche mar bis jum 3. 1787 Filiale von Stutsch, bann von Krauna, im 3. 1786 wurde fie zu einer Botalie unter bem Patronate bes Religionsfonds erhoben. Die Schule fteht unter hrichftl. Patronate und murbe im 3. 1827 neu von Stein erbaut; bann ift bier ein Rirabof fur bie Matholiten, 2 Dubs len mit einer Brettfage und eine Delmuble. hieher gebort bas 10 Minuten fo. vom Orte liegende hrichftl. Forfthaus Buto wina, bann bas Dert= chen Des (auf Rrenbichs Rarte butie genannt), gegen 1/4 St. fw. vom Orte, beffen 17 S. in ber Baufergahl von Buffe Ramenig inbegriffen find. Dier mar por etma 100 Jahren ein Gifenhuttenwert, an beffen Stelle ift jest eine Muble; ebenso an ber Stelle ber ehemaligen Robrich miebe, welche noch birfen Ramen beibehalten hat. Die Bewohner biefer Orte trets ben mittelmäßigen Felbbau, bolggefchirrarbeit und Leinmeberei und find burch Leinwand = und Flachshandel mobilhabend. hieber find eingepfarrt:

70. Cach no m, Dominical-Dorf, 1/2 St. f. von Bift-Ramenib, 360 Riafter über bem Meere, am Rarifteiner Balbe, hat 20 S. mit 126 G. Dier ift ein hrichftl. Forsthaus, Gebaube bes aufgebobenen Maierhofes mit

einer zierlichen Baumichule und einem Schieghaufe.

71. Ruba, Rubba, Dominical-Dorf, bat 18 h. mit 96 E., liegt 10 Minuten fo. bom vorigen, wohin es ins Gericht gehört. hier ift eine Muhle und ein feit langer Zeit betriebenes, im I. 1834 aber ganzlich aufgelaffenes Bergwerk auf Gifenerze; eine große, ganz mit Baffer anges

füllte Pinge, mehre Schachte und zum Abeile noch offene Stollen, sowohl im Orte als im angranzenden Walde, so wie die vorhandenen Halden zeis gen die ehemalige Wichtigkeit dieses Bergwetzes, welches wegen mangelnder Wassericklung eingestellt werden mußte. Der Ort, meist von Bergleuten bewohnt, welche sich jest vom Flachse und Kartosselbaue, Aggelöhnerei und etwas handel ernähren, hat seinen Ramen vom Bergdaue (R u d a, im Böhmischen Erg), welche Benennung übrigens noch einige Stellen im Karlsteis ner Walde führen, wo vormals Erz gegraben wurde.

72. Richnom, Ruftical-Dorf, 11/2 St. son Richenburg, am westlichen Gebirgsabhange, dum Theile in einer flachen Thalschlucht an einem
kleinen Bache, hat 72 h. mit 865 E., eine helvetische Schule, 2 Mühslen und eine Brettsage. Die Einwohner haben ziemtich guten Felbbau, ets
was Obstbau in hausgärtchen, treiben bebeutenben Flachsbandel und gez
bören zu den wohlbabendsten der herrschaft. hieher gehört das Brithes
haus an der Brünner hauptstraße, 10 Minuten s. vom Orte gelegen, mit
einem Bohnbause; dann die 1/2 St. s. entfernt liegenden 3 h., Poro ft li na
genannt; ferner der sw. 10 Minuten entfernt liegende heschift. Kalksteinbruch mit 1 h. und 5 Kalkösen, welche jährlich 9000 Mehen Kalk liefern.

73. Franzensborf (Grantiffek), auch Pafety, Dominical=Dorf von 78 h. mit 549 E., liegt hoch und zerftreut an dem nw. abbachenden Gebirgsruden an der Brünner hauptstraße, an welcher hier ein Birthe-haus. hier ift eine Schule, in welcher auch die akatholischen Kinder ges meinschaftlich mit den katholischen Unterricht erhalten. Die Einwohner sind Lagelöhner, Köhler, holzeschierrarbeiter, keinweder, holze und Plaches handler. S: vom Orte auf dem höchsten Puntte des Gebirgsrudens ift eine Triangulirungs-Phramide, dei welcher eine umsaffende Aussicht. Die Akastholiken der Pfarrei Buff-Kamenig gebören zum Pastorate Krauna.

Bon getheilten Ortschaften gehören zur oft. Richenburg:

- a) Bon Buft = Ribna (hft. Politichta) 23 h. mit 138 G., bagu bie Rirche jum beil. Bart holom aus, welche gegenwärtig neu von Stein erbaut wird und mit einem Bokalkaplane befest werben foll, bie Schule, 1 Dable, 2 Brettfägen und 1 Delftampfe.
- b) Bon hlubota (Dominium Rofdumberg und hrodow: Teinit) 9 h. mit 59 E., welche nach Richenburg eingpf. und jum Gericht nach hnies wietig zugetheilt find.
- e) Bon Biela (Dom. Kofchumberg) 22 h. mit 128 E. auf Domis nicalgrunde, mit emphyt. Maierei und 1 Muble.

## Allodial=Güter Freihammer und Drewikau.

Diese zu einem Dominium vereinigten zwei Guter liegen beisammen im füblichen Theile des Kreises und granzen in Norden und Westen an die herrschaft Nassaderg, in Sudwesten und Suden an die herrschaft Studenes (Casiauer Kreises), in Sudosten und Often an die herrschaft Richenburg.

Der gegenwärtige Besiter ift ber f. f. pensionirte hauptmann Franz Kaver Pfundheller, welcher beibe Güter im J. 1801 vom Grafen Johann Norbert Maria von Pötting und Persing gekauft hat. (S. Landtäfl. hauptbuch, Lit. F. Tom. 1. Fol. 221.)

Der Flächeninhalt wird vom obrigfeirlichen Amte für bas Gut Freihammer zu 241 Joch 167 [Ri., für das Gut Drewifan zu 363 Joch 495 [Ri., zusammen 604 Joch 662 [Ri. angegeben. Nach dem Katastral-Zergliederungs-Summarium ist der nutbare Flächeninhalt beider Güter:

| 4. |             | ••• •  |       | •              |         |          |        |         |         |
|----|-------------|--------|-------|----------------|---------|----------|--------|---------|---------|
|    |             |        | í     | Domir          | icale.  | Stuft    | icale. | Bufa    | mmen.   |
|    |             |        |       | 30 <b>4</b> ). | □£1.    | Joch.    | □Rí.   | 300.    | 🗆 Ki.   |
| An | acterbaren  | Felbe  | rn    | 179            | 700     | 63       | 1396   | 243     | 496     |
| =  | Teichen m   | it Aed | ern   |                |         |          |        |         |         |
|    | verglichen  |        |       | 7              | 142     |          |        | 7       | 142     |
| 3  | Wiefen .    |        |       | 123            | 1032    | 25       | 466    | 148     | 1498    |
| =  | Sarten .    |        | •     | 2.             | 852     |          | 197    | 2       | 1049    |
| =  | Sutweiden   | 1 2C   |       | 74             | 1046    | 26       | 274    | 100     | 1320    |
| \$ | Waldunge    | n .    | •     | 89             | 885     | 12       | 72     | 101     | 957     |
| Ue | berhaupt    |        | -     | 476            | 1457    | 127      | 805    | 604     | 662     |
| D  | as Domini   | um g   | gehői | t zum          | Granzae | birge be | 8 Chru | bimer u | nd Čas= |
|    | zer Rreifes |        |       |                |         |          |        |         |         |
|    | n. Die Fe   |        |       |                |         |          |        |         |         |
|    | n Thonschi  |        |       |                |         | ,        |        |         |         |

Bon'fliegenden Gewässern ift nur die Chrubimta zu bemerten, welche hier ben kleinen Bach Bahenta aufnimmt. Bon den eber maligen 6 Teichen wird nur der Petrkauer noch unter Wasser geshalten und ist mit Karpfen besett; die übrigen sind in Wiesen vers

manbelt.

Die Bahl ber Einwohner ift 615; barunter find 26 ifra estitische Familien. Die herrschende Sprache ift bie bohmische.

Die Ertrags= und Rahrungsquellen find Landwirths schaft, einige Gewerbe und etwas Bandel.

Der Boben ift mittelmäßig fruchtbar und liefert Korn, Saber, Gerfte, Erbfen, Erbapfel, Rraut, Ruben und Flachs.

Der Biebftand mar am 30. Upril 1833:

Bei ber Dbrigteit. Bei den Unterthanen. Bufammen. Pferbe 15 (6 alte, 2 Fohlen) (alte) Rindvieh 22 147 169 (1 Buchtfier, 13 Rube, (80 Rube, 81 Ralbins 8 Ralbinnen.) nen, 5 Daftochfen, 20 Bugochsen, 11 junge Dajen.) Schafe 331 831

(250 alte, 81 lammer.) Die Dbrigkeit hat 1 Da ier hof in eigener Regle, ju Freihammer, 2 andere, in Freihammer und Drewitan, find emphyteutifitt. In Freis

hammer ift auch 1 Schaferet. Bu Breihammer ift im 3, 1834 mit f. f. Canbes gabrits. Befugniß eine Spielmaaren=Fabrik errichtet worben, welche 46 Personen beschäftigt. Ste bestand seit 1833 in Kamenis, wurde aber bei bem Brande 1834 mit eingeäschert, worauf sie ber Chrudimer Kaufmann Kögnig mit dem frühern Besiger Kraus gemeinsschaftlich übernahm und sie nach Freihammer verlegte. Die Bahl der übrigen Gewerbeleute ist 37; darunter sind 1 Bader, 2 Bierschänker, 1 Brauntweinbrenner, 1 Brettmüller, 1 Fasbinder, 2 Fleisch; hauer, 1 Leimsieder, 2 Müller, 1 Rothgärber, 2 Schneider, 3 Schuhmacher und 2 Weber. Handels leute sind 1 Besiser einer gemischten Waarenhandlung (in Freihammer), 4 Hausirer und 5 Marktsteansten (Ifraeliten in Drewikau).

Das Armen = Inftitut hatte 125 fl. B. B. Stammvermogen und im J. 1834 eine Ginnahme von 13 fl. 10 fr. B. B. Es waren

aber feine Armen zu betheilen.

Durch Freihammer geht die von Chrubint über Raffaberg und Ramenis tommende Chauffee nach Teutschbrob, im Caslauer Rreise. Mit
ber Correspondenz wendet man fich an die Post in Chrubim. Die Ortsschaften gehören in Betreff der Seelsorge zur Pfarrei in Trhow=Ramenis (herrschaft Nassaberg) und find folgende:

### I. Sut Freihammer.

1. Freihammer (nach einem ehemals hier bestandenen Eisenhammer benannt), 43/4 St. (in gerader Linie) oder 2 Postmeilen f. von Chrudim, an der Chrudimka, D. von 27 h. mit 175 E., worunter 1 ifraet. Famislie, ist der Amtsort des Dominiums, und hat 1 obektl. Schloß mit 1 Rapelle zur heil. Jung frau Maria, 1 Amhaus, 1 Maierhof, 1 Schäferei, 1 Branntweindus, 1 Withshaus, 1 Mahl- und 1 Bretts mühle. Destid vom Orte sieht einschichtig 1 emphyt. Maierhof mit einem schönen Landgebäude.

Bum Gute Freihammer gebort außerbem ein aus 2 Sauschen beftebenber Untheil von

2. Petrtau, bei Ramenie, einem Dorfe ber hetrichaft Raffas berg, 1/2 St. ö. von Freihammer.

#### II. Gut Drewifau.

- 3. Drewitau (Drewikow), 1/4 St. son Freihammer, am tands wege nach Saar in Mähren, D. von 48 h. mit 348 E., worunter 25 ifraes litische Familien, hat 1 Brauhaus auf 4 Fap 21/2 E., 1 Potaschen = und teimslederei, 1 Syn agoge, 1 ifrael. Schule, 1 Wirthshaus, 1 Förssterhaus und 1 hegerwohnung. Außerhalb bes Orts haben die Ifraeliten einen eigenen Becrbigungsplat; 1/4 St. abseits liegt die Einschicht Tospolta, aus 1 Ziegeihütte und 1 hauschen bestehend.
- 4. Be fely = Rope 8, 3/4 St. f. von Freihammer, auf einem Berge, zerftreutes Dorfchen von 8 S. mit 43 G., meistens Flachsspinner und Beber; hier ift auch 1 Duble mit Brettfage, am Bache Bahenta.
- 5. Jantich aur (Jancaur), 3/4 St. fim. von Freihammer, Dorfchen von 4 gerftreuten Saufern mit 49 G., moven 1 Daus zur hetrs ichaft Raffaberg gebort.

## Allodial=Herrschaft Raffaberg.

Dieses Dominium liegt im sübwestlichen Theile bes Chrudimer Kreises, an ber Gränze bes Caslauer Kreises, zwischen der Hft. Parzdubig, dem Gebiete der Stadt Chrudim, dem Gute Medleschis und der herrschaft Hrochow = Teinis in Norden, den Herrschaften Rossis, Chrast, Richenburg und dem Gute Prestamt in Osten, dem Gute Freizhammer und den im Caslauer Kreise gelegenen Dominien Studenes, Maletsch, Klokotschow, Hogeschin und Böstwin in Süden und Südeweiten, der Herrschaft Konow, ebenfalls Caslauer Kreises, und der Herrschaft Permanmiestes in Westen.

Der gegenwärtige Besiger ist Fürst Bincenz Karl Joseph von Auersperg, Herzog zu Gotschee, Oberst=Erblandmarschall in Eprol 2c. 2c., welcher sie nach bem am 6. Dec. 1822 erfolgten Tobe bes vorigen Besigers, Fürsten Karl von Auersperg, als bessen Aboptivsohn und Universal=Erbe erhalten hat. (S. Landtafl. Hauptbuch, Lit. N. Tom. I. Fol. 213.)

Die die Herrschaft Nassaberg jest besteht, ift sie burch bie Vereinigung mehrer fleiner Guter entftanden. Der Ritterfit Naffaberg gehorte im 3. 1580 bem Diflas Bistowes von Bistowis und wurde 1585 dem Refule von Strabonit für 4750 Schock bohmische Groschen verkauft. Im 3. 1592 gelangte Unna Refule von Strabonig jum Befig bes Gutes, welches nach ber Schlacht am Weißen Berge dem Albrecht Retule confiscirt und für 28078 Schock 38 Groschen 2 Den. an ben kaiserl. Dberftlieutenant Frang be Cuvier verkauft murbe. (G. Riegger's Materialien zc. IX. Beft. S. 52.) Diefer vererbte bas But an feinen Gohn Emanuel, Freiherrn von Cuvier, nach beffen Tobe, 1663, es an feine Mutter Rofin a, geb. von Beiben, in zweiter Che vermahlte von Schons felb, und durch biefe an Wenzel Grafen von Schonfelb gelangte, welcher es 1701 an feinen Sohn Jofeph Frang vererbte. -Das Gut Setsch erkauften im J. 1556 bie Brüber Albrecht und Wenzel Rabenhaupt von Suche, von Wilhelm Ercfa von Lippa fur 2963 Schod. 3m J. 1597 verkaufte es Dengel Rabenhaupt für 30000 (? wohl nur 3000?) Schock an die Bruber Georg und Albrecht Brucknarvon Bruckstein, und von biefen gelangte es noch in bemfelben Sahre an Rarl Baruba von Hustifan. Im I. 1628 brachte es, sammt Boganow, ber er= wähnte Franz de Cuvier für 46500 fl. käuflich an sich und hin= terließ es nebst Naffaberg feinem Sohne Emanuel, von bem bas Sanze an beffen Mutter Rofina, in zweiter Che vermablte von Schönfelb gelangte. - Das Gut Worel faufte im Jahre 1575 Johann Kekule von Stradonis von Janowsky von Sautis fur 9500 Schod. Rach feinem Tobe tam es an Sein= rich Runas Dobrenfen von Dobrenit, bei beffen Familie es bis 1683 blieb, wo es Rubolph Wenzel Graf von Schon= felb taufte und es 1701 auf ben obigen Grafen Joseph Frang vererbte. - Das Gut Baget ich is gehörte am Anfange des 30jah= rigen Krieges bem Johann Georg Miffta, welchem es nach ber Schlacht am Weißen Berge confiscirt, auf 16465 Schod abgeschaft und für 10266 Schock 26 Grofchen an Johann Baptift Beber überlassen wurde. (Riegger's Materialien 2c. a. a. D. S. 99.) Im 3. 1666 gehörte es einem Lutawfty von Lutawig, welcher es auf seine Tochter Lub milla vererbte, von der es an Frang von Sar= rach gelangte. Im J. 1696 wurde es an Norbert Woraschitty von Pabienis, und 1699 an Grafen Joseph Frang von Schönfeld verkauft, ber es gleich ben obigen Gutern mit Naffaberg vereinigte. - Das Gut Libanit befaß nebft dem Gute Nabotschan (f. unten) im J. 1542 Wenzel Zalacko von Gestetit. Im J. 1613 kaufte Libanit, Seinrich Runas Dobrenfty von Dob renig, und 1636 tam es, ebenfalls burch Rauf fur 6250 Schod, an einen Major Maner chio (?). Diefer vertaufte es an Johann Purthard Rorbule von Slaupno, welcher es 1640 für 6000 Thaler dem f. f. Dberften Ernft Feldhofer überließ. Bon diefem kam es an den Chrudimer Kreishauptmann Adam Heinrich Ta= lacko Ritter von Geftetis, melder auch Bitoman und Preftamit be= faß. Im J. 1660 kaufte Libanis die Freiinn Marimiliana Baruba von Suftifan, geb. Freiinn von Liffa, welche es ihrem Better Rudolph Freiherrn von Liffa vermachte, der es sammt Schum= berg (f. unten) im 3. 1701 an Grafen Joseph Franz von Schönfeld verkaufte. - Das Gut Dabot ich an gehörte nebst Libanis im J. 1542 dem Wenzel Talacko von Gestetis und fiel 1568 an Abam Pribek von Ottoflawig, welcher es 1616 an bie Frau Maria von Kapaun, geb. von Darmedorf (?) ver= Kaufte. Bon diefer kam es burch Erbschaft an Rarl Gustav Rapaun, Freiherrn von Swogkow, bessen Sohn es 1692 an Frau Sibonia Moraschiter von Pabienit verkaufte, welche es ebenfalls fäuflich an Frau Maria Millesimo, geb. Ruftos von Bubřj, überließ. Im I. 1716 kam es burch Rauf an den Grafen I o= feph Franz von Schönfeld. — Das Gut Schumberg (Zum= berg) gehörte im XV. Jahrhunderte bem Berrn Baruba von Sustiran und blieb bei bieser Familie bis 1694, wo es an bie Freiherren von Liffa tam. Sm 3. 1701 vertaufte es nebft Libanis Rubolph Freiherr von Lissa an den Grafen Joseph Franz von Schonfelb. - Das Gut Lipta mit bem hofe Stribrich gehörte 1544 dem Bernard Sobet von Kornig und gelangte späterhin an die Gräfinn Maria Elisabeth Millesimo, geb. Freilnn Ruftos von Bubri, die es 1721 an den Grafen 30=

feph Frang von Schonfeld verfaufte. - Das Gut Poch o= brab erbte im 3. 1549 Burian Pochobradfen von Pocho= brab von feinen Meltern und verlaufte es 1558 an Demalb von Schönfeld, welcher es an die Stadt Chrubim veräußerte. 3m 3. 1694 brachte es Muguft Rorbert Borafchisty von Pabienis tauflich an fich und im 3. 1717 wurde es bei offent= licher Feilbietung vom Grafen Jofeph Frang von Schonfelb erftanden. - Das Gut Statinan fammt Rabftein taufte im 3. 1547 Bermann Chotfen von Basmut. 3m 3. 1612 fam es an Georg Rarlie von Dejetig, welchem es nach ber Schlacht am Beigen Berge confiscirt und 1623 an Leo Burian Berta von Dub und Lippa fur 24000 Schock verfauft wurde. (Riegger's Materialien ic. a. a. D. S. 74). Im J. 1670 fam bas Gut burch Rauf an I bam Grafen Bub na und Littie, und 1680 auf bemfelben Bege an Jaroflaus von Bobierab, welcher es 1710 an Bubganda von Sandberg verlaufte, nach beffen Tobe es Graf Joseph Frang von Schonfeld fauflich an fich brachte. - Das Gut Bubfi nebft bem Martte Irhow = Rame= nis gelangte burch Rauf im 3. 1572 an Johann Ruftos Runetigen von Bubef, und im 3. 1580 an bie Berren von Lutawis, beren Dachfommen es 1695 an Ladiflaus Rapaun Freiheren von Swogtow veraugerten. Diefer verfaufte es 1710 an Unton Frang von Puteany, welcher es 1722 ber Freiinn Rapaun von Swogtow, geb. von Sarrach, fauflich abtrat. Sierauf tam bas But an Johann Bengel Caretto, Grafen Millesimo, und von biefem an Grafen Joseph Frang von Schonfeld. Der Lettere, welcher 1737 farb, binterließ fammt= liche zu bem Gefammt = Dominium Raffaberg vereinigten Guter feiner bamals noch minberjährigen Tochter Ratharing, welche fich fpater mit dem Surften Johann Ubam von Muerfperg ver= mablte, und als fie 1754 ebenfalls mit Tobe abging, ihr ganges Ber= mogen auf ihren hinterbliebenen Gemahl vererbte. Da biefe Che finberlos gewesen war, fo ernannte Fürft Johann Ubam jum Erben ber Berrichaft Raffaberg feines altern Brubers zweiten Gobn Rart Fürften von Muerfperg, welcher fich mit ber Peinzeffinn Jofe= pha von Lobtowit vermählte, und als biefe Che ebenfalls finder= tos blieb, feines Brubers Wilhelm, Bergogs ju Gotichee ic. ic., am 8. Juni 1790 gebornen britten Gohn Binceng Furften von Muerfperg, an Rindes Statt annahm und jum Erben einsette. Das eheliche Band, welches biefer Lettere am 23. September 1811 mit ber Pringeffinn Gabriela Maria von Lobfowis gefnupft hatte, murbe fchon am 12. Rebruar 1812 burch feinen Tob gerriffen, und die Berrichaft Maffaberg nebit ber Berrichaft Bleb und Tupabet (Cast. Rr.) fiel nunmehr an feinen am 15. Juli beffelben Jahres

geborenen Sohn, Bingeng Rarl Joseph, ben oben ermähnten gegenwärtigen Besiher, zu bessen handen bieselben unter ber Bormund= schaft ber Mutter bis zu seiner Großjährigkeit verwaltet wurden.

Der nugbare Flacheninhalt ber Berrichaft Raffaberg ift

laut Cataftral-Berglieberungs-Summarium:

|                     | Domin  | ricale.      | Rusti | cale. ·      | 3u [a | m m e n.     |
|---------------------|--------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|
|                     | Zoch.  | <b>□</b> £1. | Zoch. | <b>□</b> %ι. | Zoch. | <b>□</b> £(. |
| An aderbaren Felber | m 3763 | 1271         | 12012 | 1176         | 15776 | 847          |
| = Teichen mit Med   | ern    |              |       |              |       |              |
| verglichen          |        | 615          | 5     | 1199         | 143   | 214          |
| = Trifchfelbern .   | 12     | 366          | 207   | 8            | 219   | 374          |
| = Wiefen            | 1281   | 364          | 4199  | 1395         | 5481  | 159          |
| = Garten            | 118    | 1237         | 319   | 1471         | 438   | 1108         |
| = Teichen mit Wie   | fen    |              |       |              |       |              |
| verglichen          | 385    | 1485         |       | 561          | 386   | 446          |
| = Hutweiben zc      | 828    | 8513/6       | 2796  | 330          | 3624  | 1181%        |
| = Waldungen .       | 8620   | 825          | 5385  | 167          | 14005 | 992          |

Ueberhaupt. . . . 15148 614% 24926 1507 40075 521%. Mit Hingurechnung bes von den Ortschaften, Strafen und Wegen 2c. 2c. eingenommenen Raumes kann bemnach biegge fammte Area ber' herrschaft auf wenigstens 41/4 Meilen geschäht werben.

Das Gebiet der Herrschaft gehört im südlichen Theile berfelben zu bem Gebirgszuge, welcher ben Chrubimer Rreis vom Caslauer trennt. Die Abdachung geht von Guben nach Norben, wo fich ber Boden bis gegen Chrubim allmählich verflacht. Die Felsarten find im nörblichen flachen Theile Planer talkstein und Quabersanbstein, welche bis jum Fuße bes eigentlichen Gebirges bei Pochobrab, Slatinan, Strowat, Brusp, Groß= und Klein=Lukawit, Schumberg und Smrekt bie Unterlage ber Dammerbe bilben, und besonders bei Skrowat und weiter öftlich als anftehende Felsmaffen ju Tage ausgehen. Im nordweftlichen gebirgigen Theile ber herrschaft bilbet Thon fchiefer bie vorherrschenbe Kelbart, in welcher, besonders bei Slatinan und auf den bohen westlich bon Strowat, haufige Lager von feintornigem Quargfels als vorragende Alippen vorkommen. In ber Gegend von Setsch, Kowarow und Bolin ericheinen haufige Spuren von Porphyr. Der größte Theil bes herrichaftlichen Gebirgebegirtes wird von Granit gebilbet. Die beiläufige Gränze bieser und der Schieferformation geht süblich von Setsch und Komarow über hurfa, zwischen Lhotig und Samatow auf Tichischtowis und Swidnis ju. Bei Naffaberg, Brabifft, Bobonin, und von ba meftlich bis über Bojanom, erscheint Grunftein und forniges hornblenbegestein febr baufig, nicht nur unter den gahllofen Felebloden, welche bie Granitregion nach ihrer Ausbehnung bezeichnen, fonbern auch als Felsmaffen an ben Thalgehangen ber Chrubimta anftehend, wo auch ber Granit mit fteilen Felswanden erscheint.

Der höchste Theil ber herrschaft, ber Gebirgszug an der Südwestgränze, bei Jaworny, Kwasny und Bezdiekow, wird von Eneus gebilder, welscher sich von dort weiter in den Caslauer Kreis verbreitet. Bon einz. gelagerten fremden Mineralmassen ist befonders wichtig das mächtige stockartige Lager von Eisenkies bei Lukawis, auf welchem ein wichziger Berghau zur Sewinnung dieses Minerals für das große Mineralzwerk zu Lukawes getrieben wird. — Unter den jüngsten Bildungen des Mineralreichs tritt im nörblichen Theile der Herrschaft, in der Ebene zwischen Slatinan und Chrudim, der Torf auf, welcher gewonznen und benüst wird.

Der Haupissuß ift die Chrubim fa (in dieser Segend auch Dhebe a genannt), welche von Suben, aus dem Gebiete des Gutes Freishammer kommend, das hiesige Dominium zwischen Trhow-Ramenig und Zubri betritt, auf ihrem Laufe nach Nordwesten zum Theil die Gränze mit dem Caslauer Kreise bildet, und nachdem sie zwischen den Burgruinen Oheb und Wigstein hindurchgestossen, eine östliche Richtung annimmt, an Boganow vorüberströmt, und sich bei Hradistrung annimmt, an Boganow vorüberströmt, und sich bei Hradistrung unweit nördlich von Nassaberg, nach Norden wendet, um sich über Statinan nach Chrudim zu bezehen. Zwei andere kleine Bäche gehen, der eine siber Schumberg, der andere über Kostelet, ebenfalls nach Norden, wo sie sich bei Hradism Zeinitz mit dem Neuschlass nach Norden, wo sie sich bei Hradismer Teinitz mit dem Neuschlassen, da sie im Sommer meistens austrocknen, keine Fische. In den Muscheln der Chrudimka sind mehrmals Perlen gefunden worden \*).

Won den noch bestehenden Teichen sind die größten der Libas ner, Neumühler, Ruchanowiger, Pochobrader, Kuntscher, Haulowiger, Kameniger und Mogdeniger, welche diese Namen von den nächst gelegenen Dörfern führen und mit Katpfen besetzt find. Der Stribricher, Slatinaner und Nabotschaner Teich

merben als Wiefen benügt.

Die Zahl aller Einwohner ist 17663; barunter befinden sich 172 protestantische Familien (helvetischer Confession) und 8 israel. Familien. Die Sprache ist überall die böhmische.

Die Ertrags = und Nahrungsquellen bes Dominiums und seiner Bewohner sind die verschiedenen Zweige der Landwirthschaft, theilweise Flachsbau, Spinnerei und Weberei, Handwerke und Tageslöhner = Arbeiten, etwas Handel im Gebirge, auch Berarbeitung des Holzes zu Brettern, Schindeln und mancherlei Geräthschaften. Die Obrigkeit besigt zu Groß-Lukawig ein Mineralwerk, wo verschiebene chemische Producte, als Aupfervitriol, Schwestsläure, Salpeterund Salzgeist, Berg= und Schwedisch-Grün 2c. 2c. erzeugt werden (s. unten). Auch ist mit diesem Mineralwerke eine obrigkeitliche Glas-hütte verbunden, in welcher Hohl= und Taselglas erzeugt wird.

<sup>\*)</sup> S. Desperus, Jahrgang 1812, Nr. 63, S. 496.

Der Boben ist im Sanzen von mittelmäßiger Fruchtbarkeit, am ergiebigsten im flachen, gegen Norben und Osten gelegenen Theile der Herrschaft, wo die gewöhnlichen Setraidegattungen und andere Früchte angebaut werden. Weiter südlich und westlich, besonders um Trhomzkamenik, ist der Boden kalt, steinig oder sandig, zum Theil aus Toefmoor bestehend und dem Setraidebau weniger günstig, so daß nur Kornzund Haber gedeihen, meistens aber Flachs gewonnen wird. Die Obsteulur sindet um Nassaberg, Schumberg, Statinan und Kostelet, sowohl in Gärten als im Freien Statt, und die Obrigkeit ist bemüht, derselben immer mehr Ausbehnung zu geben. So führen z. B. ganze Obstbaum-Alleen von Schumberg nach Bittowan, von Zagerschitz über Bittowan nach Groß-Lukawit und von da die Statinan, eine andere von Zagerschitz nach Worel u. s. w.

Was die Biehzucht betrifft, so wird vorzüglich die höhere Schafzucht von der Obrigkeit mit Eifer und Sachkenntniß getrieben. Die Unterthanen, vorzüglich in der nördlichen hälfte des Dominiums, haben ansehnliche Pferdezucht. Man zählte am 30. April 1833:

|          | Bei ber Dbrigkeit.                                                                             | Bei ben Unterthanen.                                                                       | Bufammen. |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Pferbe   | 45                                                                                             | 852                                                                                        | 897       |
| •        | (Alte)                                                                                         | (709 Mite, 143 Kohlen)                                                                     |           |
| Rindvieh | 804                                                                                            | 8162                                                                                       | 8966      |
| ·        | (24 Zuchtstiere, 32 juns<br>ge Stiere, 432 Kühe,<br>257 Kalbinnen , 43<br>Zugochsen , 16 junge | (15 Zuchtstiere, 8 junge Stiere, 4033 Kübe,<br>1939 Kalbinnen, 43<br>Mastochsen, 1554 Zug- |           |
|          | Dchfen.)                                                                                       | ochsen, 570 junge Doss.)                                                                   |           |
| Schafe   | 8762                                                                                           | 1182                                                                                       | 9944      |
|          | (7054 Alte, 1708 gammer.)                                                                      | (798 Mite. 384 Lammer.)                                                                    | 1         |

Bum Betriebe der obrigkeitlichen Deconomie bestehen 21 Maiershöfe in eigener Regie (Zagetschik, Bittowan, Libanik, Nabotschan, Slatinan, Worel, Střibřich, Pochobrad, Sobětuch, Rabstein, Setsch, Slawik, Nasstein, Setsch, Slawik, Nasstein, Setsch, Sawisk, Nasstein, Setsch, Sawisk, Nasstein, Schumberg, Smrtschek, Haulowik, Bratronowr, Lipka, Trawny, Zubři und Přemilow). Zeitlich verpachtet sind 6 Maierhöse (Auchanowik, Groß-Lukawik, Wilknow, Wranow, Tein und Austupet). Der Hof Hollin ist emphyteutistic. Schäfereien sind 16 (Setsch, Přemilow, Zubří, Bratronow, Smrtschek, Schumberg, Bittowan, Zagetschik, Libanik, Nabotschan, Střibřich, Pochobrad, Rabstein, Slatinan, Worel und Slawik).

Die Walbung en befinden sich größtentheils im gebirgigen Theile ber herrschaft, und sind in folgende 12 Reviere eingetheilt: Rohosna 896 Joch, Petrkau 725 Joch, Strkow 174 Joch, Stititer 1242 Joch, Prosetsch 798 Joch, Chlum 384 Joch, Setsch 335 Joch, Rabstein 646 Joch, Auchanowig 968 Joch, Slawig 481 Joch, Liban 440 Joch, und Smrtscheft 981 Joch. Die Gemeindewaldungen, beiläusig 6000 Joch, liegen zerstreut. Die Holgattungen sind größtentheils Fichten, nebst Bus

chen, Ahorn und Eichen. Das Holz wird meistens auf bem Dominium selbst, namentlich bei bem Mineralwerke in Lukawis verbraucht, der Ueberschuß aber nach den benachbarten Städten, vorzüglich nach Shrudim, abgesett. Im höheren Gebirge verarbeitet man einen großen Theil Stammholz zu Brettern, Latten, Schindeln und mancherlei Geräthschaften, welche auf die Märkte der benachbarten Städte und Fleden, selbst bis in den Bibschwer Kreis, gebracht werden.

Der Wilbstand ist sehr ansehnlich; man rechnet nach einem zehnsjährigen Durchschnitte an jährlicher Absuhr 10 hirsche, 50 Rebe, 1800 hasen, 800 Fasanen und 2000 Rebhühner. Von Wassergestüget wird indes wenig ober nichts geschossen. Bei Kuchanowis ist ein kleiner Thiergarten von 200 Joch Ausbehnung. Fasanengärten sind bei Worel, mit 350 Stuck zahmer Besehung, und bei Stribfich für wilde Fasanen, beren auch in den Land = Revieren mehre geschossen werden.

Mit te chnischer Industrie waren am 1. Jäner 1835 auf ber ganzen Herrschaft 669 Personen beschäftigt, und zwar 283 zünftige Meister, 39 Sesellen und 27 Lehrlinge mit Polizeige werben, 15 zünftige Meister, 1 Geselle und 1 Lehrling nebst 71 andern Sewerbsbefugten mit Commerzial-Sewerben, 7 Personen, welche freie Gewerb ebetreiben, und 9 Handelsleute (Krämer und Hausster). Das obrigkeitliche Berg= und Mineralwerk in Lukawiz, mit k. k. einssacher Fabriks-Besugnis, beschäftigt für sich allein 200 Personen. Se wird in demselben (einer der größten Anstalten dieser Art in der Monarschie) hauptsächlich Schwesel, englische Schweselsaure und mehre Sattungen Bitriole und andere Salze erzeugt, und hier wurde zuerst in der Monarchie die Fabrikation des weißen Vitriolöls im Großen betrieben. In den Städtchen Nassachen, Schumberg, Setsch und Trhow-Kamenist werden Jahrmärkte gehalten, die aber von keiner Bedeutung sind.

Sanitats = Personen sind 1 obrigkeitlicher Wundarzt (in Rassaberg) und 13 hebammen (2 in Setsch und 2 in Kamenig, die übrigen in Nassaberg, Bojanow, Schumberg, Skrowad, Krisanowik,

Zagetschit, Swidnit, Bratronow und Nabotschan).

Seit 1827 besteht für die ganze Herrschaft ein geregeltes Ur me n= Institut, welches am Schlusse des Jahres 1834 ein Stammver mögen von 2160 fl. W. W. besaß, und im Verkause besselben Jahres an Kapitalsinteressen, Stiftungsgetraibe, verschiedenen Taren und Perscenten, freiwilligen Beiträgen, Ertrag der Neujahrsentschuldigungskarten z. 2373 fl. 1434 kr. W. W. einnahm. Die Zahl der unterstützten Ursmen war 190.

Die Berbindung mit den angranzenden Dominien wird hauptfaclich durch die treffliche Chauffee bewerkstelligt, welche von Chtin über Slatinan, Naffaberg und Erhow-Kamenis in sublicher Richten läuft, und vor Hlinko sich mit der von Teutschbrod nach Politich führenden hauptstraße verbindet. Sie hat bei Statinan eine schone Bruck, von Quadersteinen, über die Chrudimka, und 32 jum Theil sehr bedeutende Kanäle, ebenfalls von Quadersteinen, und wurde bei einer Länge von 11564 Klastern im J. 1834 mit einem Auswande von 73000 st. E. M. vollendet. Die baaren Auslagen, so wie der Bau der Brücke, der Kanäle ze. wurden von der Obrigkeit mit 18600 st. E. M., die Handarbeiten mittelst Abarbeiten durch die Unterthanen mit 54400 st. bestritten; darunter befinden sich auch die Kosten der 1836 noch im Bau begriffenen hölzernen Brücke mit steinernen Pfeilern im Dorfe Kamenis, welche diese Gemeinde trägt. Außerdem wird noch an einer zweiten Chaussee von Statinan über Worel und Zagetschis nach Ehrast gebaut, welche 3653 Klaster Länge haben und einen Auswand von 14420 st. E. M. erfordern wird. Auch die Landwege werden in gutem Stande ethalten. Die nächste Post ist in Chrudim.

Die Drtichaften finb: . .

- 1. Raffaberg (Mafawrty, Mafawrchy), 11/2 Poftmeile (in geraber Linie 23/4 St.) f. von Chrubim, an ber Strafe nach Erhow : Ramenis, unweit vom rechten Ufer ber Chrubimta, boch und frei liegend, mit berr= licher Aussicht über ben gangen Chrudimer und Roniggrager Rreis, unterthaniger Martifleden von 53 . mit 561 G., worunter 3 proteft. und 1 ifrael. Familie, ift ber Amtsort bes Dominiums und hat 1 obrigleitl. Chlof, 1 Beamtengebaude, 1 Lotalietirche zu St. Egibius, 1 Lokaliftenwohnung und 1 Schule, fammtlich unter dem Patronate ber Obrigkeit, 1 Maierhof, 1 Brauhaus (auf 32 Faß), 1 Branatweinhaus und 1 Einkehrbaus. Die Kirche gehörte ehemals als Filiale zum Sprengel ber Erhow-Rameniger Pfarrei. Im Jahre 1740 wurbe ein Miffionariat bei berselben gestiftet, welches bis 1786 bestand, wo ein Bokalist angestellt wurde. Eingepfart find, außer Rasiberg selbst, die hiefigen Dörfer Brezowes, Bratronow, Ctetin, hobonin, Drahotis, hrabischt, Jaworny, Krupin, Böhmisch Ehotis, Liban, Reuborf, Woboris, Wochos und Wranow, neht den zu benfelben conscribirten Ginschichten. Das Stabtchen ift ju 8 Jahrmartten (an ben Donnerstagen nach 1. Faftenfonntag, vor Rorbert und nach Galli) berechtigt, bie aber, ba fich ber Bertehr auf 20 Buben und 20 Stanbe befdrantt, nur unbebeutend find. Um 16. October 1820 murbe mehr als bie Balfte bee Stabtchens, worunter bie Rirche, bie Lotalie, bie Schule und bas Umthaus, burch eine Feuersbrunft eingealchert. Gegenwärtig ift aber ichon langft Alles wieber neu aufgebaut. Etwa 1/4 St. von bier, gegen Böhmifch = Chotie, wird feit 1828 Gifenerz gegraben und an bas fürftl. Dietrichfteinische Buttenwert zu Randto (Grft. Polna, Cast. Rr.)' vertauft.
- 2. Brezowes, 1/4 St. ofc. von Naffaberg, Dörfchen von 4 h. mit 36 E., nach Raffaberg eingepfarrt.
- 3. Bratronom, 1/2 St. ofd. von Raffaberg, Dorf von 17 f. mit 151 G., nach Raffaberg eingpf., hat 1 Maierhof und 1 Brettmuble.
- 4. Ctetin, 1/2 St. fö. von Nassaberg, auf einer Unhöhe, Dorf von 17 H. mit 138 E., worunter 3 protest. Famil., nach Nassaberg eingpf.

  5. Drahotig, 1/2 St. nö. von Nassaberg, Dorf von 13 H. mit 114 E., nach Nassaberg eingpf.
  - 6. Bebonin, 1/4 St. ffm. von Raffaberg, auf einer Unbobe am

Balbe, Dorf von 28 S. mit 235 E., worunter 2 protest. Famil., nach

Rassaberg eingpf.

7. Pradifcht (Gradiffte), 1/4 St. nw. von Raffaberg, auf ber bobe am rechten Ufer ber Chrubimta, jum Theile an einem tleinen Bache, wels cher unterhalb bes Dorfes in diesen Fluß einmundet, Dorf von 18 .p. mit 138 E., worunter 17 protest. Famil., nach Raffaberg eingpf., bat 1 afatholisches Bethaus (helv. Conf.) und Pafforat.

8. Jaworny (Gaworny), 3/4 St. sim. von Raffaberg, in walbiger Gebirgegegend, D. von 13 S. mit 117 G., worunter 5 proteft. Famil., nach Raffaberg eingpf.

9. Krupin, 1/2 St. 5. von Raffaberg, D. von 18 S. mit 120 E., worunter 1 protest. Familie, nach Raffaberg eingpf.; 5 Minuten ab-

feits liegt bie baju confcribirte Ginfchicht Pafett, 4 Dom. 6.
10. Böhmifd = Chotig (Ceffe Lhotice), 1/4 St. mnw. von Raffa= berg, am rechten Ufer ber Chrudinta, Dorf von 30 h. mit 211 G., worunter 9 protest. Familien, nach Raffaberg eingpf.; baju geboren bie Ginichichten Bebralta, 3 h., Eupowech, 2 h., u Rety, 2 h., und Ropacom, 1 Bauernhof.

11. Liban, 1/2 St. von Raffaberg, D. von 11 h. mit 97 E., mors unter 1 protest. Familie, nach Raffaberg eingpf., bat 1 Forstbeamtens = Bohnung; abfeits liegen bie hieber confcrib. Ginfchichten, &i fch= tinn, 2 f., Limb, 1 f., Brana, 1 hegerhaus, und die viergangige Muble Petto. Much ift bie benachbarte, auf einem fteilen Felfen am rechten Ufer ber Chrubimta gelegene Burgruine Strabow zu bes merten. Bei Liban find im 3. 1810 burch ben bamaligen fürfil. Balbmeifter (Oberforfter) Rarl Bobringer bie erften Berfuche in Bobmen mit Ahornzucker-Erzeugung gemacht und im 3. 1811 forts gefett, fpater aber wieber aufgegeben morben.

12. Reuborf (Nowawes), 1/2 St. f. von Raffaberg, awifden Balsbungen , D. von 15 h. mit 111 G., worunter 3 proteft. Familien, nach

Raffaberg eingpf., hat 1 eingangige Muhle.
18. Boborig, 1/2 St. ond. von Raffaberg, D. von 8 h. mit 63 E., worunter 8 protest. Famil., nach Raffaberg eingpf.

14. Bochos (Wocho3), 1/4 St. ono. von Raffaberg, D. von 25 D. mit 190 G., worunter 1 proteft. Famil., nach Raffaberg eingpf.

15. Branow, 3/4 St. ffő. von Raffaberg, auf einer Inhobe, D. von 15 D. mit 101 G., worunter 2 proteft. Familien, nach Raffas

berg eingpf., hat 1 Maierhof.

16. Setich (Sec), 2 St. wnw. von Raffaberg, jenfeits ber Chrus bimta (bie hier auch Dhebta beift), in gebirgiger und malbiger Gegend, unterthäniger Marktfleden von 132 D. mit 1035 E., worunter 2 proteft. und 1 ifrael. Familie, hat 1 Cofalicfirde jum beil. Cauren j und 1 Schule, beibe unter bem Patronate bes Religionsfonds, 1 Bes grabniffapelle jum beil. Stephan, 1 Lotaliften-Gebaube, unter bem Patronate ber Dbrigteit, 1 obrigteitl. Schloß mit ber Bohnung eines Birthschaftsbereiters, 1 Maierhof, 1 Schaferei, 1 Branntmeinhaus, 1 Korfterhaus, 1 Contributions = Schuttboden , 1 Gebaude ber ehemals hier be= ftanbenen Muffelin : Fabrit und 1 Gintebrhaus. Die Rirche ift ein altes Gebäude, beren Grunber aber unbekannt. Sie gehörte fonft als Filial zum Sprengel von Boganow. Der Taufbrunnen ift laut Inschrift el Gefchent bes Grafen Wenzel von Schonfeld und feiner Gemahlinn Bictoria Magdalena, geb. Gräfinn von Baldstein. Der Lotas lift murbe 1786 angestellt. Eingepfarrt sind, außer Setsch selbst, das biefige Dorf. Austupet und die zur Hft. Ronow (Cast. Areis) gehöris

gen Dorfer Rrastow und 3biares. Unter ben Ginmohnern, beren Beldbau bes wenig fruchtbaren Bobens wegen nicht febr ergiebig ift, find viele Beber, melde fich beiläufig vor 50 Jahren bier anfiedelten, als bie schon längst eingegangene Musselin = Fabrit noch betrieben murbe. Das Stabtchen hat Jahrmartte (an Donner ftag nach Beit, Montag nach Egiby, an Martin Bifchof, babei Martte auf Pferbe und Rinbvieh, mit achttägiger Freiung, 1. Dienftag in ber Faften, vor Mittfaften und nach Aubica), ber Bertehr wird in 40 Buden und 40 Stanben betrieben. Die Boch en martte werben nicht gehalten. Das Stabtden hat 1 Martts richter und 1 Stadtichreiber. Das alte Insiegel vom 3. 1626 enthalt eine Lilie. Etwa 1/4 St. f. liegen auf zwei fteilen Felfen bie Burgruinen Obeb (ober Woheb) und Bigftein (ober Wilb: ftein), jene am rechten, biefe am linten Ufer ber Chrubimta (ober Dhebta). Die Burg Dheb geborte im XIV. Jahrh. bem benachbarten Benedittinerftifte ju Billimow (Cast. Rreis), und murbe, laut ber von Schaller angeführten Urfunde, 1315 von bem Abte Bubito, an ben Beren Grabis von Paben is abgetreten, welcher fie 1348 bem Rlofter jurudftellte. Wahricheinlich ift fie im buffitentriege gerftort worben. Gie muß von beträchtlicher Ausbehnung gewesen fenn. Außer einigen Mauern und dem Reller hat fich auch ber Bachtthurm erhalten. Um Fuße bes Berges liegt bie Duble Dheb und 1 Bauschen. Die gegenüber liegende Ruine Bigftein, von der nur einige Grundmauern übrig find, scheint ein bloffer Bachtthurm gemefen zu fenn und ju Dheb gehort zu haben.

17. Auftupet, Auftupta, 2 St. w. von Raffaberg, am rechten Ufer ber Chrubimta, Dörfchen von 4 h. mit 30 G., nach Set ich eingpf.,

hat 1 Maierhof.

18. Bojanow (Boganow), 11/4 St. w. von Rassaberg, zwischen Bergen, am linken Ufer ber Chrubimka (Ohebka), unterthäniger Marktslieden von 44 D. mit 374 E., hat 1 Pfarrkirche zu St. Beit,
bei welcher 2 gestistete Priester angestellt sind, 1 Pfarrei und 1 Schule,
slämmtlich unter bem Patronate ber Obrigkeit. Die Zeit der Erbauung ber
Kirche ist nicht bekannt. Im I. 1730 wurde sie burch den Grasen Joseph
Kranz von Schönfeld erweitert. Eingepfarrt sind, außer dem
Städtchen selbst, die hiesigen Dörser Bezdiekau, Chlum, Holin,
Doreleh, Hurka, Kowakow, Krasny, Lipkow, Teutsche
Ehorih, die Reumschle, Paseky, Petrkau, Golanka, Pros
setsch, Murka, Samakow, Seblisch, Polanka, Pros
setsch, Parositschen, Samakow, Seblisch, Polanka, Pros
setschen, Derositschen, Das Städtchen hat auf ben kalten und
steinigen Gründen nur mittelmäßigen Felbbau. Das alte Insiegel vom
I. 1570 enthält einen Schlüsel und ein Schwert, welche kreuzweise siber
einanber liegen. Bojanow rühmt sich eines sehr alten Ursprungs, obwohl
es ein unansehnlicher Ort geblieben ist. Nach Abaukt Bogt (bei
Schaller S. 15) sind bei Bojanow unter der Regierung Kaiser Ferdis
nand I. Bergwerke in Betrieb gewesen.

19. Begbietau (Begbetow) 11/2 St. w. von Raffaberg, am reche ten Ufer ber Chrubimta, D. von 16 B. mit 148 G., worunter 1 proteft.

Familie, nach Bojanow eingpf.

20. Choum, 2/4 St. w. von Raffaberg, D. von 11 B. mit 70 G., worunter 3 protest. Familien, nach Bojanow eingpf. Dieber ist auch bie benachbarte Reumühle und bie Ginschicht Bapenig conscribirt.

21. Dolin, 13/4 St. wnm. von Raffaberg, jenseits ber Chrubimta, D. von 17 h. mit 106 G., worunter 2 protest. Familien, nach Bojas now eingpf. Der ehemals hier bestandene Maierhof ift emphyteutisirt.

22. Corelen ober Coreletich (Sorelet), 13/4 St. w. von Raffa:

berg , am rechten Ufer ber Chrubimta , Dorfden von 11 D. mit 79 G. , größtentheils Beber, nach Bojanow eingpf. Bur Confcription von Horelet gehört die benachbarte Ginschicht Pila.

23. Burta, 11/4 St. wnw: von Raffaberg, Dorfchen von 9 G. mit 59 C., worunter 1 protest. Familie, nach Bojanom eingpf.

24. Kowarow, 1/4 St. ö. von Setfc, D. von 32 S. mit 245 G., nach Bojanow eingpf.

- 25. Krainn, 1 St. wim. von Raffaberg, auf einer Unhöhe, D. von 14 6. mit 129 G., worunter 2 proteft. Familien, nach Bojanom eins gepfarrt, bat 1 Chule. Die von Schaller angegebene Lotalietirche, welche 1788 erbaut werben sollte, ist nicht zu Stande gekommen.
- 26. Lip fow, 1/2 St. w. von Naffaberg, D. von 24 S. mit 191 E., worunter 8 protest. Familien, nad Bojanow eingpf.,
- 27. Teutsch= Chotig (Remeck's Chotice), 11/4 nw. von Massaberg, jenseits ber Chrudimta, D. von 13 S. mit 108 E., worunter 2 protest. Familien, nach Bojanow eingpf.

28. Petrkau (Petrkow), mit bem Beisage bei Bojanow, 1/2 St.

bavon, wohin es auch eingpf. ift, Dörfchen von 3 S. mit 22 G.

29. Polanta, 1 St. w. von Maffaberg, D. von 21 g. mit 183 E., worunter 2 protest. Familien, nach Boja now eingpf., hat 1 Forsterhaus.

30. Profetsch (Profet), 13/4 St. w. von Nassaberg, D. von 20 S. mit 151 E., worunter 9 protest. Familien, nach Bojanow eingpf., hat 1 Förfterhaus.

31. Prositsch ka (Prosicka), 11/2 St. wsw. von Rassaberg, D. von 16 S. mit 99 E., worunter 5 protest. Familien, nach Bojanow eingpf. Bur Confcription biefes Dorfes gebort bie Ginichicht Geblifcht.

32. Samarow, 1 St. nw. von Nassaberg, Dörfchen von 6 S. mit

84 E., nach Bojanow eingpf.

33. Spalenifct (Spalenifite), 3/4 St. wnw. von Raffaberg, am rechten Ufer ber Chrubimta, Dorfden von 2 D. mit 26 G., worunter 2 proteft. Familien, nach Bojanom eingpf.

34. Wrschow (Wrssow), 1 St. wsw. von Nassaberg, D. von 20 H. mit 162 E., nach Bojanow eingpf. hieher ist auch die Ginschicht Pas

fety confcribirt.

- 85. Ligiborig (Ličiboriće), 1 St. nnw. von Nasfaberg, in kalter und bergiger, wenig fruchtbarer Lage, D. von 17 S. mit 112 E., woruns ter 5 protest. und 1 ifrael. Familie, hat 1 Cotalietirche jum beil. Michael, 1 Botaliegebaube und 1 Schule, sammtlich unter bem Pastronate bes Religionsfonds. Die Kirche ift uralt und bestand als Pfarrs Eirche icon im XIV. Jahrb., als bas Leitomischler Bisthum errichtet wurde. Spater mar fie eine Filiale bes Pfarrers zu Bojanow, welcher noch bis jest bie ebemaligen Grunbstude ber hiefigen Pfarrei und ben Behnten genießt. Im 3. 1785 wurde ber erfte Lokalist angestellt; eins gepfarrt find, außer Ligiborig felbit, die hiefigen Dorfer Schifchtos wie, Krijanowie, Teinie, Libomerie, Petrifowie, Deblan, Rabftein, Lipina, Glawie, Mabenowie, Megtta und Pohoralta, nebst ben baju gehörigen Ginschichten.
- 36. Schischtowig (Zizkowice), 3/4 St. nnw. von Rassaberg, Dorf von 16 S. mit 110 G., worunter 6 protest. Familien, nach Ligibotig eingpf., hat 1 hegerhaus, 1/4 St. vom Orte.
- 87. Rriganowie, 3/4 St. nw. von Raffaberg, auf einer am linten Ufer ber Chrubimta, D. von 22 D. mit 149 C., 1 10 proteft. Familien, nach Ligiborig eingpf.

38. Seinig (Tegnice), 11/2 St. nnw. von Raffaberg, D. von 15 h. mit 106 G., nach Ligiborie eingpf., hat 1 abseits gelegenes Degerhaus.

39. Libomerig, 11/4 St, nw. von Raffaberg, D. von 23 h. mit 137 E., worunter 6 protest. Familien, nach Ligiboris eingpf.

40. Petritowie, 11/4 St. aw. von Raffaberg, D. von 12 S. mit

102 G., nach Ligiborig eingpf.

41. Deblau (Deblow), 13/4 St. nnw. von Raffaberg, D. von 7 h. mit 41 E., worunter 3 protest. Familien , ift nach Ligiborig eingpf.

und hat 1 Forfterhaus.

- 42. Rabstein, nahe beim vorigen, auf einer walbigen Anhöhe, D. von 10 h. mit 60 E., worunter 1 protest. Familie, ist nach Ligiborig eingpf. und hat 1 Maierhof, 1 Schäferei und 1 Försterhaus. Nahe beim Maierhofe sieht man einiges Mauerwerk ber ehemaligen Burg Rabstein ober Rabenstein, von beren Geschichte nichts Räheres bekannt ift.
- 43. Lipina, 11/4 St. nnw. von Raffaberg, zwifchen Balbungen, D. von 5 D. mit 26 G., worunter 1 protest. Familie, nach Ligiborig eingepfarrt.
- 44. Slawis, 1/2 St. nnw. von Rassaberg, auf einer Anhöhe am linken User ber Chrudimka, Dörfchen von 5 H. mit 44 E., nach Ligis boris eingpf., hat 1 Maierhof, 1 Schäferei, 1 Försterhaus und 1 absseitiges hegerhaus.

45. Mlabonowit, 13/4 St. nw. von Raffaberg, D. von 12 D.

mit 75 G., nach Ligiborig eingpf.

46. Megtta, 21/2 St. von Raffaberg, Dorfden von 7 S. mit 39 E., worunter 2 protest. Familien, nach Ligiborig eingpf.

47. Pohoralta, 2 St. von Raffaberg, Dorfchen von 4 S. mit

- 41 E., nach Ligibotig eingpf.

  48. Pratschow (Pracow), 3/4 St. n. von Rassaberg, auf einer Anhöhe, am linken User der Chrudimka, Dörschen von 7.5. mit 49 E., hat eine Lotalietirche zu St. Jakob d. Gr., 1 kokalistengebäude und 1 Schule, sämmtlich unter dem Patronate des Religionssonds. Die Rirche ist ein altes Gebäude von undekannter Entstehung; mahrscheinlich gehörte sie zu dem ehemaligen Minoriren-Rloster, welches von den Huftiten zerkört wurde. Ein sicherner und vergoldeter Kelch ist der Insschrift zusolge ein Geschent des Karl Zaruba von hustiran, vom I. 1604.

  Im I. 1773 ist sie überdaut und 1787 der erste Lokalist angestellt wors den. Einge pfarrt sind, außer Pratschom, die hiesigen Dörser Swidenig, Trpischow, Messgonin, Brusy und Kuchanowig.
- 49. Swidnie,, 11/4 St. n. von Rassaberg, am linken User ber Sprudimka, D. von 40 h. mit 302 E., worunter 4 protest. Familien, ift nach Pratsch ow eingpf. und hat 1 Schule, 1 Getraibemühle und 1 Papiermühle; für die Holzschwemme ist hier ein Floßrechen; 1/4 St. absseits liegen bie Einschichten Bisch 2, und Barow 1 h.
- 50. Erpisch ow (Trpissow), unweit sw. vom vorigen, auf einer Anshöhe, D. von 26 h. mit 194 E., worunter 3 protest. Familien, nach Pratsch ow einapf.; 1/2 Biertelstunde abseits am Thiergarten liegt 1 hieber conscribirtes hegerhaus.

51. Wegfonin, 1 Gt. n. von Raffaberg, rechts von ber Chrubimfa, D. von 24 h. mit 191 G., nach Pratichow eingpf.; 1/4 St. abseits liegt bas einschichtige haus Raplig ober Rapalig.

52. Brufn, 11/2 St. n. von Raffaberg, Dorfden von 2 G. mit 17 E., nad Pratfco w eingpf.

53. Ruchanowie, 11/4 St. n. von Raffaberg, am Thiergarten,

Dörfchen von 2 b. mit 11 C., nach Pratich ow eingpf., hat 1 Maiers bof und 1 Förfterhaus.

54. Statinan, 2 St. n. von Raffaberg, am guße bes Gebirges reigend gelegen, zu beiden Seiten ber Chrubimta, über welche eine icone Brude führt (f. bie Titelvignette), und an ber Chauffee von Chrudim nach Raffaberg, in fruchtbarer Gegenb, D. von 76 B. mit 600 E., worunter 1 ifrael. Familie, hat ein icones obrigfeitl. Ochloß, 1 Beamtengebaube mit ber Bohnung bes Burggrafen, 1 Cotalietirche ju St. Martin B., 1 fotaliftengebaube und 1 Schule, fammtlich unter bem Patronate ber Dbrigteit, 1 Brauhaus (auf 16 gag), 1 Branntweinhaus, 1 Daierhof, 1 Schaferei, 1 Biegelhatte, 1 Forfterhaus, 1 Gintehrhaus, 1 Dable unb 1 Brettfage; auch ift hier ein Flogrechen für bie bolgichwemme. 1/8 St. abs feits liegt 1 Begerhaus. Die hiefige Rirche beftand als Pfarrfirche fcon im XIV. Jahrh., als bas Leitomischler Bisthum errichtet murbe. In späterer Beit gehörte fie als Filiale zur Chrubimer Dekanal-Rirche, bis im 3. 1801 ein eigener Lotalfeelforger angestellt murbe. Gingepfarrt find, außer Slatinan felbft, die hiefigen Dorfer Strowab, Runtichy und Chota. 55. Strowab, 11/2 St. n. von Raffaberg, am linten Ufer ber Shrubimta, D. von 30 D. mit 240 G., worunter 8 protest. Familien, nach Clatinan eingpf.; bei biefem unb bem folgenben Dorfe wird ein fconer Sanbftein gebrochen.

56. Runtichy (Buncj), 12/4 St. nnö. von Raffaberg, in flacher Gegenb, D. von 27 h. mit 201 E., worunter 5 protest. Familien, nach Statinan eingpf.; 1/8 bis 1/4 St. abseits liegt bas hegerhaus Boret und bie Mühle Stata. In ber Rabe bieses Dorfes ift eine Torfgraberei.

57. Ehota, 2 St. nnw. von Rassaberg, in gebirgiger und malbiger Gegend, D. von 22 h. mit 159 E., worunter eine protest. Kamilie, nach Statinan eingps.; in der Rähe liegt 1 hegerhaus und das Wirthshaus Krema (?).

58. Coumberg ober Bumberg, 11/4 St. no. von Raffaberg, auf einer felfigen Unbobe am rechten Ufer eines fleinen Baches, untertbaniger Marktflecten von 65 f. mit 444 E., worunter 4 protest. Familien, bat 1 Pfarrkirche zu Allerheiligen mit 2 Prieftern, 1 Pfarrei unb 1 Schule, fammtlich unter bem Patronate ber Obrigfeit, 1 Beamtens gebaube, 1 Maierbof, 1 Schaferei und 2 Mullen. Die Pfarrei ift 1665 burch Rubolph Baruba, Freiheren von huftitan geftiftet, aber erft von beffen Bittme Marimiliana, geb. von Biffau, unb bem Sohne Rrang Unton im Jahre 1682 errichtet worden. Gingepfarrt find, außer bem Stadrichen felbft, die hiefigen Dörfer Bitowan (Filialkirche), Bitowanet, Bofchow, Cafttow, Lautschta, Groß: und Rlein-Lukawig, Poblenschtan, Proftiegow, Rabochlin, Smrtichet, Schwichow, Wischet und Zagetschie, nehl bem gur fft. Chraft gehörigen Dörfchen Raltmaffer. Man fieht in Schums . berg noch einiges Mauerwerk eines ehemaligen Schloffes, welches um die Balfte bes vorigen Jahrhunderts noch bewohnt war. — Das Stabtchen hat einen Marktrichter. Das Infiegel enthält ein auf einem Berge ftehenbes alterthumliches Schloß mit einem größern und einem kleinern Thurme. Rechte und linke am Berge find zwei aufrecht ftebende Comen. -Die Jahrmärkte (an ben Donnerstagen vor Lichtmeß, Beit, Maria himmelfahrt und Allerheiligen) gehören unter bie unbebeutenoften, ba fich ber Bertehr auf 3 Buben und 10 Stanbe befchrantt. In alterer Beit foll in ber Rabe ein Gifenbergwert gewesen fenn.

59. Bitowan, 13/4 St. nnö. von Raffaberg, in flacher Gegend, an bem von Schumberg tommenben Bache, D. von 48 S. mit 315 E., ift

nach Schumberg eingpf., und hat 1 Filialtirde zu St. Bartholomaus, 1 Maierbof, 1 Schaferet, 1 Förfterhaus, 1 Biegelhutte, 2 Mahlen und 1 Brettfage: In ber Rirche find einige alte Grabfteine mit unteferlich geworbenen Infdriften'; zwei bavon beziehen fich auf bie Ritter Bamis von Difinit, herren auf Bitoman, am Unfange bes XVII. Jahrhunderts. Um Die Balfte besfelben Jahrbunderts geborte Bitos man als eigenes Gut dem Chrudimer Rreishauptmanne Abam Beine rich Zalacko Ritter von Geftetis.

60. Bitowanet, 1/4 St. ofo. vom vorigen, Dörfchen von 6 . mit

87 E., nach Schumberg eingpf., bat 1 hegerhaus.
61. Bofcow, 11/4 St. 5. von Raffaberg, D. von 29 h. mit 224 E., von welchen 2 b. zum Gute Preftamit geboren, nach Schumberg eingpf.

62. Caft tow, 1 St. no. von Raffaberg, D. von 7 .p. mit 53 G.,

nach Schumberg eingpf.

63. Lautidet ober Lautidta (Laucet, Laucta), 1 St. no. von Raffaberg, zwifchen Teichen und Balbungen, Dörfchen von 7 h. mit 63 G.,

nach Schumberg eingpf.

- 64. Groß : Eufawis , 11/4 St. nnö. von Raffaberg , in flacher Gegend , D. von 45 f. mit 410 E. , worunter 3 protest. Familien, ift nach Schumberg eingpf. und bat 1 Maierhof, 1 obrigteitl. t. t. priv. Mineralwert, 1 Bergbeamtenswohnung und 1 obrigfeitl. Glashfitte. (G. oben bie allgemeine Ueberficht ber fft., G. 261.) 1/4 St. abfeits ift eine Brettmuble.
- 65. Rlein = Butawig, auf einer Eleinen Unbobe, unweit f. vom vorigen, D. von 17 D. mit 108 E., nach Schumberg eingpf.
- 66. Poblen fctan (Podlegfftian), 3/4 St. ono. von Raffaberg, D. von 27 S. mit 216 G., nach Schumberg einapf.
- 67. Proftegow, 1 St. ond. von Raffaberg, zwischen Balbungen, Dörfchen von 8 S. mit 58 E., nach Schumberg eingpf.
- 68. Rabochlin, 1 St. nno. von Raffaberg, auf einer Unbobe, von Balb umgeben, Dörfchen von 8 S. mit 56 E., worunter 3 protest. Fas milien, nach Schumberg eingpf.
- 69. Smrtichet (Smercet), 13/4 St. ono. von Raffaberg, von Bals bungen umgeben, D. von 25 S. mit 191 G., nach Schumberg eingpf., hat eine öffentliche Rapelle ju St. Anna, 1 Maierhof und 1 Scha-

ferei; 1/4. St. abfeits liegt bas Forsterbaus Goricea.
70. Schwich ow, 1 St. ö. von Raffaberg, D. von 21 S. mit 156 G.,

nach Schumberg eingpf.

- 71. Bifchet (Wiget), 1 St. no. von Raffaberg, Dorfden von 7 S. mit 58 G., worunter 1 protest. Familie, nach Schumberg eingpf.
- 72. Baget ichig (Jagečice), 21/4 St. nno. von Raffaberg, in flacher Gegenb, an bem von Schumberg fommenben fleinen Bache, weittäuftiges Dorf, bas größte ber oft., von 129 G. mit 908 E., worunter 4 proteft. Familien, ift nach Schumberg eingpf, unb bat 1 Schule, 1 Beams tengebaube, 1 Maierhof, 1 Schaferei und 2 Mühlen; 1/4 St. abseits, am Balbe, liegt 1 Begerhaus und 1/2 St. entfernt vom Orte, bas Begerhaus Reftot.
- 73. Roftelet, 2 St. ond. von Raffaberg, am Bilbbache, D. von 39 S. mit 245 G., worunter 3 protest. Familien, bat 1 gotalies Rirde gu St. Gallus, 1 Lotaliften : Gebaube, 1 Soule, fammt: lich unter bem Patronate bes Religionsfonds und 1 Duble. Abfeits liegt ber Maierhof Zein (Tegn, Tegna). Ueber bie Geschichte ber Rirche ift nichts Raberes angegeben. Die Lokalie ift unter Kaifer Joseph II. errichtet worben. Gingepfarrt find, außer Roftelet felbft, bie biefigen

Dörfer: Cegrow, Dubowa, Lauka, Habrauc und Haulos wig, dann die fremdherrschaftlichen Skala und Podskal (Hft. Chrast), Hlina (Hft. Hrochow-Zeinig), Awasenn und Wotarka (Hft. Rossig).

74. Cegrow, 2 St. ö. von Raffaberg, D. von 10 S. mit 72 G.,

nach Rofteles eingpf.

75. habrauc, auch habrowec, 11/2 St. onő. von Rassaberg, D. von 17 h. mit 94 E:, worunter 1 protest. Familie, nach Kosteley eingepfarrt.

76. haulowis ober hawlowis, 1 St. von Rofteles, mohin es eingpf. ift, D. von 13 h. mit 76 G., hat 1 Maierhof und 1 Schasferei; 1/8 St. abseits liegt bie Einschicht Petran (Petran), aus 1 zweis gängigen Müble und 2 hauschen bestehenb.

77. Lauka, 11/2 no. von Rassaberg, D. von 15 H. mit 72 E., nach

Roftelet eingpf.

78 Dubowa, 1 St. von Roftelet, mobin es eingpf. ift, Dorf=

den von 9 D. mit 52 G.

79. Trhow = Ramenit (gewöhnlich nur Ramenit), 13/4 St. f. von Raffaberg , im Thale , am rechten Ufer ber Chrudimta und an ber Chauffee nach Teutschbrob , unterthäniger Marktfleden von 104 h. mit 771 G., worunter 1 protest. und 1 ifrael. Familie, bat 1 Pfarrtirche ju St. Philipp und Jatob, an welcher 2 Priefter angestellt finb, 1 Pfarrei und 1 Schule, fammtlich unter bem Patronate ber Obrigteit, 1 im 3. 1817 neu gebautes Gemeinbe = ober Rathhaus, 1 zweigangige Mühle mit Brettfäge und 1 Einkehrhaus. Die Kirche, ein schones und großes Gebäube, ist im 3. 1712 von Grund aus neu gebaut und mit Felbern, Wiesen und Walbungen botirt worden. Eingepfarrt sind, außer bem Stabtchen felbft, die hiefigen Ortichaften: Bubrj, Dofche benis, Huboka, Polom, Kamenicky, Tramny, Rohosna, Petrkau, St. Niklas, Rwatschow, Millesimo, Schöns felb und Bischerabow, nebsk sämmtlichen Dörsern des benachbarten Gutes Freihammer (S. biefes Dominium). Das große und geschmacks voll gebaute Pfarthaus mar fruber ein obrigteitliches Sagbichlößchen, melches bem Pfarrer bei Errichtung ber Pfarrei gur Bohnung überlaffen murbe. — Das Städtchen brannte im 3. 1835 fast ganglich ab, bis auf bie Rirche und Pfarre, und einige in der Rabe berfelben höber liegende Gebaube. Es hat einen Marttrichter und führt als Bappen ben boppelten bohmifchen Comen. Die Ginwohner find größtentheils Weber, Spiels waarenschniger und Fagbinder, welche neben biefen Gewerben etwas Lands wirthschaft, vornehmlich Flachsbau treiben. Die hiefige Mühle bat bei ber größten Durre hinlangliches Waffer, indem oberhalb bes Stabtchens 3 große Teiche liegen, welche von ber Chrubimta burchftromt werben. Auf ben 7 Jahr = und Biehmartten (am 8. und 5. Donnerftage in ber ga= ften, am grunen Donn., an ben Donn: nach Protop, Mar. Geb., Aller= heiligen und Mar. Empf.) wird ein mittelmäßiger Berkehr in 20 Buden und 30 Standen betrieben. Die Bochenmartte, am Freitage, werden nicht gehalten. - Ramenis ift ber Sammelplas filr bas bolg, welches aus ben Gebirgewalbungen auf ber Chrubimta nach bem Mineralmerte gu Lutawie geschwemmt wirb.

80. Bubrj, 2 St. f. von Naffaberg, am linken Ufer ber Chrubimka, D. von 16 h. mit 131 G., größtentheils Webern, ift ber am höchsten gelegene Ort ber hft., nach Kamenig eingpf. und hat 1 verfallenes Schloß, welches noch um die Mitte bes vorigen Jahrhunderts bewohnt war, 1 öffentliche Kapelle zum heil. Johann von Repomuk, 1 Maierhof, 1 Schäserei. Die Kapelle, welche 1704 (?) von Abalbert

Rapaun, Freiherrn von Smogtow, erbaut worben, flegt auf'einem Sugel, bem höchsten Punkte bes ganzen herrschaft-Gebietes, von welchem man auf viele Meilen weit eine fehr mannichfaltige und schone Aussicht

genießt.

81. Mofch benie (Mostenice), 21/4 St. f. von Raffaberg, im Gesbirge, an ber Grange bes Cislauer Rreifes, in naffer und kalter Lage, D. von 40 h. mit 342 E., nach Ra menis eingpf., bat 1 Schule. Die Gins wohner leben größtentheils von Flachsspinnerei, Schindelmachen und holzschlagen, und haben, ungeachtet ihrer großen Armuth, die Schule auf eigene Roften erbaut.

- 82. Stubota, 13/4 St. fiw. von Raffaberg, an ber Grange bes Cas-lauer Rreifes, zwifchen Balbungen, am linten Ufer ber Chrubimta, D. von 11 D. mit 84 C., nach Ra menig eingpf.
- 83. Polom, 2 St. som Nassaberg, an der Granze des Caslauer Kreises, zwischen Waldungen, Dörfchen von 3 h. mit 45 E., nach Kasmenis eingpf., hat 1 kleine Filialkirche zur heil. Kunigunda, deren Aeußeres an die ehemaligen Eremiten-Kapellen erinnert.
- 84. Ramenicet, Ramenicet, 1/4 St. fiw. von Raffaberg, am rechten Ufer ber Chrubimta, D. von 17 h. mit 153 E., worunter 4 protest. Familien, nach Ramenig eingpf., hat 1 eingängige Mühle (Rubatta) mit Brettsäge; unweit n. liegt die hieher conscribirte Ginschicht Zarapta.
- 85. Trawny, 1 St. fim. von Raffaberg, am rechten Ufer ber Chrusbimta, D. von 25 h. mit 186 G., größtentheils Bebern, nach Ramen ist eingpf., bat 1 Maierhof und 1 eingängige Mühle mit Brettfäge. Deftlich vom Dorfe steht bas Gebäube ber ehemaligen oben (S. 265) ermähnten obrigkeitlichen Aborn 3 uder 3 Kabrit, welches jest ben pensionirten obrigkeitlichen Beamten zur Wohnung bient.
- 86. Ro hos na (Rohozna), 1 St. f. von Nasiaberg, an der Chausse, D. von 34 h. mit 312 C., worunter 3 protest. und 1 ifrael. Familie, nach Ramenit eingepfarrt, hat 1 Brettmühle und 1/8 St. n. an der Chausse 1 Körsterhaus.

87. Petrfau (Petrfow), bei Kamenis, 2 St. sfö. von Raffaberg, zerstreutes Dorf von 14 h. mit 85 E., von welchen 2 h. zum Gute Freihammer gehören, nach Kamenis eingpf., hat 1 Försterhaus 1/4 St.

vom Orte.

- 88. St. Niklas, Rikolaus ober St. Rikolai (Swate Miskulai), 2 St. ffő. von Rassaberg, auf einer Watbanhöhe, Dörschen von 5 h. mit 46 C., die von Weberei leben, nach Ramen is einaps, hat 1 Kilials tirche jum heil. Rikolaus B. Unterbalb ber Kirche liegt an einem kleinen Teiche ein merkwürdiger, vielleicht 450 Ctr. schwerer schwarzer Felsblock, welcher so regelmäßig in zwei Theile gespalten ist, als ob ihn ein Steinmes durchschmitten hätte. Der Botksaberglaube ift nicht verlegen, diese Erscheinung zu erklären. Als vor uralten Zeiten, so berichtet das Mährchen, die Aapelle erbaut worben, habe ber Kürft ber Kinsterniß, um das kromme Wert zu hindern, jede Racht das am Tage zuvor herbeigeführte Baumaterial wieder weggetragen, so daß der beilige Rikolaus sich genöthigt gesehen habe, selbst als Beschüger des Baues aufzutreten. Indem er aber an der Stelle, wo der Felsblock jegt liegt, einen Streich mit seinem Schwerte nach dem Bossen Feinde geführt, sei dieser verschwunden und das Schwert habe statt seiner Stellen mitten entzwei gespalten.
- 89. Rwatichow (Rwacow), 21/4 St. ffő. von Raffaberg, an ber Chausee nach Slinfto, D. von 31 f. mit 280 E., nach Ramenig eingpf., hat 1 Schule.

90. Mille fimo, 8-St. f. von Raffaberg, ein auf einer abgebrannten Balbfläche vom Grafen Johann Wenzel Caretto von Milles fimo angelegtes Dominicaldorf von 17 h, mit 118 C., nach Kamenik eingenfarrt.

91. Ochonfelb, 3 St. ffc. von Raffaberg, ein vom Grafen Jofep \$ Rrang von Schonfelb angelegtes Dominicalborf von 11 h. mit 68 E.,

nad Ramenis eingpf.

92. Bicherabow (Wfferadow), 81/4 St. f. von Raffaberg, an ber Chause nach Leutschbrob, D. von 18 h. mit 138 E., nach Kamenis

eingepfarrt.

93. Premilow, 11/2 St. wim. von Raffaberg, am rechten Ufer ber Chrudimea, Dorfden von 6 h. mit 50 E., worunter 1 protest. Familie, nach Moblet in (oft. Schleb, Gast. Rr.) eingpf., hat 1 Maierhof und 1 Schäferei.

94. Rtein ober Bertein, 11/2 St. nw. von Raffaberg, D. von

10 G. mit 61 E., nach Pobol (fft. Bermanmieftet) eingpf.

95. Megy weti, 1 St. von Raffaberg, an ber Chrubimta, nur & h. mit 23 C., Die aber all eigener Ort confcribirt find, nach Ligis-borig eingpf.

96. Strtow, 3/4 St. fo. von Raffaberg, D. von 14 h. mit 104 G., worunter 1 protest. Familie, nach Beela tow (oft.. Roffie) eingpf.

97. Lipta, 11/2 St. siw. von Rassaberg, am linten Ufer ber Chrubimta, D. von 30 G. mit 171 E., worunter 2 protest. Familien, nach Mobletin (hft. Schleb, Cast. Rr.) eingpf., hat 1 Schloß und 1 Maierhof,

98. Ober Brablo, 11/4 St. im. von Raffaberg, am linten Ufer ber Chrubimta, D. von 18 h. mit 130 E., worunter 1 protest. Familie. nach Mobletin eingpf., hat 3 Mühlen, von welchen bie eine (pob Lips Zau) 1/4 St. absetts liegt.

99. Unter = Brablo, 1/4 St. nw. vom vorigen, ju beiben Seiten ber Chrubimfa, D. von 13 h. mit 90 G., nach Mobletin eingpf., hat

1/4 St. abfeits 1 Brettmuble (Pečina).

100. Striter, 12/4 St. fim. von Raffaberg, auf einem Berge gwisichen Balbungen, D. von 18 o. mit 132 E., nach Mobletin eingpf.,

hat 1 gorfter= unb Begerhaun

101. Borel, 2 St. nnw. von Raffaberg, an einer kleinen Anhöhe, Dovon 57 h. mit 486 E., worunter 5 prot. und 1 ifrael. Familie, nach Chrudim eingpf., hat 1 Maierhof, 1 Schäferei, 1 Fafanerie mit zahmer Befehung, 1 Forstbeamtenswohnung und 1 im 3. 1829 von der Gemeinde erbaute Schule.

102. Drei Arommeln (Tfi Bubny), 21/4 St. nnö. von Rassaberg, an ber Straße von Chrubim nach Rossis, Ortschaft von 2 h. mit 18 E., bestehend aus ber zum Sprengel der Chrubimer Dechantei gehörigen Kilialtirche zu St. Georg, 1 Wirthshause und 1 Försterhause.

103. Stribrich, 31/4 St. nnw. von Rassaterg, 3/4 St. nw. von Chrubim, in einer fruchtbaren Ebene am Bache Bylanto, D. von 82 h. mit 320 E., worunter 2 protest. Familien, nach Chrubim eingpf., hat 1 Schule, 1 Beamtengebäube, 1 Maierhof, 1 Schäferei, 1 Förster, haus und 1 Fasanengarten mit wilbem Auszug.

104. Martowis, 22/4 St. nnw. von Raffaberg, an ber Chrudimer Chausie nach Prag, 1/2 St. w. von Chrudim, D. von 10 h. mit 71 E., von welchen 4 h. jur bit. herman mie ftet gehören, ift nach Chrus bim eingpf. und hat außerhalb bes Dorfes auf einem hügel 1 Filialstirche zum heil. Martus.

105. Po do brab, 21/2 St. nnw. von Reffaberg, 2/4 St. w. von Chrubim, D. von 5 D. mit 51 G., von welchen 1 D. (Muble) gur Sft. Dermanmteftes gebort, ift nach Chrubim eingpf. und hat 1 gis lialfirche zur heil. Dreifaltigfeit, 1 Maierhof und 1 Schaferei; 1/8 St. abfeits liegt 1 Duble und bas Gintehrhaus 3 am abilta.

106. Cobetuch, unweit f. vom vorigen, D. von 20 f. mit 154 E., worunter 1 proteft. Familie. Davon gehoren 8 f. gur oft. hermanmieftes; beim hiesigen Antheile ift 1 Maierhof; bas Gange ift nach Chrubim eingpf.

107. Nabotschan (bei Schaller auch Nawotschan), 23/4 St. nno. von Raffaberg, auf einer Anbobe, unweit f. von ber Chrubimer Chauffee nach Bobenmauth , D. von 34 G. mit 247 E., worunter 3 proteft. Familien, ift nach prodow = Teinig (gleichnamiger oft.) eingpf. und hat 1 Beamtengebaube, 1 Maierhof, 1 Schaferei und 1 Muble.

108. Libanis, 21/4 St. nno. von Raffaberg, in flacher Gegend, D. von 26 f. mit 192 E., nach Grochow = Teinig eingpf., hat 1 Maier.

hof und 1 Schäferei.

Bon folgenden frembherrschaftlichen Orten besigt die Oft. Nassaberg Antheile, und zwar: 109. von hombig (Jondin, Jonwin), D. des Gutes Prestawit, 21/2 St. nnm. von Nassaberg, nach hrochom = Teinig eingpl., 15 h.; beim hiesigen Antheile ift 1 Filialtirde zur beil. Kreuzerhöhung und 1 Schule;

110. von Bitichnow (Wilknow), 21/4 St. nno. von Raffaberg, einem ber Stabt Chrubim gehörigen und bahin eingpf. Dorfe, 3 f.,

worunter 1 zeitlich verpachteter Maierhof;

111. von Jantichaur, 23/4 St. f. von Raffaberg, einem gum Gute Freihammer gehörigen und nach Ramenig eingpf. Dörfchen, 1 S. (Ruftical=Chaluppe).

# Register ber Ortsnamen.

| Ą.                                                                           | Sette   | Billan     24       Bifterla, Biftra     207       Biftrau, Ht.     203       Biftrau, Stota     207       Biftry     207       Biftry     207       Bitoman     269       Bitoman     269       Bitoman     270 |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •                                                                            |         | Bisteria, Bistra                                                                                                                                                                                                 |
| Abbatis Villa                                                                | . 186   | Biftrau, Hft 208                                                                                                                                                                                                 |
| Absborf, Abtsborf, Groß.                                                     | . 186   | Bistrau, Ost                                                                                                                                                                                                     |
| Abtsborf, Kleins                                                             | . 187   | Bistrau, Stotch 207                                                                                                                                                                                              |
| Abbatis Villa<br>Absborf, Abtsborf, Großs<br>Abtsborf, Rleins<br>Abterbörfel | . 162   | Biftria                                                                                                                                                                                                          |
| ZLIOTECOLIS                                                                  | . 00    | Bistry 207                                                                                                                                                                                                       |
| Alto - Mauta, Alta Muta                                                      | . 121   | Bitowan                                                                                                                                                                                                          |
| Augerd                                                                       | . 74    | Bitowaner                                                                                                                                                                                                        |
| Mugezb (bei Chogen)                                                          | . 188   | Blanfro 96                                                                                                                                                                                                       |
| Tuesday Chang with Hindan.                                                   | 400     | Blatina                                                                                                                                                                                                          |
| Angesbes                                                                     | 4. 228  | Blatno                                                                                                                                                                                                           |
| Muberice, Mubertichis                                                        | 23      | Blato, Dorf                                                                                                                                                                                                      |
| Huberfto .                                                                   | 110     | Blato, Gut                                                                                                                                                                                                       |
| Aufetia                                                                      | -> 97   | Blischnowie, Bliznowice - , 96                                                                                                                                                                                   |
| Auretider Chata                                                              | RA      | Blumenau 189                                                                                                                                                                                                     |
| Augezo, Sover und Uniter Augezoe                                             | 467     | Blumenau                                                                                                                                                                                                         |
| Tusi nak Orlien                                                              | 457     | Böhmisch = Hermanig 195<br>Böhmisch = Hermsborf 188                                                                                                                                                              |
| Tuffund Tuffunda                                                             | 988     | Bohmifd . Dermeborf 188                                                                                                                                                                                          |
| auftuber, aufuben                                                            | . 200   | Böhmifch = Chotig 365                                                                                                                                                                                            |
| <b>25.</b>                                                                   |         | Bohmifch - Botfenou                                                                                                                                                                                              |
| <b>~</b>                                                                     |         | Böhmisch = Lotichnau                                                                                                                                                                                             |
| Babatom, Dbers und Unters                                                    | . 89    | Böhmifch - Rothmaffer 161                                                                                                                                                                                        |
| Babat                                                                        | . 89    | Böhmisch - Aribau 155                                                                                                                                                                                            |
| Balba                                                                        | . 210   | Böhmisch - Wiefen                                                                                                                                                                                                |
| O anim                                                                       | 644     | 000                                                                                                                                                                                                              |
| Mardon                                                                       | 85      | Sahannomice 488                                                                                                                                                                                                  |
| Manifelia.                                                                   | 0. OK   | Boganow                                                                                                                                                                                                          |
| Bardow<br>Baukalka<br>Baumgarten<br>Běla<br>Benatek, Benatka                 | 906     | netich Robbanes 68                                                                                                                                                                                               |
| Strangutten                                                                  | 20 446  | netich, Bobbanes . 68<br>Bobnau                                                                                                                                                                                  |
| Constal Consta                                                               | 104     | Statusmia 405                                                                                                                                                                                                    |
| Beneschowig, Beneffowice                                                     | • 104   | Bohnowie 195<br>Bohomilec, Bohumilec, Bohumis                                                                                                                                                                    |
| Bettelniowie .                                                               | 407     | letico                                                                                                                                                                                                           |
| Beftowice<br>Bethlebem, Betlem                                               | . 107   | 00-1-1-1-1                                                                                                                                                                                                       |
| Methichem, weitem                                                            | 220     | Bojanow                                                                                                                                                                                                          |
| Bezbetow 54, 8<br>Bezbietau                                                  | 35, 200 | 200110: at a a a a 211                                                                                                                                                                                           |
| Bezoterau                                                                    | 88, 266 | 250t                                                                                                                                                                                                             |
| 25tela 62, 97, 11                                                            | 16, 254 | 200118                                                                                                                                                                                                           |
| Biela (Teutscha), Dorf .                                                     | . 198   | Borit                                                                                                                                                                                                            |
| Biela (Teutsch=), Gut                                                        | . 196   | 250roma 195, 227                                                                                                                                                                                                 |
| Bielau, Reus                                                                 | . 211   | 250103in                                                                                                                                                                                                         |
| Bieleschowis                                                                 | . 83    | 250 (d) or 91, 270                                                                                                                                                                                               |
| Bieltich (Groß-)                                                             | . 83    | Bozin                                                                                                                                                                                                            |
| Bieleschowis                                                                 | . 187   | Bofchin                                                                                                                                                                                                          |
| Bilany                                                                       | . 24    | Bratronow                                                                                                                                                                                                        |
| Bjin Kuň                                                                     | . 88    | Brbo 244                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                              | _ `     |                                                                                                                                                                                                                  |

1200 g

| Seite '                                  | Selle Selle                 |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| 00-X                                     | MCL/ABA                     |
| Brčetol 95                               | Chlomet                     |
| Brech, Brehn 58                          | Chlum 104, 244, 266         |
|                                          |                             |
| Breitenthal                              | l mix                       |
| Brezenig                                 | (Fé                         |
| Bregina, Breginy 253                     | Chocen, Chocen              |
| Brezoweg                                 |                             |
| Brezowig                                 | Choltin, Mfl 26             |
| Brnenec 199                              | 0 mi v . v                  |
| Brnienka 190                             | Chotenow                    |
| Brojan                                   | Chotienau                   |
| Brtsch                                   | lani                        |
| Brtichetol 95                            | Chotienig                   |
| Brunnelfteig, Brunnerfteig . 190         | Chotowig                    |
| Brünnlig 199                             | Chotich                     |
| Brusp                                    | Creat Creation              |
| Bucina                                   | Choken, Stotch              |
| Bubislau, Bubislaw 184                   | Chraichig                   |
| Butowina 74, 227                         | Chraft, Hft 97              |
| Butowta 62                               | Chraft, Mfl                 |
| Bufdenpela 189                           | Chraustowis, St 105         |
| Butschina 194                            | Chrauftowie, Mfl. 108       |
| Byftrie                                  | Chrbefom 23                 |
| Byftrig 91                               | Chrcice                     |
|                                          | Chrostau 199                |
| C und Č.                                 | Chrostowec 199              |
| e uno et                                 | Chrinit                     |
| Çachnow                                  | Chrtichit (Cibe=) 62        |
|                                          | Chrudim                     |
| A                                        | Chwaletice, Chwalletig . 37 |
| ©aftow                                   | Chwogenet, Chwognet 75      |
| Čegtowice 24                             | Chwogno (Hoch=)             |
| ,                                        | Čichowis                    |
| ~ 3                                      | Ciwie, Alt - und Reu = 54   |
| Can tamia                                | Clupet 185                  |
| 2                                        | Ctetin 264                  |
|                                          | Cyfanta                     |
|                                          |                             |
|                                          | <b>D.</b>                   |
|                                          | ₩+                          |
| Gertitel, Gerkytel                       | Datam A.                    |
| Černa                                    | Dachow 91                   |
| A                                        | Damaschet 253               |
| Gerna bei Bor                            | Danichsborf, Damikom 154    |
| Gernówyr                                 | Darebnig                    |
|                                          | Darilet                     |
| 2.                                       | Daidie, Daffice 80          |
|                                          | Daubrawig 71, 233           |
|                                          | Deblau, Deblow 268          |
| Gefth Bermanice 195<br>Gefth Chotice 265 | Debet                       |
|                                          | Derflit 125                 |
|                                          | Desna, Defdina              |
| Chacholig 103                            | Diebet 66                   |
|                                          |                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,          |                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diebowa Dietricksborf Dittersbach Dittersborf Dlubin Dobrauc, bolni Dobrauc, horni Dobřienik Dobřiťau, Dobříťow Dobrťou Dobrtou Dobrtou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                         | Seite                                                                                                                                    | Frantiffek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ette                                                                                                            |
| District there                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •          | • •                                     | 251                                                                                                                                      | grantifet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 54                                                                                                              |
| Distantia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •          | ·                                       | 187                                                                                                                                      | granzensbort 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 54                                                                                                              |
| Dittement auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •          | 101,                                    | 210                                                                                                                                      | Franzlina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10                                                                                                              |
| Directsooff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •          | • •                                     | 187                                                                                                                                      | Freihammer, Worf 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 56                                                                                                              |
| Diuotin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •          | • •                                     | 23                                                                                                                                       | Freihammer, Gut 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 54                                                                                                              |
| Dobrauc, boinj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •          | • •                                     | 160                                                                                                                                      | Friedrichshof, Frydrichow 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 192                                                                                                             |
| Pobrauc, pornj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •          | • •                                     | 161                                                                                                                                      | 1784                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 |
| Dodrenty .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •          | •                                       | 84                                                                                                                                       | <b>&amp;</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |
| Bobritan, Bobriton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٠.         | • •                                     | 131                                                                                                                                      | Material Material Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                 |
| Doorton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •          | • •                                     | 104                                                                                                                                      | Gavel, Gavion, Gaviony                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 68                                                                                                              |
| Porfite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •          | • •                                     | 125                                                                                                                                      | Garollom 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 188                                                                                                             |
| Dolany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •          | . 28                                    | 67                                                                                                                                       | Sawornit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 94                                                                                                              |
| Bouan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 23         | , 67,                                   | 244                                                                                                                                      | Samornicet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 288                                                                                                             |
| Dolimea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . •        | • •                                     | 247                                                                                                                                      | Gaworny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 265                                                                                                             |
| woup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •          |                                         | 244                                                                                                                                      | Waner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 186                                                                                                             |
| Domanis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •          | • •                                     | 115                                                                                                                                      | Gebauchow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 81                                                                                                              |
| Domorabis, Gat und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Do:        | rf .                                    | 116                                                                                                                                      | Gebloma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 909                                                                                                             |
| Drahotik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •          | ٠,                                      | 264                                                                                                                                      | Gehnebi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 84                                                                                                              |
| Drahof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •          |                                         | 75                                                                                                                                       | Gelinet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 226                                                                                                             |
| Draschkow, Draftow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . •        |                                         | 74                                                                                                                                       | Gengowice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 109                                                                                                             |
| Draschkowie, Drazkow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ice        |                                         | 83                                                                                                                                       | Georgensborf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 193                                                                                                             |
| Dreiborf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3</b> - |                                         | 83                                                                                                                                       | Gerhartis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 165                                                                                                             |
| Dreihof, Dreihof .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •          |                                         | 159                                                                                                                                      | Gezborig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 54                                                                                                              |
| Drei Ar ommeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •          |                                         | 273                                                                                                                                      | Giricer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 83                                                                                                              |
| Drenig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                         | 15                                                                                                                                       | Girifomes 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 98                                                                                                              |
| Dremes, Drewelch .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •          |                                         | 97                                                                                                                                       | Goldbrunnel,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10                                                                                                              |
| Drewikau, Dorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                         | 256                                                                                                                                      | Granbaum ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 88                                                                                                              |
| 72 m / 1 m / 12  |            |                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 00                                                                                                              |
| vremitau, out.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •          |                                         | 254                                                                                                                                      | Gunftborf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 80                                                                                                              |
| Drewikow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | :          | •                                       | 254<br>256                                                                                                                               | Sunftborf . ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 80                                                                                                              |
| Drewiton<br>Dric, Drites, Dritich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •          | • •                                     | 254<br>256<br>74                                                                                                                         | Sunftdorf . ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 80                                                                                                              |
| Drewikow<br>Drić, Driteg, Dritig<br>Drojdig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •          | • •                                     | 254<br>256<br>74<br>53                                                                                                                   | Sunftdorf . ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 80                                                                                                              |
| Dřewikou<br>Přić, Dřiteh, Dřitsch<br>Drojdih<br>Duban, Dubany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •          | • •                                     | 254<br>256<br>74<br>53<br>24                                                                                                             | Sunftborf , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 871                                                                                                             |
| Drewikam, Sut Drewikow Dric, Okltee, Okitsch Drozdig Duban, Dubany Dubinka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •          | • •                                     | 254<br>256<br>74<br>53<br>24<br>185                                                                                                      | Sunftdorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 871<br>62                                                                                                       |
| Drewitam, Sut Drewitow Oric, Offices, Oritica Orozdis Ouban, Dubany Oubinta Oubowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 254<br>256<br>74<br>53<br>24<br>185<br>271                                                                                               | Sunstdorf Sabraue Sabrina wlej Sabrineta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 871<br>62<br>68                                                                                                 |
| Drewitan, Sut. Drewitow Drić, Office, Ofitsch Drojdig Duban, Dubany Oubinta Dubowa Dubinda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •          | • • •                                   | 254<br>256<br>74<br>53<br>24<br>185<br>271<br>932                                                                                        | Sabraue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 71<br>62<br>62<br>71                                                                                            |
| Drewikam, Sut. Drewikow Dric, Pflees, Pflisch Drozdis Duban, Dubany Dubinka Dubowa Dubidowika Dum Bozi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •          |                                         | 254<br>256<br>74<br>53<br>24<br>185<br>271<br>932<br>232                                                                                 | Sabraue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 871<br>62<br>69<br>871                                                                                          |
| Drewikau, Sut. Drewikow Dric, Oktee, Okitsch Drozdie Duban, Dubany Dubinka Dubowa Dubichowska Dum Botj Dwakatschowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                         | 254<br>256<br>74<br>53<br>24<br>185<br>271<br>932<br>232<br>97                                                                           | Sunstdorf Sabraue Sabrina wlij Sabrinia Sabrinia Sabrowec Sammer Sammer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 871<br>62<br>69<br>271<br>250                                                                                   |
| Drewikau, Sut. Drewikow Drić, Oklete, Okles, Drozdie Duban, Oubany Dubinka Dubowa Dubidowska Dum Bozi Dwakatschowie Dwakatschowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                         | 254<br>256<br>74<br>53<br>24<br>185<br>271<br>932<br>232<br>97<br>138                                                                    | Sabrauc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 871<br>62<br>62<br>63<br>271<br>250<br>202<br>209                                                               |
| Drewitau, Sut. Drewitow Dric, Oklite, Oklish Drozdig Duban, Dubany Dubinka Dubowa Dubidowska Dubidowska Dwa Bokj Dwa katichowig Dworisto Dworisto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                         | 254<br>256<br>74<br>53<br>24<br>185<br>271<br>932<br>232<br>97<br>138<br>238                                                             | Sunftdorf Sabrauc Sabrina wlej Sabrines Sabrowec, Sammer Sammer Sammersorf Sammergrund Samfik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 871<br>62<br>62<br>63<br>271<br>250<br>202<br>209<br>250                                                        |
| Drewitan, Sut. Drewitam Dric, Drites, Dritsch Drozdis Duban, Dubany Dubinta Dubowa Dubiowa Dubidowsta Dum Bozi Dwakatschowis Dwočisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 127,                                    | 254<br>256<br>74<br>53<br>24<br>185<br>271<br>932<br>232<br>97<br>138<br>238                                                             | Sunftdorf Sabraue Sabrina wlcz Sabrina wlcz Sabrina wlcz Sabrowec Sammer Sammerborf Sammergrund Samry Samry Samry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 871<br>62<br>62<br>871<br>250<br>202<br>209<br>250                                                              |
| Orewitan, Sut Orewitan Oric, Oritet, Oritich Orozoit Ouban, Dubany Oubinta Oubowa Oubichowita Oum Bozi Owatatichowit Owočisch Owočisch Owočisch Opočisch Opočisch Opočisch Opočisch Opočisch Opočisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 127,                                    | 254<br>256<br>74<br>53<br>24<br>185<br>271<br>932<br>232<br>97<br>138<br>238<br>183                                                      | Sunstdorf  Sabraue  Sabrina wlej  Sabrine  Sabrine  Sabrowee  Sammer  Samry  Samry  Sanna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 871<br>62<br>62<br>871<br>250<br>202<br>209<br>250<br>250                                                       |
| Orewitan, Sut. Dřewitow Dřić, Oříteh, Ořítsch Droždih Duban, Dubany Oubinta Dubowa Dubichowsta Dum Boži Dwatatschowih Dwočisto Owočisto Owočisto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 127,                                    | 254<br>256<br>74<br>53<br>24<br>185<br>271<br>932<br>232<br>97<br>138<br>238<br>183                                                      | Sunstdorf Sabraue Sabrina wlej Sabrines Sabrowee Sammer Sammer Sammers | 871<br>62<br>62<br>871<br>850<br>802<br>809<br>850<br>850<br>850                                                |
| Drewitan, Sut. Drewitow Dric, Oritet, Dritsch Drozdie Duban, Dubany Dubinka Dubowa Dubichowska Dubichowska Dum Bozi Dwakatschowsk Dwočisko Dwočisko Dwočisko Dwočisko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 127,                                    | 254<br>256<br>74<br>53<br>24<br>185<br>271<br>932<br>232<br>97<br>138<br>238<br>183                                                      | Gabel, Gablon, Gablony Garossom Garossom Gawornit Gawornitet Gaworny. Gayer Gebaudow Geblowa Gehnebi Geiinet Genzowice Georgensbors Gerhartis Gerspartis Giticet Giticet Giticet Giticet Gründbrünnel Gründaum Gunstdous Gunstous Gunstous Gunstina with habrina with habrina with habrina with habrina with habrinet Gammer hammer hammer hammer hammer hammer hammer hamner hamner hann hanna hanna hanna hanna hanna hanna hanna hanna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 871<br>62<br>68<br>871<br>250<br>200<br>200<br>250<br>250<br>191<br>160                                         |
| Drewitan, Sut Drewitow Dric, Drites, Dritich Drozdis Duban, Dubany Dubinta Dubowa Dubidowsta Dum Bozi Dwatatchowis Dworisto Dworisto Dworisto Dworisto Dworisto Dworisto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | 127,                                    | 254<br>256<br>74<br>53<br>24<br>185<br>271<br>932<br>232<br>97<br>138<br>238<br>183                                                      | Sunftdorf Sabrauc Sabrina wlc] Sabrinfa Sabrinfa Sabrinfa Sabrinfa Sabrinfa Sabrinfa Sabrinfa Sabrinfa Sammer Saulowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 871<br>62<br>62<br>63<br>271<br>250<br>202<br>209<br>250<br>191<br>208<br>160<br>271                            |
| Drewitam, Sut. Drewitam, Sut. Drewitam, Duten, Dric, Drites, Drites, Drites, Dubam, Dubany Dubinka. Dubowa. Dubiowa. Dubiowa. Dubidowska. Dum Bozi Dwakatscowis. Dwocisco. Gidelburg. Glbe-Christois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 127,                                    | 254<br>256<br>74<br>53<br>24<br>185<br>271<br>932<br>232<br>97<br>138<br>238<br>183                                                      | Sunstdorf  Sabrauc  Sabrina wlcz  Sabrina wlcz  Sabrowec,  Sammer  Sammer  Sammerstorf  Sammergrund  Samry  Samry  Samn, Sanna  Sartmannis  Saullowec  Saullowec  Saullowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 871<br>62<br>62<br>62<br>271<br>250<br>209<br>250<br>250<br>160<br>271<br>271                                   |
| Drewitam, Sut Drewitow Dric, Drites, Dritsch Drozdis Duban, Dubany Dubinta Dubowa Dubidowsta Dubidowsta Dum Bozi Dwakatschowis Dwočisto Dwočisto Dwočisto Dwočisto Dwočisto Dwočisto Obanow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 127,                                    | 254<br>256<br>74<br>59<br>24<br>185<br>271<br>232<br>97<br>138<br>238<br>238<br>183                                                      | Sunftdorf  Sabraue  Sabrina wlej  Sabrinia wlej  Sabrinia  Sabrowec  Sammer  S | 871<br>62<br>62<br>271<br>250<br>202<br>209<br>250<br>191<br>208<br>160<br>271<br>199                           |
| Drewitan, Sut Drewitan, Sut Drewitan, Drites, Dritsch Drozdis Duban, Dubany Dubinta Dubowa Dubichowsta Dum Bozi Dwakatschowis Dwočisto Dwoćisto Dwo |            | 127,                                    | 254<br>256<br>74<br>53<br>24<br>185<br>271<br>232<br>97<br>138<br>238<br>183                                                             | Sunftdorf Sabraue Sabrina wlej Sabrina wlej Sabrina wlej Sabrowec Sammer | 871<br>62<br>62<br>62<br>271<br>250<br>209<br>250<br>271<br>271<br>199<br>154                                   |
| Drewitam, Sut Drewitow Dric, Drites, Dritsch Drozdis Duban, Dubany Dubinka Dubowa Dubichowska Dum Bozi Dwakatschowis Dwočisko Dwočisko Dwočisko Dwočisko Owočisko Owočisko Obecount                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 127,                                    | 254<br>256<br>74<br>53<br>24<br>185<br>271<br>932<br>232<br>97<br>138<br>238<br>248<br>259<br>227                                        | Sunftdorf Sabrauc Sabrina wlki Sabrinia wlki Sabrinia Sabrinia Sabrinia Sabrinia Sabrinia Sabrinia Sabrinia Sammer Sammer Sammer Sammer Sammer Sammer Sammer Sammer Sammer Samry Samry Samry Samry Sanna Sauflowec Saulowis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 871<br>62<br>63<br>271<br>250<br>209<br>250<br>250<br>260<br>271<br>271<br>199<br>154                           |
| Drewitam, Sut. Drewifow Drice, Drites, Dritsch Drozdis Duban, Dubany Dubinka Dubowa Dubidowska Dum Bozi Dwakatschowis Dwořisch Dwořisch Dwořisch Dwořisch Dwořisch Dwořisch Dwořisch Dwořisch Dwořisch Dibanow.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 127,                                    | 254<br>256<br>74<br>53<br>24<br>185<br>271<br>932<br>232<br>97<br>138<br>238<br>183                                                      | Sabrauc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 871<br>62<br>63<br>271<br>250<br>209<br>250<br>260<br>271<br>271<br>199<br>154<br>188<br>252                    |
| Drewitam, Sut Drewitam, Sut Drewitam Dric, Drites, Pritsch Drojdis Duban, Dubany Dubinka Dubowa Dubiowa Dubidowsta Dum Bozi Dwakatschowis Dwočisch Dwo                                           |            | 127,                                    | 254<br>256<br>74<br>53<br>24<br>185<br>271<br>932<br>232<br>97<br>138<br>238<br>183<br>67<br>62<br>59<br>227                             | Sunstdorf  Sabrauc  Sabrina wlcz  Sabrina   Sabrina   Sabrina   Sabrina   Sammer    271<br>62<br>62<br>62<br>271<br>250<br>200<br>200<br>271<br>271<br>199<br>154<br>188<br>252                     |
| Drewitam, Sut Drewitam Dric, Drites, Dritsch Drozdis Duban, Dubany Dubinta Dubowa Dubindowsta Dubindowsta Dum Bozi Dwakatschowis Dwočisto Dwoćisto  |            | 127,                                    | 254<br>256<br>74<br>53<br>24<br>185<br>271<br>932<br>232<br>97<br>138<br>238<br>183<br>67<br>62<br>59<br>227                             | Sunstdorf  Sabraue  Habrina wles  Habrina wles  Habrowec  Hammer   Hammergrund  Hammergrund  Hamry  Hanna, Hanna  Hansonec  Hause  Hanna  Hansonec  Hanna  Hansonec  Hanna  Hansonec  Hanna  Hansonec  Hanna  Hansonec   | 271<br>62<br>62<br>62<br>271<br>250<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200              |
| Drewitam, Sut Drewitam Dric, Drites, Dritsch Drozdis Duban, Dubany Dubinta Dubowa Dubichowsta Dum Bozi Dwakatschowis Dwočisto Dwočisto Dwočisto Dwočisto Dwočisto Oberschrischig Elberschrischig Eberschrischig Ewis Tahnendorf Falkengrupb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 127,                                    | 254<br>256<br>74<br>53<br>24<br>185<br>271<br>183<br>232<br>97<br>138<br>238<br>183<br>483<br>483<br>227<br>227                          | Sunftdorf Sabrauc Sabrina wlej Sabrina wlej Sabrina wlej Sabrowec Sammer Sammer Sammer Sammergrund Sammergrund Samry Samry Sann, Sanna Sartmannis Saussowec Saulowis Saussowec Saussowec Saulowis Saussowec Saussowe | 274<br>69<br>271<br>2250<br>2209<br>2250<br>2250<br>2271<br>2271<br>2271<br>2271<br>2271<br>2271<br>2271<br>227 |
| Drewitam, Sut Drewitam Drice, Drites, Dritsch Drozdis Duban, Dubany Dubinka Dubowa Dubichowska Dum Bozi Dwakatschowis Dwočisko Dwočisko Dwočisko Dwočisko Owočisko Eichelburg ElbezCentichis EichezTeinis Ewis Fahnendorf Falkengrugb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 127,                                    | 254<br>256<br>74<br>53<br>24<br>185<br>271<br>932<br>232<br>232<br>232<br>183<br>67<br>62<br>52<br>227<br>210<br>162<br>251              | Sabrauc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 274<br>69<br>271<br>2250<br>2209<br>2250<br>2250<br>2271<br>2271<br>2271<br>2271<br>2271<br>2271<br>2271<br>227 |
| Drewitam, Sut Drewitam Drewif, Drites, Dritsch Drozdis Duban, Dubany Dubinka Dubowa Dubichowska Dum Bozi Dwakatschowis Dwočisko Dwočisko Dwočisko Dwočisko Owočisko O |            | 127,                                    | 254<br>256<br>74<br>53<br>24<br>185<br>271<br>932<br>232<br>232<br>238<br>183<br>67<br>62<br>52<br>52<br>227<br>210<br>162<br>251<br>110 | Sabrauc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 874<br>68<br>68<br>271<br>250<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200                    |

|                           | Sette    | Ourka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bermanis, Rieber . unb Ur | ters 161 | Burta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bermanis, Meutich= ober & | ber= 164 | Dutie 258                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| hermanmieftes, bit.       | 16       | Butti 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| hermanmieftes, Stabt      | . 21     | Snimatn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| hermiashorf. Rleins       | 154      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bertardhorf               | 180      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Seridan Seriden           | 80       | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| hilheten hilmeten         | 459      | Cancaur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sintermoffer              | 199      | Jafohoma Lhota 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| filainice :               | 909      | Safuhowice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Élina                     | 88       | Samnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bisnes                    | 949      | Cantowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Alline                    | 944      | Janomiern, Sanomitichet 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Students SO 446 488       | 9KA 979  | Sanomia 15. 28. 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dinotta . 65, 210, 200, 6 | 98       | Gangharf 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| dolinia                   | 949      | Santidaur 256, 274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ditemetty                 | 490      | Garafdan 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Domitalo Sabialdamia      | 75       | Genetica Genetica 431                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Donellamite, Dontelmante  | 964      | Compress 498, 491                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Donnin                    | 400      | Compenition 989                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dobenfeld                 | 100      | Camaran 965                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Popenmaury                | 117, 121 | Cabaulam 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dobembalo                 | 190      | Securiori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Botedllowice, acous       | 109      | Septical 906                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| polegnomice, Starn        | . 111    | Selliter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Potellowice.              | 47 04    | Sentendis, alix uno vieus . 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Policet, Policio          | 20, 24   | Senicionity                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| polin                     | . 200    | Seenulman, Stops                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Polis, (Meus)             | 76       | Seenulaan, Kieins.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Polleicomis (Alt-)        | 96, 111  | 300080007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hoffeldowie (acen-)       | 109      | Connecory, prievers und aborts 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Holletin, Worf            | 249      | Societos,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Houetin, Gut              | 240, 249 | Rolebusones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hollotin, Polotin         | 52       | <b>A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hompis, Houpis, Houmis    | 91, 274  | Dutti 200 Optwaty 159  Jankaur 256, 274 Jakobowa Ehota 202 Jakubowice 161 Jamney 183 Jankowik 58 Janowikky, Janowitschek 111 Janewih 15, 23, 111 Jansborf 185 Jantschaur 256, 274 Jaroschau 256, 274 Jaroschau 183 Jawornik 128, 194 Jawornik 28, 194 Jawornik 28, 194 Jawornikschek 283 Jaworny 265 Jaworny 265 Jaworny 184 Jelinek 226 Jenikowih, Altz und Neus 55 Jenikowih, Altz und Neus 55 Jenikowih, Kleins 59 Jenikowih, Kleins 59 Johnsborf, Riebers und Obers 153 Jokelsborf 165 Josephsburg 67                                                                      |
| porer.                    | . 196    | BANGE BANGER AND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Poreles, Poreletia        | 266      | Scattingt, stattlite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| porta                     | 103, 196 | State a pool                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Poplendor!                | 189      | thomas Courts 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Poltonis.                 | 81       | Mameria Porta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pradomisteta              | 75       | Samenes, with and acers 220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Prachowe Teinis           | 87       | Scamenice, Pulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pradet                    | 71, 184  | Kamenicer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pradischt, Pradiste.      | 265      | Ramenicen, Kameniescher 251                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| horabischt, Alt- und Reu- | . 74     | Kamenig, Erhow 2/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| privatow                  | . 25     | Jamenis, Wult                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| proofow                   | 25       | Rameny Sedtiffte 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Probie                    | . 74     | Karle, Karlsbrunn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| prodowa Tegnice           | 87       | scariftein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Procome Teinis, Dit       | 84       | Kajalis, Dbers oder Großs . 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Prodowe Teinit, Mfl.      | . 87     | Rajalis, Unters oder Aleins . 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Hruschau, Hruschowa       | . 19     | Ralischt, Kalisste 191 Kalk ? Pobol 24 Kaltwasser 104 Kamend Dorka 188 Kamenet, Alts und Neus 228 Kamenice, Pusta 233 Kamenicet 277 Kamenicet, Kamenitschet 253 Kamenicet, Wiste 253 Kamenicet 253 Kamenicet 253 Kasalicet 253 |
| Dubenig                   | . 84     | Ratharein 191, 228, 234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| humberg                   | . 248    | Katharindörfel 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                         | Sette    | ' Gette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rauty                   | 250      | Sette   State   Sette   State   Stat  |
| Kerhatice               | 165      | Krupin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Regelsborf, Regenborf . | 188      | Ruchanowis 268                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Riefertratschen         | 189      | Kuchin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kladina                 | 79       | Rufete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Klabno                  | · . 248  | Kunči                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mladrub, Rladruby       | 58       | Runetice, Runietis 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rieindorf               | 81       | Kunftborf 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rienowta                | 80       | Kuntschu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rlefchis, Rleffice      | 24       | Kunkwald                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Anapowes, Anappenborf   | 159      | Aurau 210, 228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kniřau, Kniřow          | 126      | Kuraubow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Robiln                  | 228      | Rutrin 244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Koburg                  | 164      | Kwafeny, Amafeyn, Amafyn . 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Roči                    | 12       | Rwetna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Königsberg              | 187      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Konigefelb              | 154      | Q.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Körber                  | 187      | <b>*</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rögelsborf              | 188      | Egan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rogis                   | 61       | Labetin, Labietin 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kolobeg                 | 81       | Labstá Tegnice 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Komarow                 | 81       | gačnow 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Končin, Končiny         | 183      | Cammelborf 184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kontschin               | 183      | Lan bei Daschit 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rornis                  | 185      | Landrat, Landraty 227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Korunta                 | 139      | Landeberg 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Koschinow               | 104      | Landetron, Oft 139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Roschtienis             | 81       | Landstron, Stbt 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Roidumberg, Dorf        | 115      | Landsffraun 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rofdumberg, Gut         | 105, 111 | Bandfipert 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Roslau                  | 196      | Lang = Chrostau 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kosočin                 | 137      | Langetriebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rofftenice              | 81       | Lan, Großs 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Roffumbert              | 115      | Lan ob der Gruben 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Roftetes                | 24, 270  | Lansty 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Roftenice, Roftenia     | 81       | Eany 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kotsan                  | 12       | Lany, blauby 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rogenborf               | 188      | Lany, na Dulku 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kowatow                 | 267      | Laschan 193, 247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kozaschic               | 58       | Latschnau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kozlau, Kozlow          | 196      | Laubendorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rozoged                 | 15       | Laucet, Laueta 270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kozořín                 | 137      | Laubon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kozý Roha               | 154      | Lauta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kozynow                 | 154      | Eauterbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Krafowan                | 62       | Lautichet, Lautichta 270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Arasny                  | 267      | Eazan 193, 247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Frauna                  | 247      | razareth 184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Trajled                 | 54       | redes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Areuzer, Aregear        | 252      | reitomischel, pfr 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kricen                  | . 67     | teitomischel, Stadt 173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Arizanet, Arizanty .    | 252      | reiman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| reizanowig              | 267      | Rurau 210, 228 Rurauhow 228 Rutiin 244 Kwaseny, Kwasen, Kwasen 36 Kwētna 189  Eaan 23 Eabētin, Eabietin 39 Eabstin, Eabietin 39 Eabstin, Eabietin 39 Eabstin, Eabietin 39 Eabstin, Eabietin 39 Eachow 210 Eammelborf 184 Ean bei Daschie 81 Eanbrat, Eandraty 227 Eanbederg 160 Eandedron, Stot. 147 Eanbstron, Stot. 147 Eanchstron, Stot. 147 Ean ob der Gruben 199 Eangertiebe 156 Ean, Große 153 Eanny, na Dulku |
|                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Sette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gette '                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Lefchtinka 247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Copice                                              |
| Leffany 244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Eubna                                               |
| Leffting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lutau, Lutowa                                       |
| Lestinka 247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lukawit, Große und Kleine . 270                     |
| Beenit 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lutowna                                             |
| Leutomifchel 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Eusche                                              |
| Beznif 190<br>Epota 104, 127, 247, 269                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lutschnau                                           |
| Enota 104, 127, 247, 269                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Euje                                                |
| Thora aureticea oper Aurelis . 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Eptrbachy 189                                       |
| Lhota bei Liebtschan 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |
| Lota bei Liebtschan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>M</b> .                                          |
| Ehota hinter Prelautich 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |
| Lhota Jakobowa oder Johowa 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Matau, Matow                                        |
| Lhota Manowá 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Matau, Matow 228                                    |
| thota Motrá 233                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Malliny 247<br>Manowd Chota 208<br>Markowig 26, 273 |
| Lhota pod Libčany 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Manomá Chota                                        |
| Lhota Suchá 233                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Markowik                                            |
| Lhota Uhlikowa ober Uhlikfta . 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Martenice, Martenia 234                             |
| Ehota Unters 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Martinis                                            |
| Ehota Baret ober Baretta 139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Materow, Mits und Reus 54                           |
| Lbotis, Böhmische 265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mauth                                               |
| Ehotig, Teutsch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Martorfel, Maricen . 210                            |
| 2hotta 71, 156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mandorf                                             |
| 2hottp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mebly 251                                           |
| Liban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Medleschie, Dorf 15                                 |
| Liban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mebleichie, Gut                                     |
| Libania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |
| Libecina, Libecina, Libegeina . 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Melice 66                                           |
| Libischan 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mendrit                                             |
| Lichme, Riebers und Dbers . 159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Menbrit. Reus                                       |
| Libomeria 268                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mentaur                                             |
| Liciborice 267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Deftes                                              |
| Licomélice 24, 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |
| Liebenthal 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |
| Eimberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Meghof                                              |
| Lipes 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Megylegice                                          |
| Liphama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Megnimety 273                                       |
| Lipta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Michelsborf                                         |
| Liptow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dielig 66                                           |
| Liptow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 600 - 174 04                                      |
| Lipoltis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mitolowis 83                                        |
| Litetini, Litietin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mitolowie 83<br>Mitulce, Mitulet 188                |
| Litomiffle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Millau                                              |
| Ligiborig 267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Millesimo 278                                       |
| Lihomielis . 24. 89.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Milomy                                              |
| Liutomisse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Miretin 244                                         |
| Etptow 267 Eipolité 31 Litétinj, Litjetin 82 Litomisse 267 Lihovité 267 Lihovité 267 Lihovité 267 Lihovité 267 Lidomisse 173 Loonise 187 Lobenis 32 Lobenis 38 Lobenis . | Miretia 91<br>Mlabocow, Mlabotichow 188             |
| Lobenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mlabocom, Mlabotichom . 183                         |
| Lobenia As                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mabonowis . 268                                     |
| Lolis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mnelice 66                                          |
| Lotidnau (Bohmifche ober Riera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DRneftes                                            |
| tels) 497                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mnetice                                             |
| Lotschnau (Böhmischer Biers<br>tels)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mnielis 66                                          |

| Sette :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Seite .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mniette 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Obragenis 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mnietth 81<br>Woberice 227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Obrajenit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Motofchin 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Didřiš 227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wofrá Phota 933                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dnatomik 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Moera Lhota 233<br>Moeregsow, Moerepschow . 247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Onorna Onorna 410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Morafdie, Moraffice . 23, 193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Spottage Shere unh lintere 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Moraman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Opotschna, Opotschno 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Moraman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Oprachtice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mofdbenis, Mojbenice . 272                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dehania 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mrafatin 040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Spriffe 460                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wramin 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Die Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Weham 907                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Driiffa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mrakotin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ~11 uov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| #A-y-tu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>D</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3</b> 0+ ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| m E Allen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Parbubicet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rabotschan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Macelice 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Parbubis, Kleins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Malezice       24         Rablhütten       156         Nafte       21         Nafawrd, Rafawrt       138         Nafawrdy, Rafawrty       264         Raffaberg, Hft       257         Raffaberg, Mft       264         Raticheichie       24         Nawotichan       274         Reboschin, Rebossin       185         Rebweis       227         Römeich       267 | Marbubia, Ctabt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Statte 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Marnia, Marnit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rajawra, Rajjawrt 138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Majefa 234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ralawran, Ralawrth 264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mafefn 254                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Raffaberg, Hft 257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Shaffmiffo 934                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Raffaberg, Mfl 264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sharudia 485                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rativeshis 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 91a#Ia 195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rawotschan 274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Materiam Mellemom 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Redoschin, Redossin 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sharalah 944                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Redwezy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Origina 441 406                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Remeice 73, 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Matawaharf 461                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Remerty Chotice 267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Otter Bowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Remoschite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Otet 521                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Remschie, Remtschie 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Statute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Neohradium 232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Delition 464                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rerad, Reradau 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | octronice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Reratow 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 064                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Reroshowit, Rerozhowice 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unitippedori.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Retreby 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Diejajis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Reudorf . 96, 83, 131, 139, 163.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Oller, na Piltu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 190, 288, 265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | plana, Plane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| venluft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plantau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Reufchloß, Dorf 232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Platents                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Menichloß, Hft. 229                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Matenjen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| mennebel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 490                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| sceuteich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Over the state of  |
| miemtichia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jigawer, Pigawey                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9(itel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dobletonia Makatamica 89. 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Morin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$\partition \partition \p        |
| Momames 96, 131, 190, 283, 265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | vocapi, vocepin 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Homphraph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | West of the section o |
| ×uri§ 2.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | woorcei, woorijwei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 932. 242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>2).</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pobieschowie, Pobezowice 52, 76 Pocapt, Pocepty 79 Pochobrab 271 Pobecel, Pobetschel 104 Pobhoran 233 Pobhraby 232, 242 Poblasche, Poblasce 108 Poblegstan, Poblepschian 270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Oberborfel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | woolajmis, woolagite 270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Oflenda 187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Poolegiittan, Poolegiujeten. 284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pobhraby 232, 242<br>Poblaschie, Poblažice 108<br>Poblegsitian, Poblepschtian 270<br>Podmēst 284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                 |          |      |       | •   | Seite '          | R und Ř.                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|----------|------|-------|-----|------------------|------------------------------------------------------------------|
| Dobol                                                           |          |      |       |     | 24               | or atto art Seite                                                |
| Pobracet                                                        |          |      |       | -   | 139              | Raab                                                             |
| Pobichwab .                                                     | Ť.       |      |       | _   | 196              | Rabaun 241                                                       |
| Pobstal                                                         | •        |      |       |     | 104              |                                                                  |
| Podsiwaby .                                                     | •        | • •  | •     |     | 196              | Racice 247                                                       |
| Podulichan .                                                    |          | • •  | •     |     | 68               |                                                                  |
| Podwischniar                                                    | •        | • •  | •.    | •   | 185              | Rabim                                                            |
|                                                                 |          | • •  | •     |     | 68               | Radim                                                            |
| Podwolssann.                                                    | •        | • •  | •     |     |                  |                                                                  |
| Pogedstel                                                       | •        | • •  | •     | ٠   | 104              | makin 99                                                         |
| Pobleb                                                          | •        | • •  | ٠,,   | •   | 12               | Rablin 23                                                        |
| Pohodly                                                         | •        |      | 1:    |     | 193              | Radochlin 270                                                    |
| Pohora                                                          | •        | • •  | •     |     | 191              | Ranna 248<br>Rascheowie, Obers 26, 31<br>Rascheowie, Unters 26   |
| Poporalta .                                                     | •        | • •  | •     | ٠   | 268              | Raschkowis, Dbers 26, 31                                         |
| Pohranow .                                                      | •        | • •  | •     | •   | 71               | Raschtowis, Unters 26                                            |
| Pohrebacta .                                                    | •        |      |       | •   | 71               |                                                                  |
| Potrifom                                                        | •        |      |       |     | 248              |                                                                  |
| Polanka                                                         | . ,      |      | •     |     | 267              | Ratichite 247                                                    |
| Polis                                                           |          |      | •     |     | 67               |                                                                  |
| Politschka .                                                    | •        |      | •     | •   | 211              | Raubowig, Dorf 104                                               |
| Polom                                                           |          |      |       | ٠   | 272              | Maudowig, Gut 97                                                 |
| Molonec .                                                       | _ :      |      |       |     | 199              | Raubna                                                           |
| Poptowis<br>Porice, Poritid                                     |          |      |       |     | 54               | Raubnig                                                          |
| Porice, Poritid                                                 |          |      |       |     | 191              | Rauchenstein, Raufenstein 189                                    |
| Postich .                                                       |          |      |       |     | 185              | Recan , Recany 38                                                |
| Postich                                                         |          |      |       |     | 79               | Redia, Obers und Unters 77                                       |
| Practionis .                                                    |          |      |       | 25  | , 81             |                                                                  |
| Pracow                                                          | •        |      | •     |     | 268              | Reftot                                                           |
| Prafetin, Dber                                                  | unt      | Unte | ria . | -   | 247              | Retowa, Malá                                                     |
| Praticion                                                       |          |      | _     | •   | 268              | Retoma, Welfa                                                    |
| Pratschow<br>Praw, Prawn<br>Predhradn<br>Predmiestj<br>Premilow |          |      | Ť     |     | 84               | Retichan 88                                                      |
| Prebbrabn .                                                     |          |      |       | _   | 242              | 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                          |
| Dřehmiesti                                                      | -        |      | •     | •   | 202              | Rihna Riift 954                                                  |
| Wřemilom .                                                      | -        | •    | Ĭ.    | Ť   | 273              | Richenburg, Oft 254<br>Richenburg, Oft 235<br>Richenburg, Mf 248 |
| Premilow<br>Prelaucn, Prel                                      | autid    |      | •     | :   | 55               | Skichenhura Mist                                                 |
| Prelowis                                                        | meete    | •    | •     | :   |                  | Richnow                                                          |
| Prestamit, Dor                                                  |          | • •  | •     |     | 91               | Original And                                                     |
| Miratianis Can                                                  |          | • •  | ٠     | •   |                  | Riben                                                            |
| Dreftuivit, Out                                                 | • :      | • •  | ٠     | •   | 07               | Ribfy                                                            |
| Přestawit, Gut<br>Přibitow .<br>Přitnatow .                     | .*       | • .• | .*    | •   | 246<br>96<br>233 | Riebersborf                                                      |
| greenatoro .                                                    | •        | • •  | .•    | •   | 90               | Riegersborf                                                      |
| Milliana                                                        | •        | • .• | •     | •   | 200              | Ritowis                                                          |
| Přiluta<br>Přiwrat<br>Prodob<br>Profeč, Profet                  | •        | • •  | .•    | .•  | 196              | Ritte, Groß 156                                                  |
| 30 TO CO DO                                                     | •        | • •  | •     | .:  | 138<br>267       | Ritte, Rlein 157                                                 |
| Projec, Projeci                                                 | (I)      | • •  | 20    | 33, | 267              | Rohosna 278                                                      |
| Proficta, Profi                                                 | t la) ta |      | •     | ٠   | 267              | Monosnia 67                                                      |
| Proftiegow<br>Pfinet, Ptinet                                    | •        | • •  | ٠     | •   | 270              | Rohosnis     67       Rohozna     202, 279                       |
| Pliner, Pliner                                                  | •        |      | ٠     | ٠   | 74               | Rohoznice 67                                                     |
| Pudilta                                                         |          |      |       |     | 185              | Mortino                                                          |
| Pulpegen .                                                      | •        | • •  | •     | •   | 199              | Ronce, Roffig 71                                                 |
| Puftá Ramenic                                                   | :        |      | •     | ٠   | 253              | Roffis, Dorf 95, 104                                             |
| Pusté Rybny                                                     |          |      |       |     | <b>228</b>       | Roffie, Hft 92                                                   |
| Pustina                                                         |          |      | •     | ٠   | 235              |                                                                  |
| Pustinka                                                        | •        |      | +     | •   | 233              | Rothwasser (Böhmisch=)                                           |
|                                                                 |          |      |       |     |                  | Rowen 82                                                         |
|                                                                 |          |      |       |     | •                | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                          |

|                                              | Sette         | Sette                                           |
|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|
| Momenten.                                    |               | Stalia                                          |
| Rowensty                                     | 23            | Storenis                                        |
| Rtein                                        | 278           | Strowad                                         |
| Skupa Skuppa                                 | 953           | Stuč                                            |
| Ruba, Rubba<br>Rubelsborf, Rubolfice         | 455           | Stuč 245<br>Studel, Studly 58                   |
| Studenstory Studentice                       | 979           | Stuter, Charles                                 |
| Awacow                                       | 212           | Stuhrow                                         |
| Simulty, Stibulic                            | 070           | Stutsch                                         |
| Rwatschow                                    | 2/2           | Stutsch                                         |
| Rybitem                                      | 71            | Slatina                                         |
| enonice                                      | 233           | Statinan                                        |
| Rybnit                                       | 156           | Slaufowig 24<br>Slaupnig 137, 183<br>Slawig 268 |
| Myony, Wults                                 | 228           | Slaupnig 137, 183                               |
| Rybny, Wifts Rzy                             | 127           | Slawis                                          |
| ⊗,                                           | •             | Slepotig                                        |
| <b>9.</b>                                    | ,             | Slupec, Slupna 183                              |
|                                              |               | Smetana 189                                     |
| Sabet                                        | 226           | Smrcet, Smrtichet 270                           |
| Samarow                                      | 267           | Sobietuch 26, 274                               |
| Sanddorf                                     | 74            | Soperc, Sopertich 63                            |
| Sazawa                                       | 153           | Spalenifcht, Spalenifite 267                    |
| Sazawa                                       | 110           | Spitowice, Spittowis                            |
| Schirmborf                                   | 186           | Spogil 53                                       |
| Schischtowis                                 | 267           | 6~t                                             |
| Schönbrunn                                   | . 909         | 6-4 78                                          |
| Schönfelb                                    | 978           | Graceh 54                                       |
| Sdonhengst                                   | 489           | Ørnn ' en et                                    |
|                                              | 269           | Sant                                            |
|                                              |               | Sroeg                                           |
|                                              | 196           | Signification                                   |
| Schwichow                                    | 270           | Siroty 2011 196, 228                            |
| Septants                                     | 190           | Sprenice                                        |
| Sebranig<br>Sec                              | 193, 265      | St. Katharina 191, 228, 234                     |
| Stores                                       | . 111, 127    | St. Riflas oder Ritolaus 126, 272               |
| Seblischen<br>Seblischen<br>Seblischen Großa | 127           | Stán, Stann 91                                  |
| Seblischt                                    | 228           | Starffom 210                                    |
| Gedlischt, Große                             | 185           | Steblowa 68                                     |
| Sedlischt, Rleine                            | 193           | Steindorf, Alt- und Reus 226                    |
| Gedlischt, Steins                            | 19            | Stein=Sedlischt 191                             |
| Sedlistn                                     | 127           | Stěpanom                                        |
| Sebliffen                                    | 193           | Sternteich 187                                  |
| Sebliffte .                                  | 127, 185, 228 | Stican 91, 97                                   |
| Sedliffte, Rameny .                          | 191           | Stienia                                         |
| Gebnoort.                                    | 81            | Stienanam 946                                   |
| Seibersborf                                  | 160           | Stiepanowsto 88<br>Stillfried                   |
| Gelmig                                       | 62            | Extilifying 499                                 |
| Semanin                                      | 186           | Stitles                                         |
| Semin                                        | 100           |                                                 |
| Examile .                                    |               | Martinia Martina                                |
| Senit                                        | 89            | Stolany, Stollan 28                             |
| Setta                                        | 95            | Stradaun 111, 127                               |
| Series                                       | . 193, 265    | Stratow 184                                     |
|                                              |               | Streitborf 75                                   |
| Ciajiisvoti                                  | 100           | Stremoldis, Otremoner                           |
| Gintschan                                    | 95            | Strenig                                         |
| Glaia                                        | 104           | Střibřích                                       |
|                                              |               | •                                               |

|                              |                                         |            |     |       | Seit.       | Tiniffo 110  Tirpes 154  Tispos 155  Tispowa, Tissu 195  Tispool 13  Trauendorf 77  Trawnit 67  Trawnit 57  Trebonic 154  Třebomic 155  Třebowa, blauhá 156  Třebowice 155  Třenich 88  Třemoschih 88  Třemoschih 189  Třesis 189  Trenich 189  Trebowice 155  Trhonic 189  Trebowice 156  Trichih 189  Treich 208  Trhow 208  Trhow 208  Trhow 180  Trichih 189  Trichih 189  Trichih 189  Trusnow 180  Trichim 189  Trusnow 160  Trichim 189  Trusnow 109  Trichordowic 189  Trusnow 109  Trichordowic 189  Tunechob c 1 |
|------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----|-------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Effikanom</b>             |                                         |            |     |       | 127         | Kiniffo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Btřiteř                      | • •                                     | •          | 88  | Î 191 | . 278       | Tirnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Střite(d)                    |                                         | •          | 00, |       | 8.96        | Tilong, Tillau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Strian                       | • •                                     | •          | •   |       | 973         | Tiffomet 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Strafele G                   | itro <b>P</b> ole                       | . •        | •   | ٠.    | 484         | Ranal 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Stubáněa                     | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | •          | •   | • •   | 53          | Travenharf 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Stubani M                    | toba                                    | •          | •   | • •   | 404         | Trampil 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Stubenst                     | ovu .                                   | •          | •   | •     | 909         | Trampa 979                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Stubrica 1                   | ×                                       | ٠.         | •   | .• •  | 950         | Trehanam 487                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Simplifice,                  | Stuvill                                 | 6.         | •   | •     | 495         | Trabage 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Suu</b> ju .<br>Suuta 864 |                                         | •          | •   | •     | 100         | Cintama Manhá 456                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Bray</b> e 6051           | u .                                     | •          | •   | •     | . 200<br>00 | Steodibu, blaugu 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sugn St                      | 99                                      | ٠          | •   | •     | , 00        | Dredowice 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| anlaité, a                   | ullice                                  | . •        | •   | ٠     | . 20        | 2. ret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Smaren, S                    | mareni                                  | ₽.         | •   | •     | . 88        | Eremelina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Swata Rai                    | erina                                   | •          | 191 | , 228 | , 254       | Eremologia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Swath Mi                     | tulas                                   | •          | ٠   | 126   | , 272       | Tremolana, Tremolina 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Swietj, Gr                   | viety.                                  | •          | •   | •     | . 228       | Trenig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Swidnig .                    |                                         | •          | •   |       | . 268       | Treffnower                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Swina .                      |                                         | •          | •   | •     | . 196       | Trhonit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Swinčan                      |                                         | •          | •   |       | . 80        | Trhow = Ramenig 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Swinna .                     |                                         |            |     |       | . 196       | Tri Bubny 278                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Swintschan                   |                                         |            |     |       | . 80        | Triebe, Langes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Swittow .                    |                                         |            |     |       | . 53        | Triebib                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Smoboda                      |                                         |            |     |       | . 75        | Arnamec 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Smoganom                     |                                         |            | ·   |       | 201         | Ernoma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Smoaichia.                   | Empa                                    | ffice      |     |       | . 31        | Argamice, Argiomis 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Smoianam.                    | Mit-                                    | .,         | Ī.  | •     | 202         | Trnif Trnifom 454                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Smojanow,                    | (S)nt                                   | ٠          | •   | •     | 109         | Train 900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Smojanon,                    | STR FI                                  | •          | •   | •     | 901         | Arniform Arnifform 068                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Smonthia                     | 22.10.                                  | ٠          | •   | •     | 94          | Reiches 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Simpoton de                  | • .•                                    | ٠          | •   | •     | 050         | Tundada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Siviatuuy<br>Siiratta        | • •                                     | ٠          | •   | •     | 0 E 4       | Conservation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sintaita.                    | <u>i</u> .                              | ٠          | •   | •     | . 201       | A Continuity                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Spoia, Mi                    | wŋ .                                    | •          | •   | •     | . 195       | Simentoidis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Syncan .                     |                                         | •          | •   | •     | . 95        | Simernowir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                              | G                                       | <b>S</b>   |     |       |             | Timentowis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                              | ä                                       | <b>D</b> + |     |       |             | Euniechod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ~ . ž                        |                                         |            |     |       |             | Eupes 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Zamoro .                     | ~ ' ~ . ' .                             | ,, ·       | •   | ٠     | . 91        | Eurow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kalowice,                    | Lallow                                  | ម្ដេ       | •   | •     | . 25        | Tylowec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Æeduec Ar                    | o chum                                  | •          | .•  | •     | . 87        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tegnice no                   | d Labe                                  | m          |     | •     | . 59        | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tegnice .                    |                                         | •          | •   |       | . 268       | 44.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Teichborf.                   |                                         | ٠          | •   | •     | . 81        | 11eherhärfet som                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Teinig .                     |                                         | •          | •   | •     | . 268       | There's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Teinig ob                    | ber El                                  | be.        |     | •     | . 59        | 11 Itanghang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tellice .                    |                                         |            |     | •     | . 37        | 1 limbandama Stubinda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Teleen, It                   | lebn .                                  | •          |     |       | . 22        | f herantowa Senoanta 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Teltidis .                   |                                         |            |     |       | . 3         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Teutich - 9                  | iela. 3                                 | orf        |     | •     | . 19        | si <b>S</b> R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Reutich = 9                  | iela. C                                 | But        | •   | •     | 19          | , <b>~</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Routich - P                  | hotia                                   | - 44       | •   | •     | 26          | Bierhöfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Therefor's                   | iff                                     | •          | •   | •     | 44          | Riertel - Potidinan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Thomise's                    | aje o                                   | •          | •   | ٠     | 4 2         | Storhura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                              | /Lia ~ a                                |            |     |       | . 10        | 1 1 20 V 1 V 1 V 1 V 1 V 1 V 1 V 1 V 1 V 1 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6       | rtte 1 | Bosicet Bositschet Bositschet Bositschet Bositschet Bositschet Bositschen Bositschen Bositschen Bositschen Bositschen Bositschen Bositschen Bositschen Bractan | Sette _       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| SC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _       |        | Molicet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 67          |
| ₩,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | •      | TRofit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 484           |
| Bactelborf, Bachtenborf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2       | 09     | SR ofitime#                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 87            |
| Maclamen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 98     | Marie Bros-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| Maibet. Alte und Rens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4       | 87     | SRAGE Plains                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| Stathel .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | 10     | macris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 04          |
| Strate Maily                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 10     | medicate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 04          |
| Bratterice Relievators                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | • • •   | 90     | monte in a market                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 83          |
| Maireries, Kontteraant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1       | 07     | Wolfteith                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 77          |
| Spania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | • • .   | 3U     | asoltrom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 109         |
| graning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1       | 27     | Motanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 97          |
| Ascelaton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | • • •   | 96     | Wontiechow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 243         |
| Meglouin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2       | 68     | Wraclaw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 125         |
| Megmanowice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | • •     | 97     | Wracowice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 195         |
| Beipperebort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1       | 63     | Wranis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 233         |
| Weißröffel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 88, 1 | 15     | Wranew                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 265         |
| Weitenthal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 196, 2  | 28     | Mratschowib                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 195         |
| Welin, Weliny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | 77     | Mratilan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 125         |
| Bengelsborf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1       | 93     | Mratilamia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 126           |
| Bengelefelb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1       | 60 ĺ   | Rraklan. Mraklam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 495           |
| Bertein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2       | 73     | Webietia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 87            |
| Befela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | 55     | Meidan Mulan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 067           |
| Refeln .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | 94     | Withershow Willershow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 070           |
| Weieln Rapes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 56     | Wille Pomenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | • 2210<br>050 |
| Secto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | • • •   | 70     | mage - when a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 200         |
| Maffeé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | • •     | 40     | Zunt = ochony                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3, 254        |
| Wennanamia Bart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • •     | 12     | asuftrom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 164         |
| Estitutionity, Soti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • •     | 97     | abyblata Sec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 193         |
| Weelatow Wegsonin Wegwanowice Weippersdorf Weipressorf Weipressorf Weipressorf Weipressorf Weipressorf Weipressorf Weipressorf Wenzelsdorf Wenzelsdorf Wenzelssorf Wenzelsseld Weeten Westeln | • •     | 92     | BBpprachtice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 163         |
| austa)nanow .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | • •     | 96     | Wysoka 84, 131 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1, 235        |
| wiesen, wohmisch=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2       | 111    | Wysoké Mento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 121         |
| Wilbenichwert .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1       | 57     | Wysoth Les                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 190         |
| Winar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1       | 111    | Byffenowice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 63          |
| Winaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | • •     | 84     | Byfoth Les                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 185         |
| Winary                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1       | 11     | Marketon .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 43          |
| Wischet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2       | 70     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . ••          |
| Bifcheniowes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 63     | 2 unh 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| Wischnar, Wischniar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1       | 85     | Si min 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| 2Bifchis .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 24     | Bahař                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 994           |
| Bitanom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 50     | Sabeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 88            |
| Bitromes, Mittomes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • • ~   | 00     | Bogefire. Bogetimie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 930           |
| Milet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 20     | Sagethea Dorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 404           |
| Milice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | • • 2   | 20     | Pagazhan (Gu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | · TOE         |
| Rictom Mitidean                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 465 4   | 24     | Palaidan Palaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| Micron Mitches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100, 1  | 30     | Salaingan, Salagan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 104         |
| Michoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1z, z   | 74     | Sates, Satela)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 195         |
| SECOND SECOND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2       | 65     | Saltbenn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 250         |
| Michanah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2       | 65     | Samrit, Worf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 131         |
| Strokensky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1       | 84     | gamere, wut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 128         |
| moderate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2       | 48     | Barecy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>. 19</b> 9 |
| Amounting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 227, 2  | 48     | Zarowię                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 63          |
| RUOLETTB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1       | 15     | Zastawa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 74          |
| wolldan, Wolssan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2       | 33     | 36anow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 188           |
| Misorel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2       | 73     | Bbliznowig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •             |
| Worlicka, Worlitschka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1       | 62     | Bysoté Mento Bysoty Les Byssenowice Bysserow  Buttow  Buttow  Buttow  Buttow  Buttow  Babot  Babot  Babot  Babot  Babot  Bagetice, Bagetschis  Bagetice, Bagetschis  Bagethes, Ourf  Bagethes, Gut  Baleic, Baleich  Baleic, Baleich  Baltieny  Bamrit, Worf  Bamrit, Wut  Barecy  Batowis  Baltima  Bbatowis  Baltima  Bblijnowis  Bblijnowis  Bboschon, Bbežnow  Bbanis, Alts und Reus  Bbanes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •             |
| Borlow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1       | 95     | Bbanis, Alt= und Reus .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •             |
| Wortowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1       | 04     | Bharen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | A= .   | m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |

|                                                                                                        |     |                                                                      |        | ,     |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|
|                                                                                                        |     |                                                                      |        | •     |       |
| 286                                                                                                    |     |                                                                      |        |       | -     |
| Sberas<br>Sbiarec<br>Sbechowie, E<br>Bbechowie,<br>Bbiflau, Bbif<br>Boř<br>Begenfuß<br>Bika<br>Biwanie |     | Sette - 284 - 247 - 28, 86 - 82 - 86 - 115 156, 244 - 154 - 110 - 66 | Biffin | Bofau | Sette |
| • •                                                                                                    |     |                                                                      |        |       |       |
|                                                                                                        |     |                                                                      |        |       |       |
|                                                                                                        |     | •                                                                    |        |       |       |
| •                                                                                                      |     |                                                                      |        | •     |       |
| .•                                                                                                     |     |                                                                      |        | •     | ٠.    |
|                                                                                                        | ,   |                                                                      |        |       | _     |
|                                                                                                        |     | ,                                                                    |        |       |       |
|                                                                                                        | . • |                                                                      |        |       | •     |
|                                                                                                        |     |                                                                      | • •    |       | ,     |
|                                                                                                        | ,   |                                                                      |        |       |       |
|                                                                                                        |     |                                                                      |        |       |       |
|                                                                                                        |     |                                                                      |        | •.    |       |
| ٠.                                                                                                     |     |                                                                      |        |       |       |
|                                                                                                        |     |                                                                      |        | •     |       |
|                                                                                                        |     |                                                                      |        |       |       |
|                                                                                                        |     |                                                                      |        |       |       |

## Berichtigungen und Nachträge.

```
3. 6 v. o. Auch nach Slatinan und Rassaberg geht von Chrubim
                eine Chauffee.
      . 12 v. u. ftatt hobotom lefe man brbatow.
  18
      s 3 v. o.
                    Rablu lese man Rablin.
                    Ropit lefe man Rogit.
  61

    4 v. u.

  74
                    Poften lefe man Paftor.
      s 10 v. u.
= 116
      = 20 v. o.
                    Rößler lefe man Begtlig.
      s 16 v. u.
                    30 lefe man 33.
                    23 lefe man 22.
     s 15 v. u.
                    Reumart lefe man Reumartt.
153
     • 2 v. u.
s 227
     # 16 v. u.
                  .
                   Swieh lese man Swiety.
= 234 = 13 v. o.
                  . Pofeta lefe man Pafeta.
s 247
     s 14 v. u.
                 .
                    Tocta lefe man Ercta.
= 264
                 Dorfe Ramenig lefe man Trbow-Ramenig.
     s 9 v. o.
     - 22 v. u.
                    Omercet lefe man Omrcet.
270
= 270 = 14 v. u.
                    Bagecice lese man Bagecice.
```

## Rachträgliche Berichtigungen zum I. Bande (Leitmeriger Kreis).

Bu S. 87, 38 und 48 ift uns vom fürstl. Dietrichstein'schen Archivar forn. Karl Wenzelibes zu Rifolsburg folgende Berichtigung eingesandt worden: "Die Dietrichstein'sche hotlenburger Einie hatte im I. 1670 zwei Zweige, beren alterer hollenburge Hollenburg, ber jüngere aber pollenburg skitolsburg hieß. Letterrichtes auch kurzweg die fürstliche oder is Marimilianische Einie; biese war schon im I. 1624 in den Keichsfürstenstand erhoben worden. — Graf Gundacar war von dem ältern Zweig der Hollenburger Linie, erlangte aber auch im I. 1683 die Reichsfürstenwärde, so daß es damals zwei Fürsten Dietrichstein gab. Er karb im I. 1690, nachdem er testamentarisch zwei Feicommisse, ein böhmische, behehend aus den herrschaften und Gütern Bubin, Libochowis, Wällischbieten, Pomeisel, Patek, Zierotin und Eegrowis, und ein österreichischen, won dem hier nicht die Rede ist, errichtet hatte. Als Fideicommisserben ernannte er vorzugsweise seine Söhne und thre Rachtommen; sur den Kall aber, daß er keine Söhne hätte, — welcher wirklich eingetreten ist —, verordnete er, daß das böhmische Fideicommis mit dem von dem Kardinal Franz Fürsten von Dietrichstein sur verlich war 1690 Ferdinan Fürste von Dietrichstein zu Rikolsburg; sihm siel also das Gundacarische böhmische Fideicommis zu. — Das österreichische Zundacarische höhmische Struders des obgedachten Fürsten Gundacar. Diese Linie erlosch 1825; jest ist dieses Fideicommis als Secundogenitur auch bei der Marimilianischen Linie."

## Zum IV. Bande (Kömiggräßer Kreis) \*).

- S. 11 3. 12 v. u. statt Argo lese man Arto.
- . 9 v. o. foll es beigen : 3 Spitaler (ju St. Anna, St. Glifa: beth und St. Anton).
- 4 v. u. ift bie Stelle: er ftiftete zc, bis Beitomifchel auszustreichen.
- . 25 v. o. ftatt St. Unnenorbens lefe man St. Blabis mirorbens.
- 309 3 v. u. ftatt Brandusium lefe man Brundusium.
- **358** . 18 v. o. ftatt Dalmatita lefe man ben Dalmatiten. . 374 . 15 v. o. fatt Ritter des Rreuzherrnordens lefe
- man Priefter bes ritterlichen Rreugherrn. Orbens mit bem rothen Sterne.

C. 871. In Betreff beffen, mas 3. 21 und ff. über ben neuen Bau ber Frohnleichnams = Rirche ju hohenbrud gefagt wirde ift uns vom herrn Pfarrer Jos. Scholy ju Borohrabet unterm 20. September 1836 folgende Berichtigung zugekommen: "Die neue ob ber Stadt hoben brud auf bem Berge Dreb befindliche Begrabnifkliche bes Frohnleichnams Chrifti ift vorzüglich durch eifrige Anregung und bedeutenoften Gelbbeitrag bes Meb. Dr. und gewesenen Rector Magnificus zu Prag, herrn Theobbalb Belb, ber felbft ein hohenbruder ift und burch fein tobliches Beis fpiel fombhl bie Stadt Sobenbruder Blirger als auch die von Sobenbrud geburtigen, weit gerftreuten Geiftlichen und Beamten gur Beifteuer mach: tig anfeuerte, jur Bierbe ber Stabt und Gegenb erbaut worben. Co wie auch berfelbe Bobithater ein prachtvolles von Balbherr in Drag gemal: tes Altarbild ber Rirche mibmete." - Beigufügen ift noch, bag ber ehemalige Sobenbruder Magiftraterath fr. Sannamann (gegenwärtig in Jofeph ftabt) ben Plan des herrn Dr. belb in Musfuhrung brachte, ber Burgermeifter fr. Raab aber ben gangen Bau leitete und vollendete. Auch hielt ber fr. Raplan Bawelka in Dobrufcka zum Behuf ber Sammlung eine febr wirtfame Prebigt.

.) Bom orn. Prof. Millauer gutigft mitgetheilt.

.

\_\_ ;

## Bum IV. Banbe (Roniggrager Rreis) \*).

- S. 11 3. 12 v. u. statt Argo lese man Arto,
- 20 9 v. o. foll es beigen : 3 Spitaler (gu St. Anna, St. Glifabeth und St. Anton).
- # 97 . 4 v. u. ift bie Stelle: er ftiftete zc, bis Leitomifchel ausgustreichen.
- s 61 . 25 v. o. ftatt St. Annenorbens lese man St. Blabis mirorbens.
- . 809 . 3 v. u. ftatt Brandusium lefe man Brundusium.
- . 358 . 18 v. o. ftatt Dalmatita lefe man ben Dalmatiten.
- 374 15 v. o. ftatt Ritter bes Areugherrnorbens lefe man Priefter bes ritterlichen Areugherrn-Orbens mit bem rothen Sterne.

C. 871. In Betreff beffen, mas 3. 21 und ff. über ben neuen Bau ber Frobnleichnams - Rirche gu hobenbrud gefagt wirde fit uns vom berrn Pfarrer Jos. Scholz gu Borohrabet unterm 20. September 1836 folgende Berichtigung zugetommen : "Die neue ob ber Stabt hobenbrud auf bem Berge Dreb befindliche Begrabniffirche bes Frohnleichnams Chrifti ift vorzuglich burch eifrige Unregung und bedeutenbften Gelbbeitrag bes Meb. Dr. und gewesenen Rector Magnificus zu Prag, Derrn Theos balb Belb, ber felbst ein hohenbruder ift und burch fein löbliches Beis fpiet fordbi bie Stabt hobenbruder Barger als auch bie von hobenbrud geburtigen, weit gerftreuten Geiftlichen und Beamten jur Beifteuer mache tig anfeuerte, jur Bierde ber Stadt und Gegend erbaut worben. Go wie auch berfelbe Bohlthater ein prachtvolles von Balbherr in Prag gemals tes Altarbild ber Rirche mibmete." - Beigufügen ift noch, baß ber ehemalige hobenbruder Magiftraterath fr. hannamann (gegenwartig in Jofephs ftabt) ben Plan bes herrn Dr. belb in Ausführung brachte, ber Burgermeifter fr. Raab aber ben gangen Bau leitete und vollendete. Auch hielt ber Gr. Raplan Dametta in Dobrufcta jum Bebuf ber Sammlung eine febr wirtfame Predigt.

<sup>&</sup>quot;) Bom orn. Prof. Millauer gutigft mitgetheilt.

. • •



| DATE DUE |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
|          |  |  |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |  |  |

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
STANFORD, CALIFORNIA 94305

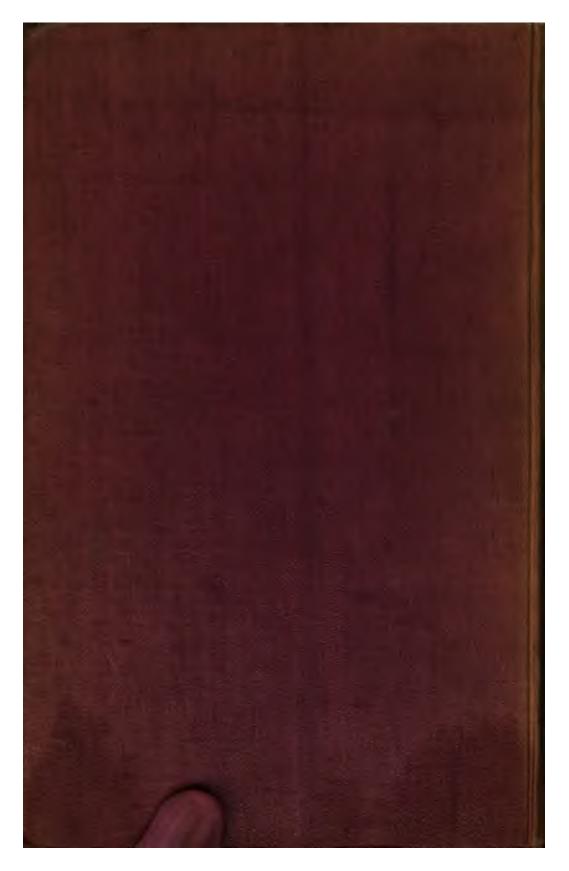